

HANDBOUND AT THE



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS

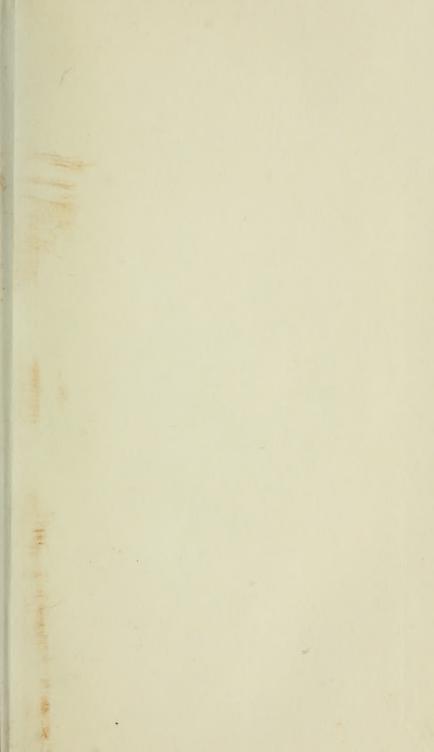

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

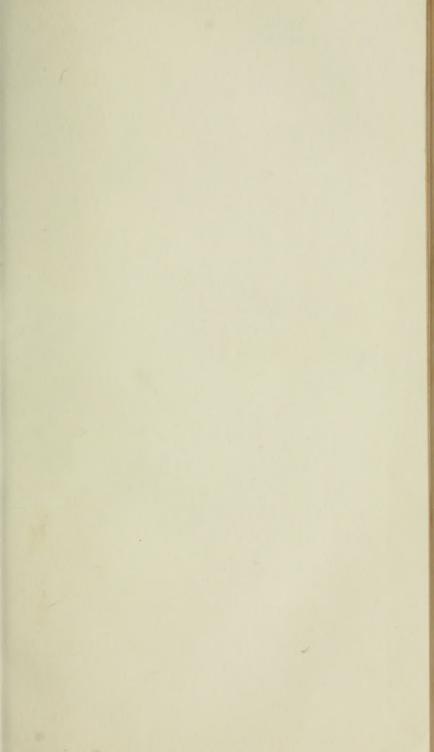

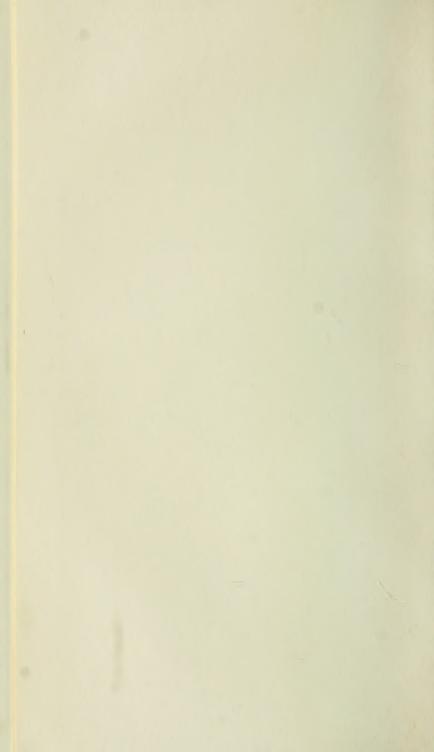

4-13

(96)



Johann Scheffler, (Angelus Silesius.)

Eigenthum u Verlag von G. J. Manz in Regensburg

75R

### Johann Scheffler's

(Angelus Silesius)

## sämmtliche poetische Werke.

Herausgegeben

bon

Dr. David Angust Rosenthal.



Erfter Band.

Mit dem Bildnisse des Dichters.

Regensburg.

Drud und Berlag von Georg Joseph Mang. 1862.

Johnn Sheffler's

laurella erton@

# sämmtliche poetische Werke.

and an arrival

and the same

Chilippine Angust vivor and

32411

dunition and a new Party

2018 here Williams her Mutters

Regensburg.

Tend une Bertag von Beneg Jelest Dang.

### Sr. Fürstlichen Gnaden

dem Sochwürdigften

### Fürstbischofe von Breslau

Herrn Herrn

## Beinrigh Förster,

Sr. Heiligkeit Hausprälat, Solio Pontificio Assistens, dem apoliolischen Stuhse unmittelbar untergeben,

Dr. theol., Kitter des Königl. Preuss. Kothen Adler-, sowie des Kronenardens I. Klasse, des Kniserl. Cesterr. Ordens der Eisernen Krone I. Klasse, und des Fürstl. Hohenzollerschen Ehrenkreuzes I. Klasse &c.,

in tieffter Berehrung

der Berausgeber.

#### Vorwort.

Der bebeutenbste Dichter, ben Schlesien erzeugt, wie einer ber größten Deutschlands überhaupt, ermangelt Angelus Silefius bis jett noch einer vollständigen Sammlung seiner poetischen Werke. Zwar find seine geistlichen Lieber sowie die Sinngebichte, theils auszugsweise theils vollständig mehrfach veröffentlicht worden, immer aber nur einzeln und berartig modernisirt, daß die dem Dichter eigenthümliche Ausbrucksweise nicht wenig barunter gelitten. Durch eine vollständige Ausgabe aller seiner Gedichte hoffen wir eine Lücke in der Literatur auszufüllen, die sich dem Berehrer des Dichters sowol wie dem Literarhistorifer oft genng fühlbar gemacht haben bürfte. So ist die letzte größere Dichtung, die "Sinnliche Beschreibung ber vier letten Dinge," seit bem Jahre 1689 nicht wieder gedruckt worden und möchte, da auch die Driginaldrucke ziemlich selten sind, bis auf bas, was Kahlert in seiner vortreff= lichen Monographie über unfern Dichter hierüber bringt, einem größeren Kreise gang unbekannt sein. Gleichwol ist die Renntnißnahme besselben, gang abgesehen von seinem größeren oder geringeren bichterischen Werthe, für die ausreichende Beurtheilung des Dichters von nicht geringer Wichtigkeit. Aus gleichem Grunde find

auch Scheffler's Jugendgedichte, die Hoffmann von Fallersleben mit gewohntem Findeglück auf den hiefigen Bibliotheken entdeckt und in dem Weimar'schen Jahrbuche veröffentlicht hat, aufgenommen worden.

So weit als möglich wurden bei allen brei größeren Werfen bie ältesten Ausgaben zu Grunde gelegt. Die erste Ausgabe ber "beiligen Seelenluft" erschien, wie aus ber Cenfurerlaubnig bervorgeht, im Jahre 1657 unter bem Titel "Beilige Seelenluft ober Chriftliche Sirten = Lieder der in ihren Jefum verliebten Pfuche, gefungen von Johann Angelo Silefio und von herrn Georgio Josepho mit ausbundig schönen Meloduen, Allen liebhabenden Seelen zur Ergötlichkeit und Bermehrung ihrer heiligen Liebe, gu Rob und Ehren Gottes an Tag gegeben. Breslaw in ber Baumann'schen Druckereh." Doch enthält sie nur vier Bücher, ein fünftes ward ber zweiten im Jahre 1668 erschienenen Ausgabe beigefügt. Beibe Ausgaben befinden fich in der hiefigen Königlichen und Universitätsbibliothef. Die Sinnsprüche erschienen zuerst Wien 1657. 12. unter bem Titel: "Joannis Angeli Silefii Cherubinischer Wandersmann: ober Geiftreiche Sinn = und Schlufreime zur gött= lichen Beschaulichkeit anleitende." Diese erste Ausgabe enthält fünf Bücher und einen Anhang von gehn Sonnetten, die in ber zweiten 1674 zu Glatz erschienenen Ausgabe ben Anhang eines fechsten Buches bilden. Auch diese beiden Ausgaben befinden sich in derselben Biblio-Bas bie "Sinnliche Beschreibung") ber vier letten Dinge" betrifft, so ist die erste Ausgabe gang unbefannt. Wilhelm Müller führt zwar in seiner Bibliothek beutscher Dichter bes siebenzehnten Jahrhunderts eine Ausgabe von 1675 als das erste an, doch erwähnt Scheffler selbst einer solchen bereits in ber Borrebe zu feiner zweiten Ausgabe bes Cherubinischen Wandersmanns d. d. 7. August 1674.

<sup>1)</sup> Rablert ichreibt conftant: Sinnlide Betrachtung, was nur auf einem Berseben berubt.

Sie muß benmach sehnn vor diesem Termine erschienen sein, wonach jene Müsser'sche Angabe als fraglich erscheint, um so mehr, da in der von mir benutzten Duodez-Ausgabe von 1677, die zu Neiße erschien, ausdrücklich bemerkt ist: "zum andernmal gedruckt." Diese Ausgabe, die Kahlert, der nur die Glatzer Ausgabe von 1689 in Händen hatte, unbekannt war, besindet sich in der hiesigen Bernshardiner Bibliothek, wo sie der thätige Bibliothekar Dr. Pfeisser in einem Bande Schessler'scher Streitschriften auffand und mir güstigst zur Benutzung überließ. Die Universitätsbibliothek besitzt nur die, zwölf Jahre nach des Dichters Tode erschienene, Ausgabe von 1689, die sehr slüchtig gedruckt und an einigen Stellen ganz unsverständlich ist, so daß der Text nur durch Hilfe der inzwischen aufsgefundenen zweiten Ausgabe redigirt werden konnte.

Was die Schreibweise betrifft, so habe ich jede sogenannte Purififation von dem Dichter eigenthümlichen altbeutschen Ausbrücken und schlesischen Provinzialismen sorgfältig vermieden, dagegen die regellose und willfürliche Orthographie des siebenzehnten Jahrhunderts nicht beibehalten, wofür ich die Autorität Jakob Grimms und Hoffmanns von Fallersleben für mich habe. Letterer fchrieb mir: "Gegen die Beibehaltung ber verwilberten Schreibung bes sechzehnten und siebenzehnten Jahrhunderts habe ich mich zu oft und zu entschieden ausgesprochen, als daß ich noch darüber ein Wort verlieren möchte. Ja, wenn es noch die Schreibung ber Schriftsteller selbst wäre! meistens ist es nur die der Seher. Der Welt wird gar nichts baran liegen, wenn Scheffler und ober undt ober unnt ober unnbt geschrieben hat. Auch er ist so willfürlich wie alle übrigen." In der That findet fich nicht felten in berselben Strophe gut und gutt, Bute und Bütte, un und unn u. f. w., auch oft wie es gerade ber Reim erfordert.

Den Sinnsprüchen habe ich Anfangs Erläuterungen beifügen wollen, bin jedoch hievon abgestanden in der Besorgniß, jene das

burch nur zu verwässern und ungenießbar zu machen. Wer sich für bieselben interessirt, wird sie auch ohne Commentar verständlich sinden, wem jedoch ein gländiger Sinn, sowie ein poetisches Gemüth abgehen, der wird ihnen trot berselben keinen Geschmack abgewinnen. Dagegen habe ich im Anhange einige sprachliche Erläuterungen der eben erwähnten altdeutschen und schlesischen Ausdrücke beigefügt, die einem größern Kreise nicht unwillkommen sein dürsten.

Das beigegebene Porträt Scheffler's ist nach bem Titelbilde einer gleichzeitigen sehr seltenen Spottschrift gestochen, auf welchem er im Biret als Tabuletkrämer bargestellt ist, Reliquien, Rosenfränze 2c. zum Berkanfe ausbietenb. Die Schrift gehörte zu ben Münchener Doubletten und befindet sich gegenwärtig in meinem Besitz.

Schlüßlich erübrigt es mir noch allen ben Herren, die mich bei der Redaktion durch ihren gütigen Nath auf das bereitwilligste unterstützten, so namentlich den Herren Professor Kahlert und Dr. Pfeisser hierselbst, sowie Herrn Professor Hossimann von Fallerselben in Corveh meinen herzlichsten Dank abzustatten.

Breslau im November 1861.

Dr. D. A. Rosenthal.

### Jeben Scheffler's.

Johannes Scheffler, oder wie er mit feinem Dichter- Mamen heißt, Angelus Silefins, wurde 1624 zu Brestau geboren, wofelbst fein Bater, Stanislaus Scheffler, Berr zu Borwicze in Bolen, nachdem er fein Baterland verlaffen, seinen Wohnsitz genommen hatte. Gelbst Protestant ließ er auch seinen Cohn, ber auf bem Elisabethanum feine erfte wiffenschaftliche Ausbildung empfing, im lutherisch-evangelischen Glauben erziehen. Schon in Diefer Zeit hatte sich sein dichterisches Talent mehrfach bekundet, indem er bei sich dar= bietenden Gelegenheiten Gedichte verfaßte, Die, schon damals gedructt, in neuester Zeit wieder befannt gemacht worden sind 1), beiläufig die eingigen weltlichen Erzeugnisse seiner Muse, und benen ein höherer Werth nicht beizulegen ift -. Reunzehn Jahr alt, bezog er 1643 die Universität zu Straßburg, um sich dem Studium der Arzneikunde zu widmen, hielt sich dann zwei Jahre in Lenden auf, wo er mit dem befannten schlesischen Denstifer Abraham v. Francenberg befannt und innigst befreundet murde. Im Jahre 1647 ging er, ber Gitte jener Beit folgend, zur Bollendung feiner Studien nach Badua, wofelbst er am 9. Juli 1648 zum Doctor der Philosophie und Medicin promovirt wurde.

In seine Heimath angelangt, nahm er Ende 1649 die Stelle als Leibarzt des strengslutherischen Herzogs Sylvius Nimvod von Dels an, die er durch drei Jahre betleidete, worauf er in seine Vatersstadt zurücksehrte, nachdem noch zuvor, am 25. Juni 1652, sein Freund, der oben erwähnte Abraham v. Franckenberg, einer der edelsten Charaftere des siebenzehnten Jahrhunderts, der auf ihn ohne Zweisel den entscheidendsten Einsluß ausgeübt, auf seinem Gute Ludwigsdorf bei Dels gestorben war. Bei diesem Anlasse ließ er ein poetisches "Chrengebächtniß" desselben erscheinen, welches von entschieden dichterischem Werth, ein warmer Erguß seines schmerzlichst getrossenen Freundesherzens ist, und in welchem er schon damals die mystische Anschauungsweise befundete, der späterhin in seinem berühmtesten Werte, dem "Cherubinischen Wans

<sup>&#</sup>x27;) Bon Soffmann v. Fallersleben in Weimar. Jahrbuch für beutiche Sprache, Seite 271-84.

dersmann", zur vollen Geltung gelangte. Als Beleg laffen wir die Schlußstrophe 1) hier folgen:

"Wer Zeit nimmt ohne Zeit, und Sorgen ohne Sorgen, Bem gestern war wie hent' und hente gift wie morgen, Wer Alles gleiche schätt — ber tritt schon in ber Zeit In ben gewinschten Stand ber lieben Ewigkeit!" —

Wenige Monate später trat er zur fatholischen Kirche zurück, indem er am 12. Juni 1653 in der Kirche zu St. Matthias das Glaubensbefenntniß ablegte, und in der Firmung den Namen Angelus, wahrscheinlich nach einem spanischen Mystifer des sechzehnten Jahrhunderts, annahm, dem er die Bezeichnung seiner Heimath Schlesien beisügte, um sich von einem gleichzeitigen lutherischen Theologen, Johannes Angelus in Darmstadt, zu unterscheiden.

Dieser Schritt eines so allgemein geachteten Mannes mußte um so größeres Aufsehen erregen, als seine religiösen Antecedentien am Hose eines so orthodox-lutherischen Fürsten, der feine andere Neligion in seinem Ländchen duldete, so daß seine eigene resormirte Gemahlin, wenn sie das heitige Abendmahl genießen wollte, ihren Beichtiger aus Brieg holen lassen mußte, ihn auf seine Weise hatte vermuthen lassen. Selbst in dem erwähnten "Christlichen Chrengedächtniß," welches unter der sehr strengen Delser Censur gedruckt werden durfte, ist Nichts enthalten, was auf eine specifisch-consessionelle Glaubensrichtung hinwiese, da unr von Gott und seinen Beziehungen zu den Menschen und der Liebe des Menschen zu Gott die Rede ist.

Gleichwohl ist dieser Schritt fein übereilter gewesen, dem Drange einer angenblicklichen Lanne entsprungen, sondern tiese und ernste Studien müssen ihm vorangegangen sein, da sich in allen seinen zahlreichen Schristen eine bedeutende Nenntniß der Resormationsschriften sowohl wie der Werfe der Kirchenväter fund gibt. Schon in der bald nach seinem Uebertritt erschienenen Conversionsschrift, in welcher er die Beweggründe seines Gtanbenswechsels mittheilt, zeugt er von seinem gründlichen Wissen und der Tiese seiner Ueberzeugung. Es ist diese nun schon vor länger als zwei Jahrhunderten erschienene Schrift 2) auch heute noch in vieler Beziehung bedeutend und lesenswerth und gibt zu interessanten Bergleichungen mit ähnlichen Schriften der Reuzeit Anlaß.

Nachdem er gezeigt, wie sein Studium der wichtigsten hieher gehörenden Schriften ihn zur vollen Erkenntniß der Mängel des lutherischen Bekenntnisses sowie der Borzüge der katholischen Netigion gedracht habe, die er deswegen auch "bei Berlust seines Seelenheils" annehmen zu missen geglandt, recapitulier er den ganzen Inhalt, indem

<sup>&#</sup>x27;) Das ganze Gebicht ist abgebruckt bei Hoffmann a. a. D. S. 284 bis 88 und bei Kablert: "Angelus Silefius. Eine literar-historische Unterfudung." Brest. 1853, S. 33—35.

<sup>2)</sup> Johannes Scheffler's von Breslan gründliche Ursachen und Motiven, "warumb er von dem Lutberthumb abgetretten und sich zu der Catholischen Kirche bekennet hat," Olmüt 1653. —

er an fünfundfünfzig Merkmalen die Falschheit der ersteren, an dreinndachtzig Merkmalen dagegen die alleinige Wahrheit der letzteren nachweist.

Er fagt: "Offenbar ift eine Religion falfch, die weder ununterbrochene Fortdauer, noch einen beiligen Begründer, noch einmuthige, confequente Fortpflanzer, noch einen festeren Glaubensgrund hat, als Die Meinungen der Menschen sind." - "Falsch die Religion, welche ftatt Chriurcht nur Läfterung und fcmargen Undank gegen Die Seiligen, Die Bater und gegen die, fo ihnen ursprünglich den Glauben gebracht, femit und für das von jeher hochgehaltene geiftliche und beschauliche Leben nur Berachtung hegt. Ebenso Diejenige falsch, welche weder Wunder, noch Heilige, noch Selden für Berbreitung des Glaubens ausweisen fann, dagegen aber durch verdorbene Lehren, welche schon von der alten Kirche verdammt worden sind, und durch ihren, in der Absonderung und boshaften Feindseligkeit gegen die Kirche und ihre schönsten Institute sich offenbarenden Mangel an Liebe mit den alten Retern volltommen Achnlichkeit, und wie diese nur die Macht des Saffes, der Luge und Berläumdung hat, die nicht einmal hinreicht, um die Secten aus ihr auszustoßen." — "Augenscheinlich falsch eine Religion, die das geschriebene Wort Gottes nach menschlichem Gutbunfen verdreht und das lebendige verwirft und der nothwendigsten Kennzeichen der katholischen Kirche ermangelt" u. f. w.

Da es sich aber mit der lutherischen Religion also verhalte, so muß sie solglich falsch, kann also nicht die wahre und seligmachende

Rirche Christi sein. —

Nachdem er im Gegensatz hierzu die Merkmale der wahren und alleinseligmachenden Kirche angegeben, sagt er: "Eine solche Kirche ist mir meiner Ueberzeugung nach mit Recht die wahre, heilige, fatholis iche und apostolische Kirche Chrifti: nun aber ift die römisch-katholische Kirche also beschaffen, folglich ift sie mir mit Recht die wahre, heilige, fatholische und apostolische Rirche Chrifti." - "Diefe Schluffe," fahrt er fort, "find mir nothigende gewesen. Wenn fie dich, calirtinischer, lutheranischer oder calvinischer Leser nicht ebenso überzeugen, so wirst du dir doch wenigstens fein Recht über mein Gewissen oder meinen Glauben anmagen. Richt wahr, du willst Gewiffensfreiheit für dich? Co lag fie auch mir, Berehrtester. Wenn ich beine Secte nicht mehr verehre, warum hat fie querft unsere Kirche mit Wort und That aufs heftigste verunglimpft? Willst du aber dennoch mit mir streiten, fo suche Dir einen Andern beinesgleichen. Bei mir wirft bu nichts ausrichten. Denn ich habe auf ben Fels und nicht auf Sand gebaut. Davon wirft bu mich nie abbringen. Diese Behanvtung steht fest mit Gott. Gefagte unterwerfe ich dem Urtheile der römischen Rirche, welche Gine ift in allen Zeiten und fatholisch in allen Landen der Erde." —

Bergleichen wir mit diesen Aeußerungen eines in liebe zu Gott und seiner Kirche erglühten Herzens, eines Geistes, der noch ganz ersfüllt ist von Freude und Jubel über das Glück, ein lebendiges Glied geworden zu sein der heiligen, unsehlbaren Kirche Jesu Christi, vers

gleichen wir hiermit sein ganzes übriges Leben, dann drängt sich uns mit unwiderleglicher Gewißheit die Ueberzengung auf, daß Scheffler bei seinem Rückritt in die Kirche, frei von allen irdischen Rücksichten, tediglich dem lebendigen Drange seines glaubenswarmen Gemüthes gesotgt sei. Wie er denn auch selbst von sich betress dieses Punktes sagte: "Ich habe als ein ansrichtiger Christ gehandelt, indem ich, was ich in meinen Herzen getragen, in gänzlicher Ueberzengung meines Gewissens mit dem Munde öffentlich bekannt habe." — Und an einem andern Orte 1: "Weil ich denn in wehrender Zeit meines Studierens in katholischen Certern, wie auch hernach aus dem einen und dem andern Buche gesehen hatte, daß man die katholische Kirche mit vielen Lügen dieser und jener Gränel oder salschen Lehren und Thaten bezüchtigte, nahm ich darnacher Ursache, der Wahrheit weiter nachzusorschen und kann also durch die Gnade Gottes, vor welche ich ihm ewig danken will, darzue." —

Ratürlicher Weise hat es auch ihm nicht an Gegnern gefehlt, Die seinem Edritte die unlantersten Beweggrunde unterschoben, jo vor Allen der damalige Sofprediger zu Brieg, der unduldsame und einseitige Berfasser von "Schlesiens enriensen Denkwürdigkeiten" und ber "Echlef. Fürstentrone," Friedrich Lucae, welcher die Behauptung aufstellte: "ber verdorbene Doctor med. Echeffler sei aus Mangel an Lebensmitteln abgetreten und von den Kreuzherrn unterhalten worden." Indeg fällt diese Behauptung von selbst, wenn wir erwägen, wie er ein für seine Zeit ziemlich ansehnliches Bermögen, sechstausend Thaler väterliches Erbtheil besaß und hierzu in den drei Jahren seines ärztlichen Wirkens am Hofe zu Dels achttausend Thaler erspart hatte, welche Summen er, wie P. Taniel Echwarts in seiner Leichenrede berichtet, an die Armen vertheilte. Ja, wie aus einer bei Rahlert (a. a. D. 31.) mitgetheilten Urfunde hervorgeht, hatte er furz vor seinem Eintritte in den Priesterstand dem faiferlichen Wistus ein Darleben von viertausendzweihundertdreiundachtzig Gulden gegen fechs Procent Zinsen gemacht. — Allerdings wurde ihm bald nach seinem Rücktritt eine Unszeichnung zu Theil, indem er von Raiser Terdinand III. zum faiserlichen Hofmediens ernannt wurde 2). Allein es war die eben nur ein leerer Titel, mit welchem feinerlei Einfünfte verbunden waren, mahrend ihm doch feine Stellung als berzoglicher Leibarzt ein spraenfreies Leben sicherte, so daß er in dieser Beziehung entschieden verlor. Mit anerkennenswerther Rube und Unparteilichfeit spricht fich Rablert über Echeffler's Glaubenswechsel aus: "Wir meinen, daß er mit ungähligen damaligen Convertiten, Die von persönlichen Interessen geleitet waren, nicht verwechselt werden darf. Scheffter war durch seine vieljährige Beschäftigung mit unftischer Theologie gang aus der Gemeinschaft mit seiner Rirche herausgedrängt worden. Er wollte ein innerliches Christenthum, und die damals

<sup>1)</sup> Schutyrebe für bie Chriftenheit. Reiffe 1664, S. 84 ff.
2) Die Urfunde wörtlich bei Rablert a. a. D. S. 95 ff.

in der lutherischen Kirche herrschende steise Orthodoxie setzte Alles in das Gegentheil, die starre Form äußerer Kirchlichkeit; sie verwarf Scheffler und seine Geistesgenossen als heimtiche Calvinisten, Fanatiter, Enthusiasten u. s. w. und bot ihnen doch in dem Gezäuse ihrer Lehrer das traurige Beispiel der Entzweiung; alle innere freie Meinung sollte zur Berdannmiß sühren, von dem Grundprincip der Christuslehre, von der Liebe war keine Rede mehr — —. Das Gemüth des seurigen, schwärmerischen Dichters hatte mit Franckenberg den letzten Trost verloren, so erklärt sich Scheffler's Uebertritt aus physischen Gründen, wie uns dünst, sehr leicht, ohne daß man diesem Schritte unlantere Rebenzwecke unterzulegen braucht." (a. a. D. S. 18.)

Es muß Diese Erflärungsweise von Seiten eines Protestanten als höchst ehrenwerth und würdig erscheinen; wir jedoch, von unserem Standpunfte aus, können fie nicht für ausreichend erachten. Richt die Beschäftigung mit der umftischen Theologie, nicht die Starrheit und Meugerlichfeit der lutherischen Orthodoxie, nicht Schwärmerei allein fonnten hinreichend fein, einen Deufer, wie Scheffler, ber in feinen Schriften eine oft furchtbare Logif entwickelte, in ben Schook ber Mutterfirche zurudzuführen. Auch Frankenberg, auch Jatob Böhme, waren Minftifer, auch fie, wie Schwentfeld u. A., waren der herrichenden lutherischen Rirche völlig entfremdet, waren zweifellos wolmeinende edle Schwärmer und doch blieben fie im Jrrthum befangen und gelangten nicht zur höchsten Wahrheit. Ebenso wenig können das Studium der Glaubenstehren und die genaue Kenntnig derfelben, die Scheffler schon in seiner bereits besprochenen Conversionsschrift bekundete, als maßgebend angesehen werden, denn Wiffen, ja Durchdrungensein von der Wahrheit führt allein nicht zum Glauben. Wir sehen dies z. B. an Leibnit, Diesem eminenten Beiste, der in seinem "systema theologicum, Suftem der Theologie" die Wahrheit der fatholischen Lehre in allen ihren Puntten als so unwiderleglich hinftellte, daß der Zweifel, ob er als Protestant gestorben, gerechtfertigt erscheint, und der boch nicht den Muth hatte, sich öffentlich zu jener zu bekennen; wir schen dies an Groting und ungähligen andern ausgezeichneten Männern alterer und neuerer Zeit, Die vor dem Allerheiligsten stehend, Die lette Schwelle zu überschreiten nicht vermochten.

Uns erscheint als Hauptmoment bei der Beurtheilung von Schesser's Conversion: der Geist der Liebe, der innigsten, hingebendsten, sich selbst verlängnenden und ausopfernden, mit einem Worte der Geist der christlichen Liebe, der ihn so völlig besaß, daß er aus allem seinem Thun und Lassen, seinem Handel und Wandel, hervorleuchtete, den jeder Gedanke und jedes Wort athmete in allen seinen Schriften, wir wagen es zu sagen, in allen, auch in den polemischen. Und dieser Geist der christlichen, der katholischen Liebe, der in ihm wohnte, der ihn durchdrang, noch ehe er sich zur Kirche bekannte, denn man zieht die Liebe nicht an wie ein Kleid, nunfte ihn mit überwältigender Macht zur katholischen Kirche hinziehen, der er innerlich schon ans

gehörte und in welcher er denselben Liebesgeift fand, an dem der seisnige sich zum vollen, mahren Leben entwickelte. — "Die Gründe," sagt ein katholischer Biograph 1), "die er angegeben, hatten nur die Bedeutung, daß er an denselben zum klaren, deutlichen Bewußtsein kam, wie nur in der katholischen Mirche sur ihn ein wahres Leben sei." —

Bon nun an beschäftigte fich Scheffler eifrigft mit den theologiichen Wiffenschaften, wobei ihn jedoch feine treue Begleiterin auf feinem Lebenswege, Die Poesie, nicht verließ. Im Gegentheil Dichtete er nun erst seine schönften Lieder und Sprüche, Die er gesammelt unter bem Titel "Beilige Geelenluft" Bregl. 1657, und "Geiftreiche Ginn- und Schlufreime" Wien 1657, ericheinen ließ, Berte, auf die wir ausführlicher zurückfommen werden. Aurz vorher (1656) hatte er zum großen Merger feiner früheren Glaubensgenoffen an einer großen Wallfahrt nach Trebnitz Theil genommen und zwar, wie P. Daniel Schwarz berichtet: "In der ersten Wallfahrt gen Trebnit ist er vorgangen nicht als ein Brivatclericus und minderer Priester, auch nicht wie ein ichwacher Menich, der sich eines Unglücks in der Kühnheit hatte gu befahren, sondern als ein Engel und Gottesbot', unerschrocken und unüberwindlich vorangegangen mit einer brennenden Fadel in der Linken, mit einem Crucifix in der Rechten, mit einer bornern Krone auf dem Haupt 2) -.

Im Februar 1661 trat Scheffler in den Orden der mindern Brüder des heiligen Franziscus 3) und wenige Monate darauf, am 21. Mai, wurde er zu Neisse zum Priester geweiht. Als nun im solgenden Jahre, zum erstenmale wieder seit der Nesvenation, auf nachedrücklichen kaiserlichen Beschl die Frohnleichnams-Prozession vom Dome aus ihren Umzug durch das gauze Stadtgebiet nahm, ein Ereigniß, welches große Anfregung unter den Protestanten hervorrief, wurde er, der bei dieser Gelegenheit die Monstranz tragen durste, als Anstister dieses unerhörten Borganges bezeichnet, mit der größten Erbitterung versolgt und mit Hohn und Spott überschüttet. Der bereits erwähnte Friedrich Lucae berichtet hierüber in seinen "enrieusen Denkwürdigseiten Schlesiens," S. 443 st.: "Unno 1662 mußte die Stadt Verstau der Römisch scatholischen Clerisen am Frohnleichnamstage die össentliche Procession unter Trompeten- und Pankenschall gestatten, wiewolsolche vor anderthalbhundert Jahren hier nicht geschehen war."

<sup>1)</sup> Wittmann: Angelus Silefins. Gine Charafteriftif. Angsburg 1842.

<sup>2)</sup> Engel Art an bem Leben und Wantel best Wollerwürdigen, in Gott andächtigen, WollStelgebornen, Hochgelehrten Herrn Jeannis Angeli Scheffler, Philos. et medic. Doctoris ber Heiligen Römisch Catholischen Kirchen Priesters, Bey seiner Geistl. — und geistlicher Leichenbegängniß u. s. von P. Daniele Schwartz, Soc. Jesu. Brest. 1676 4.

3) Hierburch wirt bas bamals wie es schent allgemein verbreitete Gestillt.

<sup>3)</sup> Herburch wirt bas bamals wie es schent allgemein verbreitete Gericht, als sei er Zesuit geworden, hinreichend widerlegt. Er selbst fagt, "daß er zwar einen jesuitischen Geist habe, wosir er Gott banke, nicht aber Zesuitter sei." Wittmann a. a. D. S. 56.

"Gie murdigten ben diefer folennen Prozeffion einen wenig Beit vorher aus dem Lutherthum abgetrettenen Doctorem medicinae, Echeffler genannt, von Dels aus Schlesien, Die Monstrang zu tragen. Rach vollzogenen Solennitäten fand man bin und wieder ausgestreuete Briefflein mit der Schrifft:

> "Diefes Jahr beißt es gufeben, llebers Sabr ftille fteben, Und über zwen Jahr mitgeben."

Außerdem wurden Spottlieder und Spottgedichte aller Art verbreitet, in welchen ihm die schmutzigften Anschuldigungen gemacht wurden. Run erft trat er, der bisher seinem neuen Berufe, der Dichtfunft und der werfthätigen Liebe gelebt hatte und von feinem beiondern Gönner, dem frühern Generalvicar, nunmehrigen Fürstbischof Sebaftian von Roftod, zu seinem Hofmarschall und Rathe ernannt worden war (1664), als Polemifer auf, der jederzeit muthig und un= erichrocken für seine religiöse lleberzeugung eintrat, feinen Angriff seiner gablreichen Wegner ungeftraft ließ und für feine Zeit als ber energis ichefte, schlagfertigste Vortampfer der Nirche und ihrer Interessen angesehen werden darf, zu welchem Berufe er, wie Nahlert fagt: "neben höchster Begeisterung für seine Aufgabe, theologische Reuntnisse, eine große Beredtfamteit und fophistische Gemandtheit mitbrachte." (a. a. D. S. 24.)

Diefe religiöse Polemit, die er durch zwölf Jahre unermüdlich fortsette, ift jo aus bem Innersten seiner Seele hervorgegangen, daß ibre Friichte als wesentliche Lebenselemente zu betrachten sind, deren theilweise Erörterung und Kenntnignahme unerläglich ist, um ein vollständiges Bild feines ganzen Wefens zu gewinnen und eine genaue Ueberficht feiner Gefammtthätigfeit zu erlangen. Denn man würde nur eine einseitige Borstellung von ihm haben, ihn nur zur Sälfte fennen, wenn man ihn nur als Streittheologen und nur als Dichter betrachtete. Aufcheinend zwar stehen beide der Polemifer Echeffler und der Dichter Angelus in durchaus feinem geiftigen Zusammenhange: fo zwar, daß noch in der neuesten Zeit die Identität beider bezweifelt werden tounte 1), so sehr ift er dort gang Theologe, hier gang Dichter. er dort nur Kampf und Sieg und Triumph athmet, ohne Rudficht, wie schwer seine Hiebe verletzen möchten, so hier nur innige, hingebende Liebe zu Gott und dem Beiland, zu feinen Mitbrudern, gu Allen ohne Rücksicht des Glaubens, den sie bekennen mochten. Wie er aber, er, ber tiefinnige Bemuthsmensch, bagu gelangte, gewiffer= maßen aus sich heraus und auf den öffentlichen Nampfplat hinausgutreten, darüber gibt er felbst in der Borrede zu der Sammlung feiner Streitschriften genügend Aufschluß. Er habe lange geschwiegen, aber dann "ift mich auf Liebe jum Beil der Geelen ein folcher Gifer und feuriger Antrieb ben verführten und verirrten Schaffen Dieg für-

<sup>1)</sup> Angelus Silefius und feine Moftif, von Dr. 28. Schraber. Salle 1853.

zuhalten ankommen daß ich mich auch, weil ich in dieser Materie etwas zu thuen vorhin keine Lust noch einigen Gedanken gehabt, auch meine Geistliche Ruhe am aller ungernsten durch äuserliche Geschäffte zerrüttet sahe, mit großer Gewalt aus der annuttigen Junigkeit habe herausziehen müssen und wirken können. Über die Liebe Christi zwang mich darzue, weil ich nach dem heiligen Augustino nicht allein wüntschte, daß alle mit ihm leben möchten, sondern sehe, daß ich auch meine Mühe und Arbeit darzue anwenden müßte." —

"Wie gutt es nun immer gemeint war und höchst schwer mich ankam, mich herauszugeben: So trug ich doch von denenselben, denen ich diese Außgeschlossenheit vom Neiche Christi und die dann eher entstehende zeitliche und ewige Gesahr andeutete, nichts als Haß, Versfolgung und Undank darvon. Man siel mich mit den ärzsten Schmäheungen, Verläumbdungen, Belügungen und Lästerungen, mit unzehlichen Schimpse, Spens und Spottreden, wie mit einem großen Heere Horvissen werten die hefftigsten, ehrenrührigsten Schrifften, Pasquille, schimpssirende Aupssertstiche, Lurkerseien, und wie sie Nahmen haben mögen, gepflogen. — Ja man gab mich gar durch den Reichsssiscal beim Kömischen Keich als einen Meustemacher und Friedestörer an, dem die Zunge auß dem Halse sollte gerissen werden.

"Wie mir damahls zumutte gewest, der ich auch von vielen Cathoslischen, welche auß mangel der Liebe die Ketzer lieber wollen sanstt und ruhig in die Hölle sahren lassen, als mit der Wahrheit erzürnen, scheel angesehen worden, auch gant allein und solcher Pfeile noch ungewohnt war, lasse ich einen Jeden erachten. Denn es thut einem ehrlichen Gemütte nichts weher, als wenn es in seinen Chren angegriffen und wie sonderlich mir geschehen, durch eine gantze Bölkersschafft als der ärgste Schelm und Bube durchgezogen und außgetragen wird. Ich habe es aber alles mit großer Geduld getragen und bin allein wieder sie alle gestanden, theils mit Verachtung, theils mit Verseschung, bis ich sie mide gemacht und von der Wahlstadt gejagt habe."

"Ich halte es aber bafür, es sen auß sonderbahrer liebreicher Bershängnüß Gottes gegen mir geschehen, daß ich dardurch dem Versschmähten Bilde Christi ähnlich werden und desto Herrlicher herausskommen sollen. Massen dem auch aller der Unslat mit welchem sie mich unterzudrukten vermeinet, endlich von sich selbst hingefallen, und sie zu schanden werden, ich aber mit allen Ehren mein Schreiben sortgesetzt, daß ich gemeiniglich dren oder vier Schrifften des Jahres habe drukten lassen und der Lehr-Tractätlein soviel versertiget, daß ich sie nicht alle habe heraußgeben können, auch bei meinen Lebtagen nicht können werde, weil nunmehr die Hütte meiner Sterbligkeit sich neiget und der Tag meiner Ausschlagung herbeinahet 1)."

<sup>1)</sup> Die Borrebe ist batirt vom 12. Februar 1676, ein Jahr vor seinem Tobe.

Er bezüchtigt also diejenigen, welche in Sachen des Glaubens dem Prinzip der sogenannten Toleranz huldigen, d. h. mehr oder weniger indifferent sind, des Mangels an Liebe und wohl nicht mit Unrecht. Denn, wenn sie liebten, so müßten sie es für heilige Pflicht erachten, ihren Brüdern, die im Frethum schmachten, zur Erfenntniß der Wahrheit und des Heils, die Gott ihnen verliehen, und somit zur Erlangung des höchsten Gutes, nach Kräften behilstlich zu sein.

"Beil nun Angelus auch die Brüder vom Herzen liebte, so kommte er nicht anders, er nußte ihnen die von ihm glücklich abgeworfene Binde auch von den Augen nehmen, er nußte ihnen um Jesu Christi willen den einzigen Weg zum Heile, den die Gnade Gottes ihm geöffnet hatte, zeigen, er mußte sie mit dem Eiser der Liebe zum

Guten gleichsam hindrängen.

Wer eine solche Natur tadelt, der hat noch nie von Gerzen gebetet: Dein Reich komme! der ist zu engen Herzens, als daß er davon wissen sollte, wie Wahrheit das höchste, einzige, den ganzen Menschen durchstammende Gnt ist. Er mag sich daher auch nicht

anmaken, eine solche Natur beurtheilen zu wollen.

Wer hingegen weiß, daß die höchste chriftliche Liebe nur Eines fennt, Berbreitung des Reiches Chrifti und das Heil der Seelen, dem wird begreiflich sein, wie der Sänger der "heiligen Seelenlust" aus derselben Liebe heraus, die sein Herz ersüllte, auch die polemischen

Schriften schöpfen konnte." (Wittmann, a. a. D. S. 61.)

Den Kampf nun eröffnete er mit feiner "Türten = Schrifft, Bon den Ursachen der Türkischen überziehung und der Zerthretung des Bolfes Gottes" (Reng 1664), zu deren Abfassung ihn die von den Türken dem deutschen Baterlande drohende Gefahr veranlagte, bei welcher Gelegenheit von den Protestanten der Grundsatz "Lieber Türfifch als Papistisch" aufgestellt und befolgt wurde. Diefer Schrift folgte noch in demfelben Jahre, als die Türkengefahr durch den Sieg Montecuculis bei St. Gotthardt (1. August 1664) beseitigt war, die "Chriften = Schrifft, Bon den herrlichen Kennzeichen des Bolfes GOttes." In diesen Schriften nun suchte er darzuthun, daß dem gangen Unglud Deutschlands der Abfall von der Rirche zu Grunde liege und daß ein Seil nur von der Wiedervereinigung mit derselben zu erwarten sei. Nachdem er gezeigt, daß "der Errettung und Beschirmung für dem Türken keine andre urfache, alf die treue benbleihung bei dem Römisch = Catholischen GOttesdienst sen" und "daß die Römische Kirche musse die rechte wahre Kirche und auserwehlte unverfälschte Braut Chrift fein," fordert er die Protestanten auf, zur alten Kirche zurückzufehren.

Hierauf erschienen bald Gegenschriften, so namentlich von Ch. Chemnit, Professor in Jena und Adam Scherzer, Professor der Philosophie in Leipzig, welche in einer so rohen, die Berson Schessler's so gemein schmähenden Weise abgefaßt waren, daß dessen Ausdrucksweise noch höchst mild gelten kann. So schrieb Chemnit: "Ihm

fehlt memoria praeteritorum, wie er es im Kriege getrieben, wie er im Kloster gehauset, auf den Wallsahrten sich gehalten, ihm gebrichts an temperantia: wie manden guten Rausch Scheffler im Schöps sich gesoffen, weiß er wol selber nicht zu erzählen, genug ist daß er sonderlich bei den Umgängen vom Schöps ist in Noth gestoßen worden." — Ein zu der Zeit auf ihn versäßtes Schmähgedicht sührt den Titel: "des nichtswürdigen und übelgesehrten Doctors Schoffler's Klage-Lied" (Kahlert a. a. D. S. 23.), woraus sich auf den Inhalt schließen läßt.

Berücksichtigt man bei Beurtheilung jolder Rampfesart unter Belehrten die Robbeit des Zeitalters, jo fann es nicht auffallen, wenn nun auch Scheffler einen immer gereizteren Ion anschlug, wobei nicht zu vertennen, daß er sich eigentlich erft bann zu härteren Ausdrücken hinreißen läßt, wenn nicht sowohl seine Berson, als die Lirche verlästert wurde, denn er will "doch lieber dem Herrn und Seiland jolgen und für den, der ihn verlenmdet, beten, und den jegnen, der ihn fluchet" und er ist bereit, "noch tausendmal mehr geduldig zu vertragen, wenn er nur dadurch die Seelen der Berirrten dem Erlofer Jesu Chrifto wieder bringen fonnte." - "Er habe," jagt er betreffs der Türkenschrift (Ecclesiologia Thl. II. S. 2.) "fie auf sonderbahrem Antrieb Gottes geschrieben. Es ist mir aber gangen, wie ben Propheten, die auß befehl Gottes dem Judischen Bolke seine Gunde fürhielten. Man hat mich mit dem höchsten Grimm angefallen, alle meine Worte auffs übelste gedeutet, für einen Majestät = Lasterer, Rebellen, Meutmacher, Störfriede, blutdürstigen Geift, garmenblafer und wie mehr aufgeschriehen und als einen solchen ben allgemeiner Reichsversammlung auf Leib und Leben angeflagt. Go wehe hats nehmlich bem Geift ber Regerei gethan, daß ich ihm die Schuld seiner Gunde entdeckt gehabt." -

Nun folgten sich eine Menge Streitschriften von beiden Seiten, von Scheffler u. a. eine "Schutzede für sich und seine Christenschrift," in welcher er erklärte, daß er seine Sache als die Sache Gottes niemals verlassen, vielmehr auf alle würdigen Einwendungen gebührend antworten, hingegen in Bezug auf "Schimffiren, Schmehen und Berläumbden" nicht mit einer Silbe mehr eisern werde, weil er wisse, wie die ehrbare Welt erkenne, daß die, so sich bloß auf das Schmähen legen, verlorne Sachen haben. Und als mun Chennitz vom Kampfplat trat mit der vornehmen Erklärung, daß er "nicht mehr zanken wolle," da sieß Scheffler sein "Triumphblatt") erscheinen, worin er sagt: "Chennitz spricht zum Beschluß, er hätte nicht Lust zu zanken. Ich habe auch zum Zanken keine Lust, aber die Sache vertheidigen, ist nicht zanken. Und dieses ist die gauze ungereinte Untwort, welche der geschlagene Chennitzius hat herausstammeln können." — "Ihr aber, herzgeliebte Deutsche, vornehmlich sutherischer Religion, urtheist

<sup>1)</sup> In die Sammfung feiner Streitschriften ift bie Schutgrebe nicht auf-

umparteiijch, ob der, fo fich nicht vertheidigen fann, die Sache nicht verloren." — "Sehet ener Großer ift gefallen, ein Superintendent,

ein Doctor, ein Professor, ein Pastor, ein Decanus."

Satte er ichon in der Türkenschrift den Gat aufgestellt, daß die "Reterei eine Abgotterei der Bernunft" fei, so führte er denfelben meitläufiger aus in der Schrift: "Der Lutheraner und Calvinisten Abgott der Berminft entbloget dargeftellt, fambt dem Bildnug des wahren Gottes." (Neiße 1665. Eccles. II. 336.) "Daß un die Reteren eine Abgötteren fen, fan man am ungezweiffelften feben, wenn man sie unter Die Gebothe GDttes führt. Denn weil alle Gunden wider die Gebote GDttes lauffen und eine jetwede unter eines, dem fie zuwieder handelt, fann gebracht werden; die Retzeren aber auch eine Gunde ift; fo muß auch sie unter ein gewisses Gebott konnen gebracht werden." Dieses sei nun fein anderes als das erfte. "Leufft nun die Reteren feinem andern Geboth als dem erften guwieder, so ist es Connentlar und gründlich erwiesen, daß fie nichts anders als eine Abgötteren fen." Rachdem er ben Begriff ber Abgötterei entwickelt und fie in den Lehren Luthers und Calvins nachgewiesen, schildert er wahrhaft schon, auf welche Weise der Mensch von der Anbetung Gottes abgefallen und zum Tenfelsdienst herabgefunten fei. "Weil es unmöglich ift, daß der Mensch auff nichts fteben fol; der Göte aber als ein Bild der Bernunft ein Richts ift: fo bleibt er auf diefem Bilde nicht beständig, fondern machts ihm bald anderst, bald anderst, big er endlich durch diefe Berbildung von dem Bilde bes wahren GOttes, bessen er anfangs noch viel striche in sich hatte, gant und gar abkommt. Wenn es nun Gottes fo ganglich bloß stehet, und fein Bild mehr sind auff bem er ruhen fann: jo muß er nothwendig wiederumb auff etwas fallen, daß da ift. Weil dann der Abfall von Gott ein Abfall auffs Boje ift; das fallende aber nicht ruhen fann, es fomme dann auff feinen Mittelpunkt: fo muß der Bo-Bendienst endlich nothwendig auff den Tenffel fallen und zum Tenffelsdienst werden; angesehen der Teuffel der Mittelpunkt alles Bojen - Aus diesem ist erstlich vielheit der Götter ben den vernünfftigen Seiden herkommen. Denn da sie den wahren GOtt der Batriarchen verlaffen, haben sie ihnen bald diesen bald jenen Gott gemachet und ihn äuserlich entworffen wie sie gewolt. Darnach hat sich der Teuffel mit eingemischt und durch die Götzen geredt: Und weil fie gehört, daß es etwas wesentliches sen, haben sie ihn für einen Bott gehalten und alfo feind fie zu Tenffelsdienern geworden und haben ihren höllischen Göttern, ob sie zwar gemuft, daß sie bose maren, gedient." -

Durch diese Schrift wurde Scheffler in eine neue Jehde, besons ders mit Balentin Alberti, Professor der Theologie in Leipzig, einem geborenen Schlesier, verwickelt, die durch mehrere Jahre hins durch tebhast geführt wurde und in deren Bertause er seine "Gründsliche Ausfährung, daß die Lutheraner auf keine weise noch wege ihren

Glauben in der Schrifft zu zeigen vermögen" (Reiße 1668. Ecclesiol. II. 476) erscheinen ließ. In dieser fagt er u. a.: "Wenn wir nämlich Gott in unserer Bernunft anders bilden, als er ift, oder ihm andre Eigenschaften zuschreiben, als er hat, so ist ein solches Bild schon nicht der wahre Gott, sondern ein eitel Ding, und wenn wir's anbeten, unfer Abgott. Man muß alfo ichliegen, daß die Lutheraner Bott, weil sie ihn aus der Schrift durchaus nicht haben beweisen fönnen, noch auf einige andre beständige Weise solches zu thun vermogen, ein bloges Bild ihrer Bernunft sei, welches sie in die heilige Schrift hineingetragen" mahrend "nach der Schrift, ben Batern und selbst den Erzvätern den Protestanten befannt werden ning, daß der jetige römische Glaube der rechte alte, wahre, tatholische Glaube sei." Der Cat, daß außer der wahren Rirche Chrifti fein Seil fei, ift der Vorwurf mehrerer anderen Abhandlungen, von denen besonders zu erwähnen: "Alleiniges Himmelreich, das ift Abweifung des schädlichen Bahns, daß man wol feelig werden könne, wenn man gleich nicht Catholisch wird. Und Erweisung, daß außer der Catholischen Rirchen, welche die Römische ist, Riemand seelig wird, ob er gleich Tugenthafftig lebt, an Christum glaubt und sich bessentwegen auch lebendig verbrennen läst." (Ecclesiol. I. 525.)

"Ein harter, entsetzlicher Satz", sagt Wittmann, "aber Buchstabe sier Buchstabe aus den angesehensten Kirchenvätern genommen, denen die nothwendige Einheit des Leibes Jesu Christi höher stand, als all' die süsliche Toleranz unserer Zeit. Wer also unsern Angelus dieses Sates wegen verdammen wollte, würde den Stab über Augustin, Chrysostomus, Chyrian und fast alle Bäter brechen. Also mag man denselben schrecklich sinden, aber seine Schrecklichkeit mehr unserer Lauheit und Weichlichkeit, nicht unserm Angelus zumessen, der ihn aus den ausdrücklichsten Worten der Kirchenlehrer ninnt und kaum ein

Wort von den Seinigen hinzusett." (a. a. D. S. 73.)

"Haben nicht," heißt es in jener Schrift, "diese heitigen hochers seuchteten Bäter deine eingebildete Seeligkeit gant und gar zu wasser gemacht? dent aber nicht, daß nur diese angesührte Bäter allein solches seten, sondern alle, die jemahls gewest seind, stimmen einhellig übersein, daß außer der Catholischen Lirchen seil ist, deswegen sie auch alle so heistig die Kegereien bestrieten und verdambt haben; und dannachen feine solche unsichtbare Catholische Kirche, wie du dir in allen particularen (auch Kegerischen) Kirchen erdichtet, können gemeint haben."

Da nun die Reformatoren selbst darin übereinkommen, daß nur in der katholisiken Kirche das Heil zu finden sei, wobei sie nur sich die Katholizikät vindizirten, so machte es sich Scheffler zur Aufgabe, nachzuweisen, daß eben die alte römische Kirche die wahre katholisike sei, und diese Aufgabe hat er in mehreren besonderen Schriften mit vielem Scharfsinn und großer Gelehrsamkeit gelöst, namentlich in seinem: "Wegweiser zu der Catholischen Kirche" (Ecclesiol. I. 169), welchen er mit den Worten schließt:

"So sen es dann und konnn; konnn und sänn dich nicht! konnn und rette dich, weil du noch kanst! und so du dich ja nicht überwinden kanst, so nihm doch das ensrige Gebethe zuhülfse, lebe mäßig, nüchtern, kronnn und eingezogen, rufse und schreihe zu Gott mit unaufshörlichem Seufszen und hertzstießenden Zähren, daß er deinen Willen biege und dich von dem so großen Uebel des unvernünsstigen Unglandens erlöse. Welches er auch, so du es nur und ausrichtig meinest, gewisslich thuen wird. Bequäme dich aber darzu und sen incht Halsstarrig, sondern geschift, willig und bereit die Wahrheit die du erstennest zu betennen und anzunehmen: So din ich gewiß daß du von deinem Frethume, der dich so sest gebracht werden. Welches ich dir von Grund meines Herzens wünsche."

Während er in allen genannten und noch zahlreichern andern Schriften, die hier zu erwähnen der Raum gebricht, alle Glaubens- Artifel der katholischen Kirche mit ebensovieler Gründlichkeit und Gelehrsamfeit wie tiesem Ernste erörterte und alle Einwendungen und Gegengründe widerlegte, schrieb er auch mehrere ganz populär gehaltene Abhandlungen, wobei ihm ein großer Humor und sein kaustischer Witzerstlich zu statten kamen. So die Tractate: "der katholisch gewordene Bauer und der lutherische Doctor," "Simplicii angeregte Ursachen, warum er nicht katholisch werden könne von Bonamico in einem Gespräche widerlegt;" "Bonamici Advokat wider den sogenannten Peregrin Rechtschn;" "die kluge Frau" (Gespräche der klugen Frauen mit einem katholischen Geistlichen); "Sendschreiben an den thörichten Mann" u. s. w. Alle die hier genannten Schriften sind

in seine Ecclesiologia aufgenommen.

In den letten Jahren seines Lebens schrieb er pseudonnm und sind hier besonders zu erwähnen "Christiani Conscientosi Sendschreiben an alle evangelischen Universitäten, in welchem er seine Gewiffensscrupel proponirt und zu erörtern bittet" (Dyhrenfurth 1670. 4. Eccles. I. 2.). Diese Scrupel waren 1) Db er in der Luthe= rischen Religion könne selig werden, weil sie nicht die Catholische ist, in der allein secundum omnes doctores die Secligfeit zu hoffen? 2) Db diejenige die Catholische sen, die so genennet wird, ober so es die nicht ift, welche es dann sen? Auch hier trat der schon erwähnte Balentin Alberti mit einer Gegenschrift auf, von welcher Scheffler in ber folgenden Schrift "Conscientosus liberatus" fagt: "Diese Antwort hat mir meine Scrupel solcher gestalt benommen und mich in meinem einmal gefaßten Ginn fo bestättiget, daß wenn ich nicht bereits zu der Catholischen Religion getreten gewest, ich barfuffig zu ihr gelauffen ware. Sintemahl fie fo gar nichts Solides, nichts ad rem und nicht das geringste was zu Zerhauung der Zweiffels-Knoten dienlich gewest, fürgebracht: Condern wider ihren willen gewiesen, daß die Lutherische Religion muffe falsch senn, die Catholische aber aller= Dinges auf einem festen Grunde stehen." (Eccles. I. 34.) -

In einer zweiten pseydonym erschienenen Schrift "Hierothei Baranowsky gerechtsertigter Gewissenszwang oder Erweiß, daß man die Retzer zum wahren Gtauben zwingen könne und solle" (Reiße 1673. Eccles. II. 666.), geht er in seinem Tenereiser soweit, daß er, undekümmert um die Anseindungen ), die von allen Seiten zu erwarten waren, die fatholischen Fürsten aufsorderte, ihre Unterthanen zum Bekenntniß des wahren Glaubens zu zwingen. "Sehet derowegen alle wohl zue, was ihr thut, damit ihr nicht euren Bauch und Beutel dem Heil der Seelen fürziehende, sambt Bänch und Beutel eure eigen Seele verliehrt, und euren Unterthanen, die ihr auß Fleischlicher Güttigkeit dem Tenssel habt tassen zu Theil werden, in den Abgrund hinnach sahrt. Welches wo ihr euch nicht ändert, zu sürchten und zu gewarten."

Freilich mar bas zu jener Zeit ein allgewöhnlicher und beliebter Gebrauch geworden, daß fich die Bolfer dem Glauben ihrer Fürsten anbequemen mußten, nach dem Grundfate: cujus regio, ejus religio. Biffen wir doch, daß die Bevolferung mancher Lander, man bente nur an die Pfatz, im Zeitraume weniger Jahre drei = und viermal ihre Religion je nad bem Belieben bes gerade regierenden Fürften wechseln mußte. Erwägen wir nun bei Echeffler, daß er als Convertit durch eigene Geistesaustrengungen und Rampfe zum Bewuftsein der fatholischen Wahrheit gelangt und von dieser Wahrheit so gang und völlig durchdrungen war, daß er nur mit bem größten Rummer das Seelenheil fo vieler seiner Mitbruder in Gefahr fah, so werden wir die in seiner erwähnten Schrift ausgesprochenen Ronfegnenzen, wenn sie auch unsern hentigen Unsichten nicht mehr ent= sprechen, doch für damalige Zeit begreifen und mit ihr entschuldigen fonnen. Denn die tiefen Wunden, welche der unbeitvolle dreiftigjährige Krieg dem deutschen Baterlande in staatlicher sowohl als besonders in socialer Beziehung geschlagen hatte, flafften noch weit auf und der Bruderhaß, durch unsaubere Elemente genährt, war mit dem Frieden nicht beseitigt. Raheliegende Beweise lieferte unfer Schlesien, welches doch unter kaiferlicher Dberhoheit stand, und besonders Breslau, wo fein Ratholif zu einem Städtischen Umte zugelassen wurde, fein öffentliches Leichenbegängniß Statt haben, feine Prozession durch Die Stadt gieben, ja faum ein Priester im Drnat sich zeigen durfte, ohne Befahr zu laufen, vom Bobel beleidigt zu werden. Rann man fich wundern, wenn Angelus Diefen Drud feiner Glaubensgenoffen im Muge, die Biedervereinigung der getrennten Bruder mit allen ihm zu

<sup>1)</sup> In der Dedikation an Kaiser Leopold sagte er: "Die Ketzer werden toben und rasen daß sie das wider sie ausgeführte Recht und mit Händen werde greissen mitsen: Die Catholischen werden murren und unbillichen, daß es nicht im Geheim verblieben, sondern durch öffentlichen Druck heraußsgegeben wird, weit dardurch ihrer Meinung nach nur größerer wiederwillen und den ketzern erwecket werde. — Wie ich mich aber für der Ketzer Unsgenade nicht entsetze, ebenso habe ich auch solcher Chatolischen Urtheile nicht zu beobachten."

Gebote stehenden Kräften zu erzielen suchte? Das Seligwerdenlassen nach "jeder Façon" war eben noch nicht gang und gäbe und er sagt von den Fürsten, welche diesem Grundsage huldigten, es müsse ihnen: "nicht nur an Glauben, sondern auch an der Liebe sehlen und ninnner werden sie ihre Laubeit vor Gott verantworten können."

Mit einer heftigen Schrift gegen den Danziger Prediger Egidins Strauch, der gegen den Papst gepredigt und Scheffler mit ungemeiner Grobheit angegriffen hatte!) (Schausschrung des lästernden Höllenhundes, der sich Aegiclii Strauchii gewesenen Resormations-, Haus- und Tischgenossen neunt, Neyß. 1674. Eccles. I. 1106.), endigte dieser seine polemische Laufbahn, deren Besprechung wir mit den Worten Wittmanns schließen: ——— "auch diese (Polemis) wird sich uns darstellen als Ausstuß desselben katholischen Liebesgeistes, der zwar hier bittere Dinge sagt, aber nur, um die, welche er als verirrte Brüder liebt, dem von ihm durchschauten Verderben zu entreißen, welchem er durch die Gnade Gottes glücklich entronnen ist, wodurch er um so mehr sich verpstichtet sühlt, den noch nicht Geretteten zu Hilfe zu kommen."

"An dem Tage, wo das Christenthum, wie es denn bei Manchen auf dem Wege zu sein scheint, da angelangt wäre, mit dem Indensthum und modernen Heidenthum Freundschaft zu machen, würde es beurkunden, daß der lebendige Geist aus ihm entslohen und nur ein scheinbar Lebensfünstein noch in ihm glimme. Denn der lebendige

Beift ift Feuer und verzehrt das Feindliche."

"In keiner Beise also ist unserem Angelus als Polemiker der Liebesgeist entschwunden. Bielmehr offenbart sich derselbe Geist, der in seinen Sprüchen so tief und innig erschienen ist, auch im Kampse der Liebe zur göttlichen Wahrheit und zum Heile der Brüder."

Was seine serneren äußeren Lebensschicksale betrifft, so gab er nach dem am 9. Juni 1671 erfolgten Tode seines Gönners, des Fürstbischofs Sebastian, seine Stellung als Rath und Hofmarschalt auf und zog sich in das Kreuzherrenstift zu St. Mathias zurück, wo er trot vielsacher und schmerzhafter körperlichen Leiden sich wissenschaftlich und dichterisch beschäftigte. So gab er 1674 die zweite Auflage seiner geistlichen Lieder der "heiligen Seelenlust" sowie ein drittes größeres poetisches Wert: "Sinnliche Vetrachtung der vier letzen Dinge" (1675) heraus und arbeitete, namentlich wohl auf Veranlassung des berühmten Abes des Cistercienserstosters zu Grüssan, Vernhard Rosa, an einer Sammlung seiner Streitschriften, von denen er neumunddreißig aufnahm, die er der Ausbewahrung sür würdig hielt. Doch erschien dieselbe, obschon die Vorrede schon vom 12. Februar 1676 datirte, erst nach Schessser Tode, von Rosa besorgt,

<sup>1)</sup> Nöthige Antwort wieber zwei Schände Schreiben eines Mamelufen und verrnchten boghaften Retgers, ber fich D. J. Schefflern nennet. Altenb. 1674.

unter dem Titel: "Ecclesiologia oder Kirchenbeschreibung" (Nenß und Glat 1677 in fol.)"). Eine zweite Auflage ersolgte 1735, "ein bleibendes geschichtliches Denkmat des geistigen Kampses jenes Zeit-

alters." (Kahlert a. a. D. 29.)

Noch in demselben Jahre, in welchem er obige Arbeit beendet hatte, erschien von ihm die Uebersetung eines lateinischen Andachtsbuches "Margarita evangelica"?): "Die föstliche evangelische Perlezu vollkommner Ausschmäckung der Braut Christi" (Glat 1676). Es war sein Schwanengesang, doch sanden sich in seinem Nachlaß noch unvollendete Manuscripte vor.

In den letzten Wochen seines Lebens gestattete er, nur mit seinem Seelenheil beschäftigt, Niemand mehr den Zutritt zu sich. Um 9. Jusi 1677 starb er, dreinndssünfzig Jahre alt, und wurde am 12. d. M. in der Kirche zu St. Mathias beerdigt, bei welcher Gelegenheit der sichen mehrmals erwähnte P. Schwarz die Leichenrede hielt, aus der

wir einige Stellen bier mittheilen wollen. -

Nachdem der Redner ausgeführt "Erstlich, daß er einem Engel gegleichet in der Neinigkeit und keuschen Jungfrauschaft Leibes und der Seele" sagt er "Herr Dr. Scheffler könnte nicht unwahr den Namen haben Eestatious. Seine Psyche steht zum Zeugen, obzgleich poetisch gesaßt in Versen und Liedern".... "Denn es ist das ganze Buch nichts als ein Nöcher, in welchem der Herr Toctor seines Herzens lebendige Annuthungen zu der Gottheit und Gottes Menscheit eingesteckt, als seurige Pseiler aber und abermal auf den Vogen zu legen hinauf gen Hinnnel. Dazu Er sich bekennet in dem gesheimen Vüchlein mit dem Titel: Libellus Desideriorum Joannis Amati, so nach seinen Ableiben gesunden worden. Litera B. da er spricht:

"Ich habe eine Kunft gelernet und bin ein Schütz worden: der gute Vorsatz ist mein Bogen und die unaufhörlichen Begierden meiner Seele sind die Pseise. Der Bogen ist durch die Haub des gnädigen Beistandes Gottes stets gespannt und der heilige Geist sehret mich, die Pseis gerad nach dem Himmel zu schießen. Gott gebe, daß ich das Schießen besser lerne und einmal das Herz

Jefu treffe."

2) Tas Driginal ericien ursprüglich niederländisch 1539 zu Antwerpen und soll bas Werf einer Jungfrau, Anna Bijes, sein. Hoffmann, a. a. D.

289. Unmerk.

<sup>&#</sup>x27;) Das Titelkupfer ift für ben Inbalt bezeichnend. Unten steht die Furie ber Ketserei mit ber Fabne, nackt, schlangenummunden, rechts von ihr Luther trommelnd, links Calvin die Trompete blajend, worauf das Bolk geführt von jeinen Prädikanten die oben befindliche Stadt Gottes zu ftürmen sucht. Bor ben Thoren berselben steht jedoch ein gewaltiger Engel, mit Schwert und Schild bewaffnet, die Mauern werden von sechs anderen Engeln bewacht und über ber Stadt schweht eine Tanbe, auf den immerwährenden Beistand bes beiligen Geistes binweisend.

Hoffentlich wirst du troffen haben, liebe Geel Johannis Amati, nachdem du täglich mit Ablaffung solches Gefchütes dich genbet haft.

Gleichwie zu spüren im Buchstaben E., da er geschrieben:

Jesus und Christus, Gott und Mensch, Bräntigam und Bruder, Friede und Freude, Süßigkeit und Lust, Justucht und Erlösung, Himmel und Erd, Ewigkeit und Zeit, Liebe und Alles, nimm dich doch meiner Seele an!

"Seind das nicht feurige Pfeil?" -

".... D wie viel hundert Wittiben, abgeriffene Kinder, haushungrige Bäter und Mütter, die sich des Garden (Bettelns) schämeten, verarmte Mägdlein, keiner Morgengabe vermöglich, krante Lente, welche vor die lateinische Kuchel keine Heller hätten, ohnbeherbergte Fremdlinge können diesem sogenannten Johann Angelo nachsigen, was Tobias redet zu Lob des Erzengels Raphaels u. s. w."

Dann vergleicht der Redner ihn als Arzt und zwar als SeelensArzt dem Erzengel Raphael. — "Wer bist du auf dem Land? wer außer dem Land? wer in dieser Stadt? wer in dieser Kirchen zusgegen? den mit seinen Schriften Schefflerus erleuchtet und zum Glauben geleitet? den mit mündlicher Lehr in seinem Zimmer von Irrthümern, Lutheranismo, Calvinismo, Atheismo abgeführet Schefflerus? wer ist's und wie viel sind dero? Ihrer viel, ihrer viel! zc. Der Herr bezenget, die Engel erfreuen sich, wenn sich ein Mensch bekehret hat. Das war die Freude unsers Docters. Sonst hat sein Zeitungsschreiber sein Gemüth ergezet, mit Avisen von Kriegen und Schlachten in allen Landen: da triumphirt Er, wenn eine Seel die rechte Bahn zur Seligseit angetreten" u. s. w.

Wir wenden uns nun zu Scheffler's poetischer Thätigfeit, muffen jedoch zuvor einen furgen Rudblick auf die Zeit thun, in welche seine

Wirtsamfeit fällt.

Das siebenzehnte Jahrhundert war ein für die Entwidsung der deutschen Literatur äußerst trauriges. Dede, wie die deutschen Gauen, die der unsetige Bruderkrieg verwüstet, sah es im Gebiete der deutschen Dichtkunst aus, welche sich in den Händen der armseligsten Stümper besand. Mit vollständiger Versennung des ewigen Urquells aller Poesie, suchten sie das Wesen derselben in den den Alten abgeborgten Formen und dem gelehrten ästhetischen Schwulste, womit sie den schaalen, oft ekelhaft schmusigen Inhalt zu verhüllen und zu verbrämen trachteten. Zwar blied diese Gelehrtenpoesie dem Volkestremd, welches nach wie vor an seinen hergebrachten Weisen und poetischen Ueberlieserungen mit Zähigkeit sesthielt, aber den verderblichen Einsluß der äußeren Verhältnisse nicht gänzlich von sich abzuhalten vermochte, daher denn auch das eigentliche Volkslied dieser Zeit oft von einer unglaublichen Rohheit und Zügellosigkeit ist.

Diese Gesunkenheit des Volksgeistes im sittlichen wie im socialen Leben, in der Wissenschaft, wie in der Dichtkunst, rief zwar eine edelere Reaction hervor, die sich in satyrischen Schriften, Romanen,

Epigranmen, Sinngedichten u. f. w. aussprach, aber der Richtung der Zeit feine andere Wendung zu geben vermochte. Die edleren Gemither zogen sich auf ein Gebiet zurück, in welchem sie, abgezogen von allem änßeren Treiben, sich in ein innerliches Leben vertieften, welches theils in religiöser Mostif, theils im religiösen Liede zum

Alusdruck gelangte.

Es läßt fich nicht lengnen, daß das geistliche Lied des siebensehnten Jahrhunderts den Glanzpunkt dieser Zeit bildet, insofern es dem ächten Volksgeiste noch am trenesten geblieben war. Denn beide, das geistliche Lied wie das weltliche Volkslied, sind gleichen Wesens und Ursprungs, beide ans dem allgemeinen Volksbewußtsein entsprungen; entstanden, nicht gemacht. Daher denn auch die Dichter größtentheils unbekannt geblieben sind, schon ihren Zeitgenossen, um wie viel niehr der Nachwelt. Vergeblich würde man sorschen, wer die schönsten jener alten lateinischen Hymnen gedichtet, welche wie Alänge aus einer höheren Welt zur Seele sprechen, wie man umsonst den Dichter des Hob, der Homerischen Gesänge zu ersprschen versuchen würde.

An dieses ältere katholische Nirchenlied, welches sich, nach Vilmar (Geschichte der deutschen Nationalliteratur, Theil I. 449.) darauf beschränkt, "die Thaten Gottes, die Schöpfung, Erlösung und Heiligung, nur für sich darzustellen, ohne auf die Wirkung dieser göttlichen Thaten im Herzen der Menschen einzugehen," hatte sich dann auch das prostestantische Nirchenlied, jenes umbildend und umdichtend, angelehnt, wobei es "den ganzen Accent der göttlichen Offenbarung auf die

eigene Erfahrung von der Gunde und der Gnade legte."

Diese Imerlichteit, verbunden mit der ernsten Begeisterung hat denn auch, wie nicht zu leugnen, anersennenswerthe Leistungen auf diesem Gebiete hervorgebracht. "Die ersten protestantischen Kirchentieder," sagt Eichendorff (Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands Bd. I. Z. 196.), "sind schwe Kriegslieder mitten im Gestimmel der Geisterschlacht oder in Zeiten der Roth auf nächtlicher Ketdwacht und Runde ersunden, voll männlicher Zuversicht im Glück

und Unglück und alle ohne Gesang kaum denkbar."

Die Begeisterung verlor sich jedoch im Laufe der Zeit, die proetestantische Theologie erstarrte und verknöcherte und mit ihr die geisteiche Dichtung, das Kirchenlied, welches ganz in die Hände der Theologie und Geschrten gefommen war, die nun einmal "jederzeit die besondere Gabe haben, Alles unpopulär zu machen" (Gichendorss). Daher unuste sie sich denn auch allen Richtungen der Theologie anbequemen, hier im orthodoxen Gewande langweilige Evangeliendichtungen, gereimte Somntags-Episteln darbietend, dort im Schlafrock Moral und Tugend in geschmacklosen, wässerigen Reimereien lehrend, wobei man, um diese Machwerte populär zu machen, die Anfänge derselben sowie ihre Messodien den weltsichen, noch immer vielgesungenen Volksliedern entslehnte. Für alle Tageszeiten, alle Beschäftigungen, alle Stände und Berhältnisse, für Handwerser und Soldaten, sin Bauern und Mägde,

für Neiter und schwangere Weiber wurden besondere geistliche Lieder gedichtet, so daß die erstannliche Menge derselben allerdings nicht befremden kann !).

Freitich sind bei weitem die meisten derselben wie "Gras auf dürren Bergen" und nur wenige erreichen die Kraft und Schönheit der ersten protestantischen Schöpfungen auf diesem Gebiete. Bor allen ragen hervor die Lieder Paul Gerhards, der mit tieser Innigkeit das protestantische Princip, die subjective Wirkung der göttlichen Wahrbeiten auf das menschliche Gemüth, zur Geltung gelangen ließ. Gegen diese Starrheit der Orthodogie nach der einen, sowie

Gegen diese Starrheit der Orthodoxie nach der einen, sowie gegen die Verweltlichung auf der anderen Seite erhob sich zwar die pietistische Schule, aber nur um einem anderen Extreme, einer vollständigen Gesühlsverschwommenheit anheim zu fallen, wie sie sich in den süßlichen, tändelnden Liedern auf widerliche Weise zur Narrifatur gestaltet.

Un Tiefe des Gehalts und Schönheit der Form überragt alle Diefe unfer Angelus, Der ausgezeichnetste geiftliche Dichter seiner Zeit und einer der trefflichsten überhaupt aller Zeiten. Seine hiehergehörigen Poefien erschienen vier Jahre nach seinem Rücktritt zur katholischen Kirche unter bem Titel: "Beilige Seelenluft ober Beiftliche Hirtenlieder der in ihren Jesum verliebten Psyche (Breslan 1657., Zweite Auflage 1668.) 2). Es enthält diese Sammlung, welche in fünf Bücher abgetheilt ift, von denen die drei erften "Jesu Chrifto, bem Liebenswürdigsten unter allen Menschenfindern, dem Könige, dem Gotte, dem Anfänger und Bollender aller Liebe, dem einzigen Ziel und Ende der verliebten Bergen, seinem höchsten But und ewigen Celigfeit," bas vierte und fünfte, "Maria, ber glorwürdigften Königin des Reichs der Simmel, der außerwählten Gebärerin der ewigen Liebe u. f. w." zugeeignet find, im Bangen zweihundertundfünf Lieber, die zu den schönften und beliebtesten gehören, was driftliche Poesie aufzuweisen vermag.

"— — Es wäre uns ein Spott," sagt er in der Vorrede, "wenn wir uns die Welt-Verliebten, welche von ihrer schnöden und blinden Liebe so viel sagen und singen, wollten lassen zuvor thun und nicht auch etwas von der Liebe unseres süßen Gottes singen." — "Es ist immer Schade, daß soviel geschickte Köpse ihre Zeit und Gaben mit Veschreibung der thörichten Weltliebe so unnützlich verschleißen und der Liebe ihres süßen Setigmachers, dem sie sich doch ganz schuldig, nicht mit einem Worte gedenken: da doch derselbe so überschwenglich groß, reich und holdselig, daß sie ja soviel schöne Un-

2) Sie find fammtlich mit Mclodien von G. Josephi, Musikers in ber

Bifdöflichen Rapelle, verfeben.

<sup>1)</sup> Im erften Biertel bes achtzehnten Jahrhunderts sammelte ein herr von Francenau über breinnbbreißigtausend in breihundert Banden und später brachte ber (protestantische) Dombechant von hardenberg ein Register zu Stande, welches zweinnbsiebenzigtausend siebenhundert zweinnbbreißig Aufangsverse gablte.

#### XXVIII

nuthungen und Fürstellungen an die Hand geben fann, als nimmer-

mehr die Liebe aller Areaturen."

Wie schon der Titel angibt, will er also die Liebe der Zeele zu ihrem Heilande singen, eine Aufgabe, welche er in den Liedern der ersten drei Bücher durchführt, die gewissermaßen ein sortlausendes Ganze, eine große Symphonie bilben.

Lebhaft gemahnen sie uns in ihrer Innigfeit und Lieblichfeit, in ihrer Gluth und Erhabenheit an das Hohelied, mit dem sie auch den

mystischen Grundton gemein haben.

Das vierte Buch enthält Lieder zu Ehren der Allersetigsten Jungfrau Maria, der heiligen Maria Magdalena, des heiligen Johannes (des Evangelisten) und werden, das Leben der Psyche und ihr Verhältniß zum Heiland nach verschiedenen Momenten darstellend, Ergänzungen zu den drei ersten Büchern.

Das fünfte Buch endlich enthält fünfzig Lieder verschiedenen Inhalts, die in ihrem Wesen und Don von denen des dritten und vierten Buches nicht sonderlich abweichen. Ginzelne sind Ueberstenungen lateinischer Humann und zum Gebrauche im Gottesdienst

bestimmt.

Sind nun diese Lieder im Allgemeinen von einer weichen, sehnstücktigen Junigkeit, mit sittlichem Bilderreichthum ausgestattet, verrathen sie auch oft einen Ton unstischer Ueberschwenglichteit, die sie denen, welche selbst ohne Gemüth, sie auch nur mit dem Auge des Berstandes betrachten und demgemäß beurtheilen, als die Erzeugnisse einer sinnlichen, fast weiblichen Natur erscheinen lassen, so hat unser Angelus doch auch Lieder gedichtet, die an Einsachheit, Kraft und Energie des Ausdrucks, an männlichem Schwung den berühmtesten protestantischen Liedern nicht nachstehen. Dahin gehört vor allen eins Buch V. Rr. 171.), in welchem die Seele zur "Nachsolge Christi vermahnet."

Mir nach, spricht Christus unser Selb, Mir nach, ihr Christen Alle!

Aber auch Naturschilderungen gelingen ihm und zeigt er in dieser Beziehung viele Achnlichkeit mit dem Geistes- und Glaubensverwandten Friedrich von Spee, dem Dichter des "Trutnachtigall", wie Ar. 143 im vierten Buche bezeugt.

Bu diesen inneren Borzügen gesellte sich auch der der äußern Form, welche unser Dichter mit ungezwungener Leichtigkeit beherrscht. Er schuss neue vriginelle Weisen, bei denen er mit seinem Takt das Qualitätsverhältniß der Sylben zu beobachten wußte; seine Sprache ist, wie die mitgetheilten Lieder beweisen, für seine Zeit überaus rein, edel und dem Inhalt entsprechend, mag auch hier und dort ein verssehltes Bild oder ein Provincial Ausdruck störend erscheinen.

Beruckfichtigen wir dabei, daß die Idee der christlichen Liebe, welche diese Lieder durchdringt und beseelt, eine confessionelle Trensung nicht kennt, wie denn auch in keinem derselben irgend eine kons

fefsionelle Andentung zu finden ist 1), so wird uns der sonst auffaleende und merkwürdige Umstand erklärlich erscheinen, daß diese Lieder auch von den Protestanten gesiebt und gesungen und zum Theil in ihre Gesangbücher aufgenommen wurden. Das bekannte Burg'sche "Gesangbuch für die Schlesischen Lande" enthält einige fünfzig dersselben, die die zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts im Gesbranche blieben, während einzelne, namentlich das oben mitgetheilte "Mir nach," bis auf den heutigen Tag noch in vielen Gesangbüchern beibehalten wurden.

Diese wohl einzig dastehende Thatsache, aus der sich übrigens beiläufig erkennen läßt, daß Scheffler wohl nur von den Gelehrten und Literaten von Fache, nicht aber vom Volke vergessen worden, dürste wohl zur Genüge zeigen, was von des berühmten Literar Horikers Gervinus wegwersendem Urtheil über diese herrlichen Dichetungen zu halten sei. "Scheffler ist sichtbar angeregt von Spee" sagt er, aber die Leichtigkeit desselben sehlt; wo dort poetische Bilder und Gedanken sind, sind hier Gemeinpläße; nicht einmal der Ton der Tändelei und Naivetät gelingt ihm." (Geschichte der deutsch. Diche

tung, vierte Aufl. III. S. 339.)

Freilich war Scheffler Katholif und noch dazu Convertit, also ein "Abtrünniger" und das genügt, um einen Gervinus, dessen bereites, redseliges, mit Gehässigteiten gegen alles Katholische bis zum Efel angesülltes Buch leider auch noch vielen Katholische als sibhllinisches Orafel gilt, sich in kritischen "Gemeinplägen" ergehen zu machen. Nur aus einem ganz liebeleeren, verbitterten, poesielosen Gemüthe konnte ein solches Urtheil kommen, und daß Gervinus eine durchweg trockene, prosaische Natur sei, hat er auf jedem Blatte seines dickleibigen Werkes sattsam bewiesen.

Man hat aus dem Umftande, daß unser Dichter diese seine "Heilige Seelenlust" nur vier Jahre nach seinem Rücktritt herausgegeben, solgern wollen, daß die meisten derselben noch den protestantischen Scheffler zum Verfasser gehabt und daß er mithin den darin wehenden Geist der Liebe mit sich hinübergebracht habe. Wir haben bereits darzuthun versucht, wie gerade dieser Liebesgeist ihn dem Lutherthum völlig entsrendet, ja ihn zur Kirche bereits zurückgeführt

hatte, noch ehe er sich äußerlich zu ihr bekannte.

"Beiß das Lutherthum, besonders das buchstabenerstorbene, orthodox erstarrte Lutherthum des siebenzehnten Jahrhunderts von solch' freudigem Liebesgeist, von solcher Seelenherrlichkeit? Dieses Lutherthum mit seiner tiesen Herabwürdigung der menschlichen Seele, mit seinem bloßen Glauben, mit seiner mechanischen Mechtsertigung, mit seiner weiten Alust zwischen der Seele und Christus, hat gerade das

<sup>1) &</sup>quot;Papaeus hic Angelus, sed bonus, nec video, quo minus hymni plurimi a Lutherano adhibeantur" Neumeister in seiner Differtation: "De poëtis Germanicis hujus sec. praecipuis" Lips. 1695. 4.

Gegentheil von alledem, was diese Gottinnigfeit und Seligfeit in ber Liebe hervorrufen kann."

"Die Kirche aber hat diesen Geist in ihrem Glauben bewahrt und in all ihren Mystifern und Heiligen sebendig bewährt; und wie sie selber von dem großen Gesühle, die Brant Jesu Christi zu sein, getragen und durchdrungen ist, so gießt sie auch in ihre Glieder bräutliche Hochgefühle aus, die um so zuversichtlicher dem Bräutigam entgegen gehen können, als jedem Ginzelnen der heilige Brautschmuck der Kirche zu Gute kommt." (Wittmann a. a. D. S. 37.)

In demselben Jahre, wie die "Heilige Seelenluft," erschien Scheffler's zweites poetisches Hauptwerf und zwar das, welches seinen Namen am berühmtesten gemacht hat: Johann Angeli Silesii Cherubinischer Wandersmann oder Geistreiche Sinn= und Schlußreime zur göttlichen Beschanlichseit anleitende. (Wien 1657. 12.) Es ist dasselbe eine Sammlung von mehr als anderthalbtausend geistlichen Sinnsgedichten, die an Originalität und Kühnheit des Gedankens, sowie an Mannichfaltigkeit des Ausdruckes alles hinter sich lassen, was in dieser

Gattung der Poesie geleistet worden.

Wir haben aber bereits beiläusig erwähnt, wie die deutschen Dichter des siebenzehnten Jahrhunderts sich dem Epigramme überhaupt, oder wie sie es auch nannten, dem Spruch= und Sinngedicht (Aufoder Ueberschrift) zugewandt hatten, als einer Dichtungsform, in welcher sie sich am bequemsten mehr oder weniger satyrischen Auslassungen über politische oder sociale Zeitverhältnisse ergehen konnten. Namentlich aber waren es die schlessischen Dichter, die das Sinngebicht mit Borliebe pflegten, wie denn auch die Zeitgenossen unseres Angelus, Friedrich von Logan, Erphins u. A. sich nicht geringen Ruhm als Epigrammendichter erwarben.

Während alle diese ihre Motive und Bilber dem äußern Leben entnahmen, wandte sich Angelus, geleitet von der tiesen Innerlichseit seines Gemüthes dem höchsten Motive, dem unsichtbaren Geistesleben zu, die Wechselbeziehungen zwischen Gott und der Welt sowie das Ausgehen des Endlichen in dem Unendlichen verherrlichend. — In diesen Beziehungen nun hat er in seinen Sinngedichten eine solche Fülle der erhabensten Gedansen und Anschauungen, einen solchen Reichthum tiessinniger Ideen niedergelegt, daß der von solcher Geistesmacht dahingerissen und überwältigte Leser den mächtigen Schwingungen seiner gewaltigen Geistessittige oft kaum zu solgen vermag und ausruhen muß und neue Kräste sammeln, um den gottestrunkenem Seher auf seinem kühnen Fluge in die höchsten Höhen des Geistesslebens begleiten zu können.

Wie nun in seiner "Heiligen Seelenlust" das lebendige Wechselspiel der innigsten Liebe zwischen der erlösten Seele und ihrem Erlöser zur Darstellung fommt, so hier die Wechselbeziehung zwischen Gott und Welt als einer untrembaren Ginheit. Ueber das gegenseitige Verhältniß der beiden Werke äußert sich der Dichter selbst

dahin, daß er den "Seraphischen Begehrer in seiner verliebten Psyche zur glückseeligen Entzündung des Herzens in göttlicher Liebe" geschrieben habe, den Chernbinischen Wandersmann: "um durch denselben die Augen der Seele zur göttlichen Beschaulichteit zu leiten und zu erheben." "Glückseelig," sagt er, magktu dich schäen, wenn du dich beyde lässest einnehmen und noch bey Leibes Leben bald wie ein Seraphin von himmlischer Liebe brennest, bald wie ein Chernbin mit unverwandten Angen Gott anschanest; benn damit wirstn dein ewiges Leben in dieser Sterbligkeit, so viel es seyn kann, ansangen und deinen beruff oder anserwähung zu derselben

gewiß machen." (Cherub. Wandersm. Vorrede G. 6.)

Es enthält nun diefer "Chernbinische Wandersmann" im Gangen eintaufendsechshundertundfunfzehn gereimte Sinnspruche, größtentheils aus zwei, selten aus vier oder mehr Alexandrinern bestehend (nur im sechsten Buche finden sich zehn geiftliche Sonette). Jeder ist mit einer furzen, den Inhalt andentenden lleberschrift versehen. Obschon das Wert in fechs Bücher, von denen das lette erft in der zweiten, ein Jahr vor des Verfassers Tode erschienenen Ausgabe hinzugekommen, abgetheilt ift, fo bildet boch jeder einzelne Epruch ein für sich bestehendes Bange. Bon einem bestimmten Plan, einer inftematischen Anordnung ist keine Spur ersichtlich, so daß oftmals ein und derfelbe Gedanke in den verschiedenen Büchern wiederkehrt. Gleichwohl ist dieser scheinbare Mangel durchaus nicht störend, im Gegen= theil wirft der rasche, lebendige Wechsel jeder Ermüdung des Lesers entgegen. Huch scheint der Dichter dies selbst gefunden zu haben, da er sonst bei der folgenden Auflage diese scheinbare Planlosigfeit leicht hätte beseitigen können, was er jedoch absichtlich vermied. Er fagt hieriiber: "Diefe Reimen, gleichwie fie dem Urheber meistentheils ohne Borbedacht und mühsames Rachsinnen in furzer Zeit von dem Urfprung alles Guten einig und allein gegeben worden auffeten, alfo bag er auch das erfte Buch in vier Tagen verfertiget; follen and fo bleiben und dem Leser eine Auffmunterung fein, den in fich verborgenen Gott und beffen heilige Weißheit felbst zu suchen und fein Angesicht mit eigenen Augen zu beschauen. Jedoch wo der Berstand zweiffelhafftig oder gar zu Tundel zu senn vermeinet wird, so sol daben eine kurze Erinnerung geschehen." — Solcher Erläuterungen finden sich jedoch leider nur wenige.

Haben wir bereits in seinen Liedern seine nusstische Anschauungsweise kennen gelernt, so tritt sie uns hier oft in einer schwindelnden Höhe entgegen, die seine Geistesverwandtschaft mit den ausgezeichnetsten Dinstitern der altern und neuern Zeit, und den Ginsung, den dieselben

auf seine Beistesrichtung ausgeübt, deutlich befundet.

Bor allen ift zu erwähnen der berühmte "tentonische Philosoph," der Görliger Schuster Jafob Böhme (geb. 1575, † 1624), der durch seine philosophisch = ungftischen Werte, in welchen er in großartigen, wenn auch oft seltsamen Phantasiebildern und tiefsinnigen Unschau-

ungen die Dreieinigkeit als vor- über- und innertich weltliche Selbst-Offenbarung Gottes zu begründen suchte, der Borläufer der modernen

Religionsphilosophie geworden ift.

"Jatob Böhme," fagt ein fatholischer Schriftsteller, "ber auch auf die Gegenwart einen noch ungeahnten Ginflug in Deutschland ausübt, gehört eher zu den Dichtern als zu den Philosophen, denen er zugezählt wird, und dort würde die tiefe und schöpferische, wenn auch ungeregelte und wilde Kraft der Phantafie ihm eine Stelle neben Uriosto und selbst neben Dante einräumen. Das alldurchdringende Gefühl des Unendlichen, welches in ihm lebt, die schwärmerische Phantasie, welche in der blendenden Raturfülle ganberisch waltet, seine leuchtenden Gedankenblike, welche aus dem dunkeln Abgrunde des Absoluten aufschießen, die Tänschung mit der er das Unendliche ins Endliche herabzieht und das Endliche zum Unendlichen erweitert und jenes in diesem aufgehen läßt, die schmeichelnde Bernunftbetäubung, der Phantafie = und Gefühlsrausch in welchen er seine Junger fortreißt, Alles dieses sind Gigenschaften, die ihm zu allen Zeiten Verehrer und Bewunderer zuführen werden." (Brann: Blüten des Cherubinischen Wandersmanns, Trier 1855.)

Wie groß der Einfluß gewesen, den Böhme auf unsern Dichter ausgeübt, ergibt sich besonders aus dem ersten Buche der Sinngedichte, wo sich viele Anklänge an Jenen porfinden, und aus seinem ei-

genen Bekenntniß.

"Jafob Böhme habe ich so wenig vor einen Propheten gehalten, als Luthern. Daß ich aber etliche seiner Schriften gelesen, weil einem in Holland allerlei unter Handen kommt, ist wahr, und ich danke Gott darvor. Denn sie sind große Ursach gewest, daß ich zur Erkenntniß der Wahrheit kommen und mich zur katholischen Kirchen begeben habe." Schutzede für die Christenschaft S. 9.)

Späterhin wandte er sich mehr von Böhme ab und den ächt christlichen Mystitern des Mittelalters zu, von denen er besonders den heitigen Bernhard, den heitigen Bonaventura, Johann Ruysbroich († 1381 als Augustinermönch zu Brüssel) u. a., vor allen aber den herrlichen deutschen Tauler studirt und zu Borbildern gewählt zu haben scheint, wie zahlreiche seiner Sinnsprüche zeigen. Diese Wendung ist theils aus der immer reiser werdenden religiösen Ueberzeugung des Tichters, theils aus dem Wesen der Mystik ih selbst zu erstären, da die derselben zu Grunde liegenden Weltanschanungen alle Schranken von Zeit und Raum ausheben.

Man hat Scheffler vielfach den Vorwurf des Pantheismus

<sup>1) &</sup>quot;Mostif ist ein Schauen und Erfennen unter Vermittelung eines böbern Lichtes, und ein Wirfen und Thun unter Vermittelung einer böbern Freiheit; wie das gewöhnliche Wissen und Thun durch das dem Geiste eingegebene geistige Licht, und die ihm eingepflanzte personliche Freiheit sich vermittelt findet." (Görres, Christl. Mostif, Bb. I. S. 1.)

#### XXXIII

gemacht, und denselben auf einige seiner Sinnsprüche, in denen, wie kahtert sich ausdrückt "die selige Trunkenheit des Wefühls göttlicher Rähe zur einem an Wahnsinn gränzenden Rausch wird," begründet. Einige der wichtigken wollen wir des Verständnisses wegen hier mittheilen:

Ich bin so greß als Gott, er ift als ich so klein, Er kann nicht iber mich, ich nuter ihm nicht sein. (1. 6.)

Daß Gott jo selig ist und lebet ohn Verlangen hat er soviel von mir als ich von ihm empfangen. (1. 9.)

Ich bin fo reich als Gott; es fann fein Stänblein fein, Das ich, Menich glaube mir, mit Ihm nicht hab' gemein. (1. 14.)

Gott liebe mich über sich : Lieb' ich ihn über mich So geb' ihm soviel, als er mir gibt aus sich. (1. 18.)

Ich weiß; daß ohne mich Gott nicht ein Nun fann leben, Werb' ich zu nicht, Er muß vor Noth ben Geift aufgeben. (1. 8.)

Gott ist soviel an mir, als mir an ihm gelegen, Sein Wesen helf' ich ihm, wie er bas meine hegen. (1. 160.) n. a.

Stürzt sich nun der Dichter damit wirklich in den Abgrund der "Gottallheit?" Wir glauben nicht, wenn auch zugegeben werden nuß, daß diese Sätze so mehrdentig sind, daß sie leicht zu Misserskändnissen Versanlassung geben komten. Dies hat auch Angelus selbst wohl gefühlt und, um allen Misseutungen zuvorzukommen, sich darüber dahin ausgesprochen:

"Weil aber solgende Reimen viel seltzame paradoxa oder widersinnige Reden, und auch sehr hohe nicht jedermann bekendte Schlüsse
von der geheimen-Gottheit, Item von Bereinigung mit GOtt oder Göttlichen Wesen, wie auch von Göttlicher Gleichheit und Vergötterung oder
Gottwerdung und waß dergleichen in sich halten; welchen man wegen
der furgen Versassing leicht einen verdammlichen Sinn oder böse Meinung könte andichten: Als ist vonnöthen doch desselben zuvor zu erinnern.

Und ist hiemit einmal für allemal zu wissen, daß des Urhebers Meinung nirgends sen, daß die Menschliche Secte ihre Geschaffenheit solle oder könne Berliehren, und durch die Bergötterung in Gott oder sein ungeschaffenes Wesen verwandelt werden: welches in alle Ewigfeit nicht senn kann. Denn obwohl GOtt Allmächtig ist, so kan er doch dieses nicht machen (und wenn Ers könte, wäre Er nicht GOtt), daß eine Creatur natürlich und wesentlich GOtt sen."

And Tauler sei dieser Meinung, sagt er, "daß die gewürdigte und heitige Seele zu solcher nahen Vereinigung mit Gott und seinem Göttlichen Wesen gelange, daß sie mit demselben gant und gar durchdrungen, übersormet, vereinigt und eines sen; dermassen, daß wenn man sie sehen sollte, man an jhr nichts anders sehen und erkennen würde als Gott; wie dem im ewigen Leben geschehen wird: Weil sie von dem Glantze seiner Herrichteit gleichsamb gant versichtungen sehn wird. Ja daß sie zu solcher vollkonmer Gleichnüß Gottes gelangen könne, daß sie aber das Jenige sen (auß Genaden) was Gott ist (von Ratur); und also in diesem Verstande

recht und wol ein liecht in dem liechte, ein Wort in dem Worte und ein GOTT in Gotte (wie in den Reimen geredet wird) könne genennet werden. Sinthemal, wie ein alter lehrer sagt, GOtt der Batter hat nur einen Sohn und derselbe sind wir Alle in Christo. Sind wir nun schon in Christo, so mussen wir auch seyn was Christus ist und dasselbe Wesen haben, welches der Sohn Gottes hat.

Hierin nun stimmten alle heiligen Gottesschaner überein, außer Tauler auch Ruysbroich und zumal der heilige Bernhard, der sich äußerte: "Wir werden das sehn was Er ist. Denn welchen die Macht gegeben ist Gottes Kinder zu werden, denen ist auch die Macht gegeben, nicht zwar, daß sie Godt fenen, sondern daß sie sehn was

GOtt ift." Er fährt nun fort:

"Fragstu wie das zugehen könne, so antworte ich dir fürs Erste mit dem heitigen Bonaventura: ""So du es wissen wilt, so srage die Genade und nicht die Lehre: das Berlangen und nicht den Berstand: das Seussigen des Gebeths und nicht das sleizige lesen: den Bräntigam, nicht den Meister: GOtt, nicht Menschen: Nicht das Licht, sondern das Fener, welches gang und gar entslammet und in GOtt mit brennenden Begierden sühret, welches Fener GOtt selber ist.""

"Fürs ander, daß das Göttliche Wesen zwar unmittheilhafftig sen, solcher gestalt, daß es sich mit einem Dinge vermengen sollte und eine Natur oder Wesen mit ihm werden: daß es aber auff gewisse Weise wegen der so nahen und junigtichen Vereinigung, mit welcher es sich in die Heilige Seelen ergiest, gleichwol mittheilhafftig könne genannt werden: Massen auch Petrus sagt, daß wir theilhafftig werden der göttlichen Natur und Johannes, daß wir Gottes Kinder sennd, weil wir auß Gott gebohren sennd."

Mit spezieller Bezugnahme auf einige feiner am meisten anftößig

erscheinenden Unssprüche fagt er weiterhin:

"Wenn nu der Mensch zu solcher vollkommer Gleichheit GOttes gelangt ist, daß er ein Geist mit Gott und eins mit jhm worden, und in Christo die gäntzliche Kind = oder Sohnschafft erreicht hat, so ist er so groß, so reich, so weise und mächtig als Gott und Gott thut nichts ohne einen solchen Menschen, dem er ist Eins mit ihm; er offenbahret ihm alle seine Herrlichkeit und Reichthümber und hat nichts in seinem ganten Hause, das ist, in sich selber, welches er sier ihm versborgen hielte, wie er zu Mosi sagte: ich will dir all mein Gutt zeigen. Derowegen sagt der Urheber nicht zwiel, wenn er Rr. 14. in der Person eines solchen Menschen spricht: ""ich din so reich als Gott: dem wer GOtt hat, der hat mit GOtt alles was GOtt hat."

Erwägen wir, was wir allen über das Wesen der Mystik gesagt und wie zur Schilderung dessen, was, wie der Apostel sagt, kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, sondern nur der Geist in seiner höchsten Selbstentsänßerung erschaut hat, die gewöhnliche Sprachs und Ausdrucksweise nicht ausreichend erscheint, so werden wir in den in Rede stehenden Aussprüchen des Dichters um so leichter die Gottestrunkenheit des Sehers zu erblicken

vermögen, als jener nicht unterläßt nachdrücklich zu betonen, daß der Mensch zu all der Größe und Herrlichkeit nur durch Christis gelangt sei.

"D der unbeschreiblichen Würdigkeit, zu welcher wir durch Chriftum gelangen können! was bin ich doch mein König und mein Bott! und was ift meine Seele, o unendliche Majestät, daß du bich erniedrigest zu mir und mich erhebest zu dir! daß du Lust suchest ben mir, da du doch die ewige Luftbarkeit bift aller Beifter! daß du dich mit mir wilt vereinigen und mich mit dir, der du in und an dir selbst Ewiglich genng haft. Ja was ift meine Seele, daß sie dir auch gar so Gemein fol fenn, wie eine Braut ihrem Bräutigam, wie eine Liebe ihrem Lieben! D mein Gott, wenn ich nicht glaubte, daß du wahrhafftig wärest, so könnte ich nicht glauben, daß zwischen mir und dir, als der unerforschlichen Majestät solche Gemeinschafft jemals möglich ware. Weil du aber gesprochen, du wollest dich mit mir Bermählen in Ewigfeit; fo muß ich nur diese unvernünftliche Bnade, welcher ich mich nimmermehr könte würdig schäten, mit demuttigem Bergen und verstarrtem Geiste verwundern. Du GDTI bist der allein unvergleichliche wunder thut; Sintemahl du auch allein Gott bift."

Es haben die Ginnsprüche Scheffler's ichon bei feinen Zeitgenoffen großes Aufsehen erregt, und namentlich war es Leibnit, der ihnen alle Aufmertsamkeit schenkte, und ihre Bedeutendheit anerfannte, wie aus vielen feiner Briefe an den Baron von Bovenburg hervorgeht, obichon auch er ihm den Borwurf macht, in seiner musti= ichen Ausdrucksweise nahe an die Gottlosigfeit zu streifen, und sich darüber wundert, daß ihm von einzelnen seiner Zeitgenoffen unumichränftes Lob zu Theil werde. (Miratus sum tamen Angelum illum sine nota laudari in quodam nuperorum scriptorum nostrae partis." Placcium, 28. Januar. 1695.) Späterhin wurden sie, wie der Dichter felbst, vergessen, eine Erscheinung, die in der Berwilderung und Flachheit der Zeit, die einen fo tief ernsten Dichter nicht zu würdigen vermochte und der seichten Aufflärerei des achtzehnten Sahrhunderts ihre Erklärung finden dürfte. Erst Friedrich Schlegel, Diefer durch Tiefe der Unschauung ihm verwandten Ratur, blieb es vorbehalten sein Andenken zu erneuern und die allgemeine Aufmerkfamkeit auf einen Dichter hingulenken, der in vielfacher Beije an Die innigen Canger der Gottesminne im Mittelalter erinnerte. Seitdem find feine Gedichte (mit Ausnahme feines letten Werfes) wiederholt nen aufgelegt worden und haben auch in Kreise Gingang gefunden, in die foust nicht leicht ein fatholischer Dichter bringt. haben Barnhagen von Enfe und feine Fran, die befannte Rabel, einen Muszug aus den Sinnsprüchen herausgegeben; so hat auch Segel "der absolute Selbstherrscher im Reiche des Gedantens" ihm feine Anerken= nung nicht versagen können. "Die pantheistische Ginheit, sagt er, in Bezug auf das Subjett hervorgehoben, das fich in Diefer Ginheit mit Bott, und Gott als Diefer Gegenwart im subjeftiven Bewuftsein empfindet, gibt überhaupt die Menstif, wie sie in dieser subjeftiveren

#### XXXVI

Weise auch innerhalb des Christenthums ist zur Ausbildung getommen. Als Beispiel will ich nur Angelus Silesius ansühren, der mit der größten Tiese und Kühnheit der Anschaumg und Empfindung das substantielle Tasein (Vottes in den Tingen und die Vereinigung des Selbsts mit Gott, und Gottes mit der menschlichen Subsettivität in wunderbar unstischer Arast der Tarstellung ausges
sprochen hat." (Nesthetik, I. S. 477.)

Gine dritte umsangreichere Tichtung erschien unter dem Titel: J. A. Silesii Sinntiche Beschreibung der vier letten Tinge, zu "heilsamen Schröden und Ausmunterung aller Menschen in Truck gesechen." Schweidnig 1675. 12. — Dasselbe, "mit der himmtlischen Procession vermehrt "zum andernmaht gedruckt zur Neuß bei Ignatio

Confrant Echubart, Soff und Stadtbuchdruckern 1677. 12.

Dieje vier letten Dinge sind der Tod, das jungste Gericht, die Quaten der Bölle und die ewigen Frenden der Seligen, durch deren Unsmalung der Dichter die Gunder erschüttern, bessern und zu Gott führen will. Zeine reiche Phantafie und eben feine Tendeng reißen ihn dabei zu einer Detailmalerei fort, in welcher er oft die Grenzen des Anstandes überschreitet, so namentlich in der Schilderung der Qualen, welche Die Berdammten in der Hölle erleiden, und die lebhaft an fünstlerische Darstellungen desselben Gegenstandes Zeitens berühmter Maler erimert. Eben nur diese seine angedeutete Tendenz, über die er sich selbst in der Borrede ausspricht 1, die außerordent, liche Robbeit der untern Stände, auf die er besonders mirten willerflärt Diesen bei dem Dichter "der heiligen Geelensuft" jonft auffallenden Umstand. Ratürlich fehlt es auch hier nicht an den herrlichsten Stellen, in denen fich der Dichter wieder in feiner gangen Große und Würde befundet, und welche zur Genüge bezeugen, daß der Grundzug der Liebe, trot feiner anhaltenden Beschäftigung mit polemischer Schriftstellerei, bennoch in ihm vorherrichend verblieben. Zeit bem Jahre 1689 ist dieses Gedicht nicht wieder gedruckt worden.

Daß Angelus Silesius noch einen Band Gedichte herausgegeben, die unter dem Titel: die betrübte Psyche, Breslau 1667. 8.
erschienen, welche Angabe zuerst Caspar Betsel in seiner Hymnopocographia (Herrustadt 1719.) gemacht und die ihm spätere Literarhistoriter nachgeschrieben, dürste wohl nur auf einem Truckschler beruhen,

wie Rahlert mit Recht annimmt (a. a. D. S. 82).

<sup>1) &</sup>quot;Nichts ist, das die Meniden mehr vom bösen abbalten und stärfer zum gutten antreiben kann, als die Betrachtung ber vier lehten Dinge: da man für sich nur den erbärmlichen Tod, welcher unausbleiblich; hinter sich das strenge Gerichte, welches unvermeidich; unter sich die ewige Berdammuiß, welche unerfeidlich, und über sich ei ewigen Krenden, welche unvergleichtich send, ansiehrt." Da aber die Menichen diese Betrachtung ganz bei Seite seiten, so habe er das Werf geschrieben, in der Hoffnung, er werde die Gemütter seiner Zuschaner "durch die theits erichtsätlichen Daritellungen, theits lieblichen Annutungen, zu einer beilfamen Erstammung und glücklichen Berzukfung bringen." (Vorrede zur Neußer Ansgabe von 1677).

Gelegenheitsgedichte.



Anf den Namenstag des Professors Chrysostamus Schultz.
(1641.)

Mun auf, o du mein Geift, du mußt nicht stille schweigen,
Bie du nächst hast gethan, du mußt jetzt wacker sein,
Mit ganzem Herz und Sinn nur deusen bloß allein
Auf deines Meisters Lob, du mußt dich dantbar zeigen,
Denn er kann dir die Kunst durch seine Kunst zuneigen.
Ihr, unser Ausenthalt, Ihr, unser Sonnenschein,
Die Ihr Geschicklichseit und Kunst uns gebet ein,
Lehrt ferner unsern Sinn und bleibet unser eigen
In dieser werthen Stadt! Die freudenvolle Lust
Sei bei Euch allezeit, auf daß Ihr meine Brust
Mit guten Lehren labt. Ber Euch nicht wollte lieben,
Der wär' ein Stock. D'rum sahrt, wie Ihr gethan, nur sort,
So sonnnen wir durch Euch zur wahren Weisheit,
Dann sollt Ihr recht von uns belobt sein und beschrieben.

## 2.

Anf den Cod des Iohannes Planfuss. (1641.)

Wie ein Schiffmann, wenn er schneidet Mit den Rudern durch das Meer, Große Furcht und Schrecken leidet, Wird geschmissen hin und her, Wenn der Wind das Meer durchblättert Und auf alle Wellen flettert; —

Bald hört er die Balken knacken, Als sie wollten brechen ein; · Bald liegt ihm was auf dem Nacken, Bald will Alles fallen ein. Da kömmt Angst und Noth mit Haufen Auf den Aermsten zugelaufen.

Doch wenn sich die Wellen legen, Und die Sonne läßt ihr Gold Wiedersehen nach dem Regen, Und er, was er längst gewollt Un den Hafen fann gelangen, Ift Noth, Angst und Leid vergangen.

Also müssen auch viel leiden Rechte Christen auf der Welt, Alle Lust und Freude meiden, Und dem Trübsal fürgestellt, Hin und her geworfen werden Auf dem Meere dieser Erden.

Aber wenn sie nur erreichen Den gewünschten Freudenport, Muß die Traurigkeit verbleichen Und die Trübsal ziehen fort. Ewig bleiben sie in Freude Und in süßer Augenweide.

Keine Noth kann sie berühren, Keine Feinde greifen an, Winde können sie nicht führen Aus der rechten Frendenbahn; Nichtes ist, das sie beschämen Und die Frende könnte nehmen.

Also ist auch da mit Freuden Schon Herr Blaufuß angelangt, Darf nu keine Noth mehr leiden, Hat der Krankheit abgedauft, Die ihm heftig zugesetget Und gar ofte verletzet. Ihm ist alles zuderstüße, Was vor lauter Galle war; Er trinkt reine Lebensslüße, Die bei seiner Freunde Schaar Ihn erquiden, sehr erfreuen, Und mit Wonne ganz verneuen.

D'rum nuß gleich ein jeder gehen Auf das wellenvolle Meer, Trübsal, Noth und Angst ausstehen Und es ihm auch scheinet schwer, Wird doch alles sein vergessen, Benn er hat das Meer durchmessen.

Es mag Trübsal, Angst und Plagen Häusig auf ihn segeln zu, Feinde mögen immer schlagen Und ihm nehmen alle Ruh' — Seine Ruh' wird noch wol kommen, Wenn das Trübsal weggenommen.

D'runn er bis an's Ende bleibet Und erduldet alle Noth, Wird dein Himmel einverleibet, Könnnt gewißlich auch zu Gott, Da er ewig mit den Seinen Wie des Himmels Gold wird scheinen.

3.

Anf den Namenstag des Professors Christoph Calerus.

The zartes Unmphenvolf am gelben Oberstrande, Ihr keuschen Najades auf's Boberflusses Sande, Erfreuet euch mit mir, bis froh du edle Stadt, Beil heute wieder Dem die Morgenröthe hat Den Namenstag gebracht, ben Phobus jo fehr liebet, Und ihm die werthe Runft gelehrt zu singen giebet, Den er vor langer Zeit für feinen eignen Gohn Schon ausgerufen hat, als er im Helicon Des Pferdebronnens Wein auf ihn hat laffen fliegen. Ihr Perle diefer Stadt, Ihr habt mich erft entriffen Der Nacht des Unverstands, und reigt mich weiter an, Der ich im Laufe bin, zu fuchen eine Bahn Bur Kunfte goldnem Fließ, und auf dem Scheidewege Des jungen Hercules noch meine Fuge rege; Ihr habt mir aufgethan ben Schat, ben großen Schat Der Künft' und Wiffenschaften, der wie ein Wiesenplat Co poller Blumen ift, Berg, Augen, Ginne ergötet, Der von mir höher wird gehalten und geschätzet, Mls mas Cubagna ber Berlen Mutter giebt, Alls was der Spanier bein Indianern liebt, Und was Peru gebiert; der mich viel mehr erfreuet, Mls wenn der Blumenmann die gange Welt verneuet. Beh' bin, Alcinous, mit beiner Gartenluft, Ihr Besperinnen, geht, und letzet eure Bruft Mit goldner Aepfelfrucht. Bier tann ich Beffers finden. Berr Röler ift der Mann, ber aus der Weisheit Grunden Mit himmelreinem Than mein Berg und Ginn begeußt, Es ift ber Flug, von dem mir Runft und Tugend fleuft. D auserlef'ne Blum' und meiner Jugend Sonne, Mein Augentroft und Licht, und Diejes Bergens Wonne, Ihr gebt mir Lieblichkeit, die der Democritus Mus feinem Brunnen ichopft; von Euch wird Beinfins, Die Welt Salmafins, und alle weifen Beifter Mir wohl befannt gemacht. Dag ich vom Zeichenmeister, Dem großen Scaliger und andern Sternen weiß, Das fommet mir von Euch. Lagt ferner Eurer Baben, Lakt ferner Eurer Bunft mich zu getröften haben. Mein Ziel ift Wiffenschaft und folder Leute Bunft, Die Eures Gleichen sein, da find' ich rechte Runft. Biel fonnten auf den Weg der mahren Beisheit tommen, Wenn sie nicht eigner Wahn zu zeitlich eingenommen, Als hätten fie das Ziel vorlängst ichon gar erreicht, Da auch fich Mancher wol dem größten Manne gleicht.

Wen Gott und die Natur mit Runft bereichert haben, Der bente, daß er auch die edlen Bundergaben Nicht gar alleine hat. Des Sochsten Dienerin Theilt Ginem wenig aus, bem Andern hoben Ginn Und auch bie Runft dazu. Durch Guer fuges Gingen Will fich mein Deutschland auch ben Bölfern gleiche schwingen. Die ihrer Sprache Zier durch alle Welt gebracht, Sich wie Uthen und Rom gu Sternen Glang gemacht. Mars, bebe wie du willft; die deutsche Sprache blühet Bei Schwert und Spiegen auf; die Böttin Ballas fiehet Co wol ein edles Buch und unfre Mufen an, Mls Mars Dein Kriegesvolf und ihre Partifan. Ich, lagt boch Guren Ruhm nicht foldes Streiten haben, Ihr andrer beutscher Schwan, mit Motten und mit Schaben. Gebt rans ben edlen Wald, ben bie gelehrte Welt Un feiner Lieblichfeit den Rosen gleiche halt, Un Werth viel nütlicher als Gold und Berlen achtet, Nach welchem auch mein Geift so lange hat getrachtet. Doch benket Ihr vielleicht, ein Bach, ber rauscht und lauft Und mit den Fluthen wird fo eilends überhauft, Berfleußet auch geschwind; ein Solz, bas fnacht und frachet, Sält nicht fehr langen Lohn. Wie Mancher wird verlachet, Dem seiner Schriften Wert jo lange mahrt und bleibt, Ills etwa felber er darüber fitt und fchreibt.

Wo will mein Sinn doch hin? Kann ich anch diesen zieren Mit Versen, welchen man schon siehet trinnphiren Durch Schriften um den Kranz der greisen Ewigkeit? Kann auch ein grüner Geist, dem seines Lebens Zeit Im ersten Blühen ist, desselben Tugend preisen, Den man mit Rechte setz zur Zahl der großen Weisen? Alch wahrlich, wahrlich nicht! Es wird zwar keine Frucht In Gärten vor der Zeit begehret und gesucht. Des Bromins Geburt, die augenreiche Tranben, Der Gäste Trost kannst du nicht von den Reben klauben, Es muß denn vor der Stock begrünet sein und blühn. Also muß auch zwor ein unbejahrter Sinn, Wie diese, seinen Lauf in kleinen Sachen haben.
So hoff' ich, kann ich gleich nicht prächtig einhertraben, Es werd' ein treuer Sinn bei Euch so giltig sein

Alls ftolger Reden Bracht. Soll ich denn was verehren, Co geb' ich Euch mich selbst, weil Euren weisen Lehren Bang nichts die Bage halt, was Alabanda tragt, Was Paria, der Plats der Fröhlichkeiten hegt. Und hätt' ich gleich bas Gold bes Midas, und die Schäte Der reichen Araber, ja alle Wolluftpläte Des Baeftus und Hnmetts, fo fonnt' ich's feine Zeit Bergelten Ench, ber Ihr mein andrer Bater feid. Ist gleich bas meiste Theil vom weisen Griechenlande Durch's Krieges grimme Gluth dahin, in's Feners Brande, So feh' idi's doch in Euch; Ihr fagt, was jene Stadt, Was Rom, die andere Welt, des Martis Tochter hat, Doch, was fie hat gehabt, follt' ich vielmehr jett fagen; Was Sparta, mas Athen por Arbeit hat ertragen, Ch' fie zu folchem Flor und Macht gelanget ist -Das höret man von Euch. Ihr feid zum Ruhm erfieft. Man sieht Euch allbereit in Fama Tempel leben, Die Euch wird mehr und mehr Orion gleiche heben.

Der Höchste geb' Euch Glück, Ihr Freunde meiner Zeit, Daß Ihr nach Wunsch hier habt die Erdenseligkeit, Und fahret, langsam doch, in die gestirnten Felder, Elnstischer Manier luftschwangre Freudenwälder! Liebt unterdessen mich, so sag' ich rund und frei, Daß was ich fünftig bin, Euch zuzuschreiben sei.

## 4.

## Bonus consiliarius.

Zu Ehren bes herzogl. briegischen Nathes Andreas Lange von Jangenan. (1642.)

Ich bin noch nie gewest auf des Parnassus Spigen, Wo der Poeten Prinz und seine Schwestern sigen; Ich habe nie gekost den edeln Castelsaft, Den Begasus gemacht und Phöbus noch verschafft, Daß er soll quellreich sein, und seinen Kindern schenken Den sügen Nectarsluß, daß sie von seinen Tränken

Bebaren eine Frucht, die fich dem Simmel gleicht, Des Bogel Phonix Bahl an Jahren überreicht Und taufend Connen fieht, des Bofels Than verachtet, Rach bem, was Simmel heißt, mit gangen Aräften trachtet, Des weis ich feines nicht, und darf mich unterstehen, Mit Bersen stracks zu Euch, o großer Mann, zu geh'n, Die nicht vom himmel fein. Es wird des Titans Wagen, Der ftolg und prächtig ift, von Pferden auch getragen, Die hohen Sinnes fein. Der Bector wollte nicht Bon einem, welcher war beraubt der Weisheit Licht Und felber Lobens arm, fich jemals rühmen laffen. Den Alexander darf in Gold und Erz verfaffen Praxiteles allein. Dem Bruder der Ratur, Apelles war vergönnt, noch eine Creatur Dem Alexander gleich durch seine Runft zu machen, Sonst keinem stund es frei. Ich bringe folche Sachen, Die Euch nicht gleiche sein, dieweil ein hoher Beift Richt will, was irdisch ist, nur liebt, was Himmel heißt. Doch pfleget auch das Bolt, fo Beihrauch nicht kann haben, Bu opfern feine Milch und andre schlechten Baben: So foll auch mein Gedicht, ob es zwar schlecht und flein, Wie dieser Leute Milch, so viel als Weihranch sein. Es ist ein schweres Thun, ein solches Amt verwalten, Wie Euch ift aufgelegt, und Diefes auch behalten Nach mäßigem Begier. Doch Euch ift es nicht schwer; Ihr habet Eure Luft, wenn Ihr in diesem Meer Gin Steuermann follt fein. Ihr konnt im Schiffe fteben, D ander Palinur, und unter Augen geben, Der Widerwärtigkeit. Daß Ihr dies nehmet an, Habt The Euch schon gemacht bes Weges rechte Bahn, In Eurer Blumenzeit, in Euren Frühlingsjahren, Und durch der Musen Kunft zur Gnüge wohl erfahren, Wie Ihr Euch halten follt und zeugen einen Mann, Wenn die gewünschte Zeit der Ehren gehet an. Es war Euch wol bewußt, was Cato hat gesaget, Der Menfch fei Gifen gleich, bem blog alleine jaget Der Rut bes Glangen ein; hingegen ift ber Ruft Beschäftigt über ihm, und machts zu lauter Wuft, Wenn es im Winkel liegt. D'rum dachtet Ihr zu brauchen

Der Bücher goldenes But, ein But, das nicht verrauchen, Wie andre Sachen, tann. Da habet Ihr gefehn, Was in der alten Welt vor Thaten fein geschehn, Bor Rante find erdacht, die Feinde zu betrügen; Wie Alexander hat mit feinen großen Kriegen Die gange Welt beherrscht, wie ihm Philippus hat Durch Klugheit und Berftand und tugendreiche That Den Weg gemachet auf und gute Bahn gebrochen; Wie sich der Römer Bolf an Hannibal gerochen, Carthago angestedt; wie mander starter Seld Sein Baterland beschützt und vor der gangen Welt Die Emigfeit erlangt; was Cafar felbst geschrieben Und felber hat gethan; wie Mucius getrieben Den König Porsena, als er verbrannt die Sand, Dag er in furzer Zeit von Rom sich abgewandt. Ihr wart, wie Scipio, der Africa bezwungen, Und ihm bei aller Welt ein grünes Lob errungen, Wart niemals ruhiger, als wenn Ihr hattet Ruh, Mit dem, was löblich ift, bracht Ihr die Mufe gut. Der hohe Tacitus ertheilte gute Lehren, Die tüchtig vor Euch sein, daß Ihr jest fonnet horen, Und werdet auch gehört. Der Crispus fagte wol, Was schädlich einer Stadt, und was ihr dienen foll. Der reiche Livins an Weisheit und Geschichten War Euch ein lieber Freund. Ihr könnt Euch nach ihm richten, Daß Ihr geschicket seid auf einen jeden Fall, Er fei auch, wie er fei. Dag man die Stadt und Wall Mit Eurem weifen Rath und der Erfahrung ichütet. Wenn gleich der Feinde Heer bisweilen Feuer blitzet Und Rugeln speiet aus; wenn gleich Bulcanus fracht Und feinen Schniedezeug zu lauter Pfeilen macht, So wift Ihr Rath davor. Gleich wie ein Commerregen Der gangen Erde nutt, fo ift auch viel gelegen In abgestorbner Zeit. Wenn nicht die Sonne scheint, So ficht man nichts als Nacht; wenn Lucifer nicht reint Das schwarze Sternenhaus, pflegt auch die Racht zu bleiben, Und Morpheus bringt ein Krant, bas Traurigfeit vertreiben Und Trauren geben fann, wenn er die Traume ftreut Und ihren Samen fat. Wer nicht die alte Zeit,

Das Licht der neuen Welt, die Richtschnur diefer Erden In seinem Ropse hat, der fann so groß nicht werden, Ms mancher worden ift. Wer nicht die Zeiten weiß, Sat bei der weisen Welt gar feinen Ruhm und Preis. Doch muß ich zwar gestehn, daß sich zu unsern Zeiten Ihr etliche gekonnt durch alle Welt ausbreiten, Mus Gute ber Natur; fie hatten nichts erkannt, Ms was die Mutter fagt, und was ihr Baterland In eigner Sprache weiß. Ihr konntet auch nicht sitzen In Eurem Baterland und bei dem Ofen ichwigen, Wie mander Ritter thut, den niemals aus der Stadt, Rach seiner Mutterluft ber Jug getragen hat. Es mußte sein gereif't. Ihr mußtet Länder schauen, Die witig und gelehrt; es war bei Euch fein Grauen Bor fremder rauher Luft. Wer etwas fehen will, Der muß nicht feige fein, ning nicht der Winde Spiel, Die graufam er auch fei, und ihr Scharmützel achten, Muß einzig und allein nach seinem Borfat trachten, Wie Ihr, Herr, habt gethan, daß Ihr vor fremde Tracht Sabt Weisheit und Verstand nach Sause mitgebracht. Es ift bisweilen gut, fein Baterland verlaffen, Und andre Nation auf eine Zeit umfaffen, Dag man Geschicklichkeit und Runfte lernen fann, Die nach der Wiederkunft beweisen einen Mann. Uluffes hätte nicht in Kriegen bas erfahren, Was er erfahren hat: wenn er in zwanzig Jahren Die Insel Ithace nie hatte laffen fein, Vornämlich in der Zeit, da feiner Jugend Schein Im ersten Glimmen war, er ware wol geblieben Uluffes Ithacus, nichts wurde fein geschrieben Von ihm und seiner That. Jason drang durch das Meer, Damit bas goldne Fließ gang eigen feine mar, Und er ein großes Lob mit stolzem Triumphieren Rach Hause brächte mit. Wer sich will ewig zieren, Muß lieben fremde Luft. Der Plato würde nicht So weise worden sein, wenn er nicht an das Licht Der Fremden kommen war; er mußte nur verreisen Bon seiner Mutter weg, wo er die hohen Weisen Mit Augen wollte febn. Ein folder Mann ift werth,

Den Gott und die Natur der franken Welt beschert, Dag er in Cedern steht. Dies ift auch Euch geschehen. Die Tugend ift belohnt, Ihr mögt mit Recht ersehen Des Fürsten Angesicht. Was mancher noch nicht weiß, Sabt Ihr ichon lang gewußt durch Euren großen Gleiß. Wie wann der Lucifer die feuchte Racht erschrecket, Und fället zu ihr ein, und alles Bolf bedecket, Das bei ihr Wache halt, ber Himmel sich verneut, Und die betrübte Welt mit Fröhlichfeit bestreut. So war es damals auch, da Ihr mit Euren Sinnen Durch große Wiffenschaft und Bunft ber Caftelinnen Die andern überschient, giengt allen prächtig für, Und Euch ein jeder hielt por's Fürsten größte Bier. Die Ballas, welche hat der Jupiter geboren Mus feines Sauptes Rraft, hat ihr zu fein erforen In Gurem Berg und Ginn, regieret Guren Beift, Dağ er, was gut ist, thun, was schädlich laffen beißt. Wo diese Jungfrau wohnt, ist alles wol bewahret. Wenn gleich der Teinde Macht nicht der Carthaunen sparet Und hagelt auf fie zu, so bleibet fie doch frei Bon der geschminkten List; die Gicheln fo von Blei Berühren nicht ihr Wert. Was fie von Pyrrhus fagen, Dag er ber Minfen Bolt in feiner Sand getragen, Die traget Ihr im Ropf und nicht durch Kunst gemacht, Durch die der Ring bestand, wiewol er nicht erdacht Bon einem Menschen war. Die dreimal drei Göttinnen, Des Phöbus seine Luft, die hohen Begasinnen Sind bei Euch allezeit. Geh' ich Guch weiter an, Co feid Ihr Cato gleich, ben nichts bewegen fann, Ein Mann gum Ernft erzeugt. Ihr lagt vorüber rauschen Des Glückes Wankelmuth, und wenn es gleich will tauschen, Das Gute nehmen weg und Bofes bringen ber, Co achtet Ihr es nicht, es scheinet Euch nicht schwer, Roch zu betrauern fein. Die Göttin, fo den Rofen Und Rädern sich vergleicht, fängt nicht mit Liebetosen Roch Dräuen Guren Ginn; Ihr bleibt von ihr befreit Durch Euren weisen Ropf und große Tapferkeit. Ihr braucht des Glüdes fo, daß man fann billig fagen Das Mittel sei Euch lieb. Weil noch der Conne Bagen

In rechter Strafe lauft, fo geht es wol der Welt; Wenn aber Phaëton die heißen Zügel halt, So ift es schon geschehn. Es können weise Sinnen Bei großen herren viel; was Degen nicht gewinnen, Das fann ein weiser Ropf, fürnehmlich wenn sie sehn Muf ihren Berren felbst, und sich nicht fälschlich drehn Rach der Fortung Spiel. Ihr folgt in allen Dingen Dem flugen Clytus nach, und wollet Euch nicht schwingen Bu Aristippos bin; betrachtet oft und viel Was einem Ruhm gebiert, und was ihn von dem Ziel Der Tugend schüppen fann. Es thut Euch fehr belieben Gerechtigfeit und Recht, das öfters außen blieben Bei großen Herren ift, man hat es nicht geacht Und aus den Sofen fast mit boser Lift gebracht. Doch ob man gleich auch will mit vielen Reden fagen, Uftrea habe sich in Himmel tragen laffen, Und sei nicht mehr bei uns, so fann es doch nicht sein, Es mußte ja die Welt in Abgrund fallen ein, Wenn nicht Gerechtigfeit fie follt' im Bau erhalten. Es würde Lieb' und Tren bei allen bald erfalten. Wenn fie nicht fahe gu. Gie ift bas ftarte Band, Das gange Städte bindt, ein himmelbreites Land Im Zaume halten fann. Gie hat die hochsten Baben, Die auf ber weiten Welt ein Sterblicher kann haben. Michts ziert mehr einen Mann, der großer Ehren reich, Mis dieser Tugend Lift; fie macht ihn Gotte gleich Und hebt ihn himmelhoch. Ihr werdet hoch geachtet Und habet große Bunft, daß Ihr nach Wahrheit trachtet, Die Lugen feindet an; Ihr redet frisch und frei, Was Euch im Herzen ift, ohn' alle Gleignerei; Gebt nichts Uchilles nach, der folchen falschen Herzen Ift fpinnefeind gewest, er fagte, daß die Rergen Der schwarzen Furien so eng fann könnten sein Ms ein geschminftes Wort, das unter gutem Schein Gin falfches Berg verbirgt. Go war bei alten Zeiten Der weise Biso auch, so konnte stattlich streiten Das alte deutsche Bolf. Wer Ruhm und Ehren will Der muß auf andre fehn und fegen hin fein Biel, Wenn er gleich untergeht. Ihr haltet fehr verschwiegen

Was Ihr verrichten follt, es fei zu thun von Kriegen, Es fei von Friedensgut, Macenas unferer Beit, Un andern Sachen mehr und an Verschwiegenheit. Es mußte seinem Rath auch Alexander zeigen Durch seinen Fingerring, wie oftenmals das Schweigen Bei Rathen mußte fein. Ihr durfet Dieses nicht; Worzu es nütt und dient, seid Ihr schon längst bericht. Dies ift das rechte Band, das große Sachen bindet, Dies macht, daß nicht der Teind die rechten Briffe findet, Wie er sich schicken soll. Wer weistich schweigen fann, Erhält oft eine Stadt, verjaget taufend Dann, Wenn fie gleich eifern fein. Pompejus durfte zeigen Dem frechen Genting, ob er nicht fonnte schweigen, Un feiner eignen Saut. Dies ward an Guch gespürt, D'rum wurdet Ihr auch bald an diefen Ort geführt. Das wird auch Regenspurg und Wien an Euch noch preisen, Wie Ihr daselbst gefonnt die Tapferfeit beweisen. Der große Ferdinand hat felber Euch gehört, Wie aber auch fein Sohn Euch fo hat schon geehrt, Als ware felbst der Fürst bei seinem Thron erschienen Und großen Majestät. Ihr fteht auf einer Bühnen, Die nicht im Finstern liegt, die allen offen steht; Gin Jedermann tann febn, wie es zu Sofe geht. D'rum denket Ihr auch jo das Leben augustellen, Daß Ener ftarfes Schiff nicht durch die Centnerwellen Bu Trümmern möchte gehn. Das Bolf hält in ber Acht, Was große Leute thun. Was einmal arg gemacht, Wird nicht bald wieder gut. Apollo wirft die Strahlen Biel eher auf den Berg; er wird viel eher malen Gin ftolges Schloß und Thurm, als eines Bauern Saus, Da blog die Ginfalt wohnt und gehet ein und aus. Ein fleiner Safelftrauch bleibt vor den ftarten Winden Mit seiner Burgel stehn: hingegen wenn sie finden Den allerhöchsten Baum, so wird fein hohes haupt, Das über alle fieht, der großen Zier beraubt, Und gang geschmiffen um. Ihr habt Guch nie erhaben, Wie der Sejanus that, der feine große Baben Und der Fortuna Gunft so hoch an's Brett gebracht, Dag auch Tiberins ber Raifer nichts gemacht,

Was nicht Sejan gewußt. Doch ba die stolzen Sinnen Noch größer wollten fein, und Höheres zu gewinnen Im Bergen nahmen für, da drehte sich das Blatt, Fortuna ward ihm feind, und stieß ihn frifcher That Bon seinem Umte weg. Der ift nicht reich zu schätzen, Der gleich viel Reichthum hat, und fich damit will legen, Mur thun, was ihm gefällt. Wer weislich brauchen fann, Was ihm gegeben ift, wie Ihr, Berr, habt gethan, Der wird vor reich geschätt. Ihr nehmet nicht Geschente, Hoch fälscht damit das Recht, haßt alle schlimmen Ränke, Die gar gemeine feind im Laufe diefer Beit, Da sich die Falschheit hat mit Gleignerei verfreit. D ander Hercules, ihr mußt den Atlas ftüten, Wo er foll unbewegt mit feinen Felfen figen; Ihr feid der Arbeit gleich, wo Guer Atlas finkt, Da helfet Ihr ihm auf, daß er sich wieder schwingt Mit feiner Laft empor und unbeweglich ftehet, Wie ein gesteinter Fels nicht mit den Wellen gehet, Roch vor den Wellen fleucht; er lacht das stolze Saus Des Baters Meolus mit feinem Saufen aus. Wenn Ihr das Baterland mit Blute konntet retten Mus diefer großen Roth, so wollt ich mich verwetten, Ihr würdet männlich thun, wie Curtius der Held, Der fid, vor feine Stadt in eine Rluft gefällt, Und da sein Leben ließ; wie Codrus, der mit Freuden Bu feinen Feinden ging, und lieber wollte leiden Mls andre leiden fehn, ftarb einen edlen Tod, Durch den er lebet noch. Doch jest ift es nicht Roth, Es hälfe feinen nicht. Wer aber feinem Lande Richt wollte stehen bei in solchem großen Brande, Der wäre wol nicht werth, daß es ihn hätt' erzeugt, Gegeben an das Licht und mütterlich gefängt. Wann bei uns herrscht der Mai, der Wiesen Seidensticker, Der Menschen neue Luft, der Feld= und Walderquicker, Der Bögel Paradies, beheftet er das Feld, Stidt Gold und Perlen ein, bestirnt die schone Welt, Und macht, daß Feld und Bald, die hohen Berg' und Anger, Der grünen Thäler Gruft mit Blumen geben schwanger, Und alles fich verjüngt, jo glängt boch andren für

Die weiße Lilie, der Blumen Pracht und Zier, Der Erden Benusftern. Go fiehet man auch glängen Den andren ohne Reid, durch unfer Land und Grängen Die Tugend, fo Ihr habt, der Freundlichkeiten Stern, Der als die Sonne gleißt, sich zeiget weit und fern Und Strahlen wirfet aus. Gleichwie man fiehet scheinen Den mehr als weißen Schnee, wenn er bei nachten Steinen Muf bloger Erden liegt: fo bunket mich gu fein Der großen Beisheit Glang, der edeln Ingend Schein, Der, Berr, von Euch entsteht, wie von den blinden Rächten Das rofenrothe Rind, das ihren stolzen Auechten Den Zierrath gang benimmt, bes Morgens wird erzeugt, Und die verschlafne Welt mit feinem Glang eräugt. Es gundet Euch nicht au, die boje Luft zu friegen, Wie manchen dummen Ginn, der ihm Triumph und Giegen An allen Orten sucht, da es dann doch ihm fehlt, Obgleich fein Muth, fein Ginn, fein Berze war gestählt Mit Worten ohne That. Wer Ruh und Friede liebet, Und weisen Sinnes ift und treue Freundschaft übet, Der leget lieber bin das Banfen, Sag und Rrieg, Beil es in Zweifel steht, bei welchem noch ber Sieg Wird wollen halten Stich, und ihm den Rrang verehren, Ilm den man fechten foll; der muß oft übel hören, Der fo verwegen ift. Wenn andre ruhig fein, So dürft Ihr manche Racht nicht schlafen ein, Indem Ihr finnt und denft. Bie Guch denn dort gelehret Epaminondas hat, dem alles unversehret Bor feinen Feinden blieb; die Stadt und auch bas Land Ward vor der Feinde Macht mit seiner fühnen Sand Alls einem Wall beschütt, da er der Augen Strahlen Des Rachtes scheinen ließ. Gleichwie auch pflegt zu malen Der filberblaffe Kreis, der Luna wird genannt, Wenn zu uns kommt die Racht mit ihrer Schaar gerannt, Das sternenreiche Feld, und vor die Welt zu wachen. Die tief im Schlafe liegt, fast nichts von ihren Sachen Und dummen Sändeln weiß, nur blog den Morphens fieht Und feltsam mit ihm sprecht, wenn seine Saate blüht. Die alte weise Trene, durch die wir Deutsche blüben, Durch aller Bolfer Mund mit Lob und Ehren gieben.

Bewahren Euer Herz; Ihr haltet, was Ihr fagt, Wie Marcus Regulus, nicht wie es mancher wagt. Der zusagt und nicht halt, da doch der Grund der Erden Huf Tren und Glauben fteht. Wenn alles follte werden In fahlen Staub verfehrt, fo muß der Glaube fein, Conft fiele ftrads vor fich das gange Bamwert ein, Der himmelrunde Areis. Nichts schöners fann man finden Mis einen treuen Mund; was man ergräbt in Gründen Rann nicht fo edel fein. Der Banges und fein Strand, Der perleuschwanger ist, hat schöners nicht erkannt. Ihr feid fein Monatsfreund, denn wen Ihr lieb gewinnet, Den liebt Ihr allezeit; feid immer d'rauf gesinnet, Wie Ihr noch schöner ziert des Alters Liberei, Judem Ihr allen dient und wißt, daß Ihr dabei Nicht schlechte Gunft erlangt. Dun will ich's laffen bleiben, Bon Gurem großen Lob, und großer Mann, zu ichreiben, Und in das breite Feld jetund nicht weiter gehn, Dag ich nicht muß barnach verirret bleiben stehn. Ihr seid mir viel zu tief, ich tann Euch nicht ergrunden. Gleichwie ein Bergmann nuß, wenn er will Gilber finden, Bon außen fangen an und graben eine Gruft Mit Beile, bis er fommt gu Gilber unverhofft: So hab' ich auch gedacht jegund nur anzufangen, Bu suchen Guer Lob, ich fann nicht weit gelangen Un feinen weiten Grund; das Werk erfordert Zeit Und größre Runft bagu und mehr Beschicklichkeit, Mis jest noch bei mir wohnt. D'rum laffet Euch belieben, Was ich zu dieser Zeit mit schlechter Runft geschrieben, Mit Kunft, die Euch gar nicht zu loben mächtig ift, Euch, den der Simmel hat zu einem Licht erkieft. Wo mir Gott und die Zeit was werden wollen geben, Co follet Ihr durch mich und ich durch Euch erleben Der Zeiten granes Saar. Nehmt jett nur Dieses an, Bis ich an meinen Wunsch mit Luft gelangen kann.

5.

## Crostgedicht

ııı

#### Johann Georg Dietrich von Zurgk über ben Tob seiner Tochter. (1652.)

Wie mögt Ihr Euch, mein Freund, um Euer Kind betrüben, Daß es nicht länger ist bei Euch auf Erden blieben? Weil Euch doch wol bewußt, daß beide, Greis und Kind, Auf dieser Welt nur Frembd und Pilgers-Leute sind?

Bergeßt Ihr, daß Ihr selbst nur auf der Reise lebet, Und ob Ihr zwar ein Mann, in tausend Furchten schwebet? So Ihr nun Bater seid, was klaget Ihr denn viel, Daß Euer liebes Kind für Euch gelangt an's Ziel?

Ich preise sein Gelück, daß es dem Stanb und Morden, In welchem wir noch seind, ein Kind und jung entworden. Trägt es gleich nicht die Kron, die auf den Streit gebührt, So ist's auch der Gefahr besreit, die uns berührt.

Es darf nicht mit der Welt und ihren Eitelkeiten, Noch mit des Tenfels Lift, noch seinem Fleische streiten Und oft verwundet sein. Die Unschuld ist ihm schon So viel, als uns der Sieg und Ueberwindungs-Aron.

Das sel'ge Töchterlein trinkt frei von jenen Flüssen, Die weder Ihr noch ich in dieser Zeit genießen. Es schwebt im Paradies, und ruft in sanster Ruh Den andern Kinderlein als Liebsgespielen zu.

So ist es denmach nicht zu früh von Euch genommen, Weil es in seine Heim't und Baterland gekommen. Es hat genug gelebt, weil es das Ziel erreicht, Das sonst manch' alter Mann, o Jammer! nicht bestreicht. D'rum gebet Euch zur Ruh', laßt Euer Trauern fahren, Die Christen rechnen nicht ihr Alter nach den Jahren. Ein Kind, das Gott aufnimmt und Christus ihm erwirbt, Ift alt genug gewest, ob's gleich noch jung hinstirbt.

## Anter Incob Böhme's Bildniss.

Im Wasser sebt der Fisch, die Pflanzen in der Erden, Der Bogel in der Luft, die Sonn' im Firmament; Der Salamander muß im Feu'r erhalten werden, Und Gottes Herz ist Jacob Böhme's Csement.

## Geistliches Chrengedächtniss

bes

weiland woledlen und geftrengen Berrn

## Abraham v. Frankenberg

auf Ludwigsdorf,

welcher Anno 1652 ben 25. Brachmonats, im Antritt seines 60. Jahres zu Ludwigsborf selig verschieben und hernach ben 14. Wintermonats-Tag in ber fürstlichen Schloßtirchen zu Delse ablichem Brauch nach zur Erbe bestattet worden.

#### Aufgesetzt

von

Johann Schriftern, Phil. et Med. Dr., Fürstlichem Bürtemb. Delsnifchem Leib = und hofmedico.

Du edler Franckenberg, so bist du nu versunken, Und in der Ewigkeit gank seliglich ertrunken, Wie du dir oft gewünscht! Du lebst nunchr von Zeit, Bon Vor, von Nach, von Ort, von Leid und Streit befreit.

Es hält dich nicht mehr auf des Leibes schwere Hütte, Du schwebest Freiheit voll im göttlichen Gemüthe, O hochbefreiter Berg, ein Berg von Gott erkorn Den Er zu seinem Thron hat aus sich selbst geborn. Wer kann doch deinen Stand und Seligkeit beschreiben? Wer kann die Herrlichkeit, die dir wird ewig bleiben Rur obenhin erzähl'n? Weil du schon in der Zeit Mit einem großen Theil derselben warst bespreit.

D hohe Seligfeit, du liegst ohn' alle Sorgen In dem gewünschten Schooß des sugen Gott's verborgen; Du ruhst in jenem Grab, das sich, o Wunderthat, Aus Liebe gegen uns am Kreuz eröffnet hat.

Ich mag dich ohne Schen den Engeln gleiche schätzen Und in das weise Chor der Cherubinen setzen. Mit welchem klugen Bit und hoher Reinigkeit, Du dich, so viel man kann, gegleicht haft in der Zeit.

Du bist nunmehr mit Gott ein Geist, ein Licht, ein Leben, Du bist ein Gott mit Schnuck und herrlichkeit umgeben, Du bist mit Gott ein Gott und eine Seligkeit, Du bist ein Thurm, ein Berg, ein Tels der Ewigkeit.

Du lieber Abraham, wie wol ist's dir gelungen, Daß du durch wahre Lieb und Glauben eingedrungen Und recht gefämpfet hast, und dein vertrautes Pfand So treulich und gerecht und männlich angewandt.

Ich darf mich nicht bemüh'n, dein Lob hier zu erheben, Die Schriften werden dir genugsam Zengniß geben, Die aus der Weisheit Duell dein Geist herfürgebracht Und dich durch's ganze Land den Frommen fund gemacht.

Wer dich nicht liebt und lobt, der nuß dich gar nicht kennen, Und so er dich ja kennt, das Gute böse nennen. Doch sag' er, was er will, du grünst doch für und für, Die Unverrucklichkeit ist ewig deine Zier.

Es wird dein Ruhm in Gott, so lange Gott bestehen, Und mit dem Untergang der Wett nicht untergehen, Der Fels, auf den du dich so sest hast eingesetzt, Der wird in Ewigkeit von keinem Sturm verletzt. Laff' Menschen Menschen sein, lass' Thiere Thiere bleiben, Ein Geist, ben ihrer Zunft die Götter einverleiben, Ist alles Zusalls frei, wird nicht mit dem berührt, Bas sonst die Sterblichen bestimmert und versährt.

Wie wol wird der gelobt, den Gottes Engel preisen, Dem alle Lieb und Gunft die Himmlischen beweisen! Das Lob, das in der Welt und von der Welt entsteht, Das währet wie ein Dampf, der in der Luft vergeht.

Ihr armen Sterblichen, wie seid ihr so verblendet, Daß ihr en'r Herz und Sinn nach diesem Dunste wendet! Ihr waget Leib und Seel um solcher Nichtigkeit Und habt doch nichts zu Lohn als lauter Herzeleid.

Hergegen deukt ihr nicht der Seele Ruhm und Ehren Wie einem Christen ziemt, nach Möglichkeit zu mehren. Liebt also Stank für Kraft, und Wolken sür den Schein, Mag dies auch wolgethan, nach Ruhm gestrebet sein?

Kommt her, ihr Ebelen, die ihr nach Ingend ringet Und ener Herz in Gott durch alle Wolfen schwinget, Wo rechter Abel ift, betrachtet diesen Mann, Schaut unsern eblen Berg mit steifen Augen an!

Hochebel an Gemüth, gestrenge sein im Leben Und hochbenamt in Gott, des Eitlen sich begeben, Den Glauben halten fest und lieben Gott allein: Dies wird sein Ehr und Ruhm, dies wird sein Adel sein.

Der Adel, der besteht. Lass alle Sternen schwinden, Lass ihren ersten Punkt der Zeiten Kreise sinden, Lass alles edle Fleisch versterben und vergehn, So wird er doch allein ganz unberührt bestehn.

Was Winde haben doch an diesen Berg gestoßen! Wie hat Beelzebub gestürmt mit seinen Schloßen! Wie oft hat Belial ergossen seine Fluth! Er ist doch allezeit geblieben steif und gut. Schaut, wie er hat gegrünt, schaut, wie er hat geblühet! Und schöne Früchte bracht'! Wer hier nicht Adel siehet Und anders sagt und meint, nuß plumper als ein Stein Und an dem Augenlicht blind wie ein Maulwurf sein.

Doch dieses ist gering. Wie oft durch's Himmels Güte Sich über Zeit und Ort sein edeles Gemüthe In Gott erschwungen hat und alldar angeschaut, Das bleibet insgeheim und Gott allein vertraut.

Gleichwie ein Abter thut, ber durch die Wolfen dringet, Und sich ganz thurstiglich für seine Sonne schwinget: So pflog sein edler Geist. Er schwang sich ohne Bahn Hinauf, und schaute da sein Licht und Leben an.

Sein Licht, das über ihm die ftarten Liebesflammen Ist in der Ewigkeit nunmehr schlägt ganz zusammen, Sein Leben, das in ihm gelebt und ewig lebt, Indem er wiederum ganz frei und freudig schwebt.

Wollt ihr nun diesen Stand, ihr Sterblichen, erlangen Und edle Leute sein, so geht wie er gegangen, Thut, wie die Helben thun, verachtet diese Zeit, Schwingt euren Geist durch Gott hin in die Ewigkeit.

Seht, Alles, was die Welt pflegt hoch und groß zu achten, Das wird in einem Hui durch's Feners Brunft verschmachten. Wer aber seine Seel allhier hat ausgeziert Und adelig gemacht, der bleibet unberührt.

Was hilft Geschlecht und Stand, wo Gott nicht wird geliebet? Wie kann der edel sein, der keine Tugend übet, Und an der Erden klebt? Ich sage kühn und frei, Wer Gott nicht lauter liebt, daß er nicht edel sei.

Dich aber, liebster Freund, Berg, den die Edlen kennen, Kann ich mit Fug und Recht wol dreimal edel nennen: Dein Leib aus edlem Blut, der Geist aus Gott geboren, Die Seel in Tugenden hochabelich erkoren. Wird nun auch unser Geist nach diesem Abel rennen, Und in der Liebe Brunft zu seinem Gotte brennen, So werden wir gewiß den Ebelen gegleicht, Die unser Franckenberg schon selig hat erreicht.

Wer Zeit nimmt ohne Zeit und Sorgen ohne Sorgen, Wem gestern war wie heut', und heute gist wie morgen, Wer Alles gleiche schätzt — der tritt schon in der Zeit In den gewünschten Stand der lieben Ewigkeit.



# heilige Seelen-Luft

oder

geistliche Hirten=Lieder

ber in ihren Jefus verliebten Pfyche.



## Erstes Buch.

T.

Die Psyche feufzt nach ihrem Jesu wie ein einsames Turtel - Täublein nach seinem Gemahl.

1.

Wie ein Turtel=Tänbelein In der Wüsten seufzt und girrt, Wann es sich besind't allein, Und von seinem Lieb verirrt: Also ächzet für und für, Jesu, meine Seel' nach dir.

2.

Keine Stunde geht fürben, Daß ich nicht gedenk an dich, Oder ja ganz innig schrei', Jesu, Jesu, denk' an mich: Uch wie lange soll ich doch Dieses Elend bauen noch!

3.

Eine Seele, die dich liebt, Will sonst nichts als deinen Kuß: Und d'rum bin ich so betrübt, Daß ich den entbehren muß; Uch, wie lange muß ich sehn Ein so armes Täubelein!

4.

Meine Seel' ist ja die Braut, Die du dir hast selbst erkorn, Die dein Bater dir vertraut, Und dein Geist hat neugeborn; Uch, wie muß sie so allein Und ohn' ihren Bräut'gam senn!

5.

Ofte nennst du mich dein Kind, Das dein Geist so zärtlich liebt, Und sich gerne bei ihm findt, Wenn's aus Liebe wird betrübt: Und ich muß doch jeto sehn Ein verlassnes Waiselein.

6.

D, erscheine doch, mein Licht, Deinem armen Küchelein, Weil ihm nichts als du gebricht In dem finstern Liebeshahn. Uch, Herr, laß es doch geschehn, Daß ich dich mag bei mir sehn!

#### II.

Die Pfpche ruft aus Berlangen ihrem Geliebten.

1.

Ach, wann kommt die Zeit heran, Daß ich möge schauen an Meinen liebsten Jesum Christ, Der mein Lieb' und Leben ist?

9

Ach, wo bleibst du doch, mein Licht! Komm' doch fort und fäum' dich nicht. Komm' doch, weil mit großem Schmerz Auf dich wart't mein krankes Herz.

Kommst du jett nicht alsobald, Meines Lebens Aufenthalt, So vergeht für Liebsbegier Mein betrübter Geist in mir.

4.

Muzeit weißt du, daß ich mich Nicht erhalten kann ohn' dich, Weil du, liebster Jesu Chrift, Meines Lebens Leben bist.

5.

D'enn so komm' doch bald zu mir Und erfreue mich mit die, Schleuß' mich in die Armen ein, Die für mich verwundet sehn.

6.

Neich' mir deinen füßen Mund, Thu' mir deine Liebe kund, Drück' mich an die zarte Brust, Die mir ewig schaffet Lust.

7.

Also werd' ich dort und hier Fröhlich singen für und für, Daß du, liebster Jesu Christ, Meines Lebens Leben bist.

#### III.

Die Bjuche fehnet fich nach Jefu alleine.

1.

Jesu, komm' doch selbst zu mir Und verbleibe für und für. Komm' doch, werther Seelen-Freund, Liebster, den mein Herze meint.

Tansendmal begehr' ich dich, Weil sonst nichts vergnüget mich. Tausendmal schrei' ich zu dir: Jesu, Jesu, tomm' zu mir.

3.

Reine Lust ist auf ber Welt, Die mein Herz zufrieden stellt; Dein, o Jesu, bei mir sein, Nenn' ich meine Lust allein.

4.

Aller Engel Glanz und Pracht, Und was ihnen Freude macht, Ist mir füßer Seelenkuß, Ohne dich nichts als Verdruß.

5.

Nimm nur alles von mir hin, Ich veränd're nicht den Sinn: Du, o Jesu, mußt allein Ewig meine Freude sein.

6.

Keinem and'ren sag' ich zu, Daß ich ihm mein Herz aufthu': Dich alleine lass ich ein, Dich alleine nenn' ich mein.

7.

Dich alleine, Gottes Sohn, Heiß' ich meine Kron' und Lohn. Du für mich verwund'tes Lamm, Bist allein mein Bräntigam.

8.

D fo fomm' benn, suges Berg, Und vermindre meinen Schmerg:

Denn ich schrei' doch für und für, Jesu, Jesu, komm' zu mir.

9.

Nun ich warte mit Geduld, Bitte nur um diese Huld, Daß du mir in Todespein Boll'st ein süßer Jesu sein.

### IV.

Sie suchet ben Lieben ihrer Seelen.

1.

D, wo bist du, mein Leben, Dem ich mich ergeben, Des ich wil gant Leibseigen sepn? Wo sol ich mich wenden, Mein suchen zu enden? Wo sol ich dich sinden, Erseuchter der Blinden, Und spüren deinen Glanz und Schein.

2.

Sag mir an, wo du weibest, Die Mittags=Brunst leidest, Auf daß ich eilends zu dir geh': Daß ich mit dir weide, Mein' einzige Freude; Daß ich dich umfasse, Und nimmermehr lasse, In Lieb' und Leid steif bei dir steh'.

3.

Sol ich unter der Linden, Mein Hertze, dich finden? Sol ich zum Apfelbaume geh'n? Die Büsch' und die Wälder, Die Wiesen und Felder Mit sehnlichem Schnausen Durchsuchen, durchlaufen? Sol ich mich geben auf die Höh'n?

4.

Sag' mir, ob ich bei'n Flüssen Sol beiner genießen, Weil du der starke Lieb'sstrom bist? Sag', ob wir bei'n Flammen Soll'n kommen zusammen? Daß du mich durchglühest, Mein Herze besiehest, Db's lanter in dich schmelzt und fließt.

5.

Nun will ich mich ausruften, Durchwandern die Wüften Um dich, mein Turtel = Tänbelein. Ich wil mich bemühen Sehr ferne zu ziehen; Kein Ungemach achten, Nur emsiglich trachten, Wie daß ich möge bei dir sepn.

6.

Ja, ich wil mich begeben Dir nach zu streben, So lang ich Athem schöpfen kann. Durch Dornen und Hecken, Durch Stauden und Stecken, In Hölen und Grüften, In Thälern und Klüften, Wil ich mir machen eine Bahn.

7.

D, begegne mir Leben, Dem ich mich ergeben, Deß ich nunmehr ganz eigen bin! Uch, ach, ich verschmachte, Kein Labfal mehr achte, Bis daß ich dich habe, Du himmlischer Knabe; Wo nicht, so nimm mein Leben hin.

8.

D, du bift ja bei'n Schafen Richt etwan entschlafen, Und liegst in süßer Rast und Ruh? D sol mir's gelingen, Dich ja zu umringen, So wil ich wol wissen Innbrünstig zu füssen Den Mund, dem ich jest ruse zu.

9.

Wart', ich wil auf die Höhen Des Minrhenbergs gehen, Daß ich dich Minrhen-Püschlein sind. Und wenn ich dich funden Berwund't und gebunden, So wil ich dich tragen, Um deiner zu pflegen, Wo meine beide Brüfte sind.

10.

Ober liegst du im Grabe, Weil ich noch nicht habe Ein einzigs Wort gehört von dir? Oder bist in der Krippen, So rühre die Lippen, Des Schalls mich gewehre: Den ich so begehre: O Jesu mein, gezweig es mir.

11.

Ach, mir Armen, Elenden! An aller Welt Enden Hab' ich gesucht und find' bich nicht! Doch wil ich zu gehen Auch noch nicht abstehen, Jerusalem sehen, Da wird's wol geschehen, Daß ich erblich' dein Angesicht.

12.

Ich wil sprechen: Jungfrauen, Sagt mir im Vertrauen, Wo mein Geliebter sich aufhält? Sagt mir doch geschwinde, Wo ich ihn nur finde? So werden sie eben Die Antwort mir geben: Auf Zion hat er sein Gezelt.

13.

Alsbann wil ich, mein Leben, Dich hurtig umgeben, Und in meines Herzens Kammer führ'n; Da wil ich dich füssen Und deiner genießen, In seligen Freuden Mich laben und weiden, Bis du mich frönen wirst und zier'n.

### V.

Sie beflaget fich gegen ihren Beliebten, wegen feines langen Außenbleibens.

1.

D Jesu, du verliebter Gott, Wie läßt du mich so lang im Tod! Ich seufz' und sehne mich nach dir, Wann kommst du dann einmal zu mir!

2.

Die Kräften alle nehmen ab, Ich bin verschmacht't und eil' in's Grab. Ich geh' herum fast wie ein Schein, Für übergroßer Liebes= Bein.

3.

Die ganze Welt wird fonst bespreit Mit Phöbus Strahlen und erfreut; Der Himmel träufelt seinen Thau Auf manchen Acer, Feld und Au.

4.

Der Negen tränkt bas burre Land Und fället auch auf Staub und Sand; Die kühlen Lüftlein sind gemein, Benn heiße Sommertage sein.

5.

Rur ich ning ohne Labfal fenn In meiner großen Liebespein; Ich lieb' und werde nicht gewährt, Was mein verliebtes Herz begehrt.

6.

Wie manche Tag und manche Nacht, Hab' ich mit Seufzen zugebracht! Wie lange wart' ich schon, mein Licht, Auf dich, du aber kommst noch nicht.

7.

Ach, bleib' doch nicht so lang und fern, Mein Phobus und mein Morgenstern; Komm', strahl' in meine Seel' hinein, Daß ich fann wieder fröhlich sein.

8.

Du meines Herzens Silberthau, Komm', fall' herab auf bessen Au; Du güldner Regen, meine Lust, Komm', überschwemme diese Brust. 9

Ach, komm' doch eilends und geschwind, Mein Lüftlein und mein kühler Wind; Komm' und erquicke mich mit dir, Denn ich bin matt und sterbe schier.

10.

Nu, nu, du läßt mich noch allein! Und muß es ja gestorben sehn, So wisse, daß ich dich, gleich viel, Ob ich schon tod bin, lieben wil.

#### VI.

Sie rufet ihm mit vielen filgen Ramen.

1

Jesu, meine Frend' und Lust, Jesu, himmel meiner Brust, Jesu, meine Süßigkeit, Jesu, Trost in allem Leid, Jesu, meines herzens Sonne, Jesu, meines Geistes Wonne.

2.

Jesu, meine Kron' und Lohn, Jesu, mein Genaden-Thron, Jesu, meine Zuversicht, Jesu, meiner Augen Licht, Jesu, Leitstern meiner Sinnen, Den sie mussen liebgewinnen.

3.

Jesu, süßer Nectar=Fluß, Jesu, trauter Seelen=Kuß, Meine Hoffnung und mein Theil, Mein Erretter und mein Heil, Jesu, meine himmels=Pforte, Meine hülf' an allem Orte.

Mein Beschützer für dem Feind, Meine Zusuncht und mein Freund, Meine Burg und mein Pallast, Mein geliebter Wirth und Gast, Meine kühle Sommerhöle, Meine Liebe, meine Seele.

5.

Jesu, meine Seligkeit, Und mein Glück in dieser Zeit; Mein gewünschtes Paradeis, Meines Sieges Ruhm und Preis, Mein Triumph, mein Freudenleben, Meine Krönung, mein Erheben.

6.

Jesu, meiner Werke Glanz, Und mein güldner Lorbeer=Kranz; Jesu, meine Herrlichkeit, Und mein ew'ges Hochzeitskleid; Jesu, Brunnquell aller Freuden, Jesu, Urznei meiner Leiden.

7.

Jesu, meines Todes Tod, Mein Erlöser und mein Gott, Mein erfreulich Ausersteh'n, Und frohlockend Himmel-geh'n, Jesu, ungeschaffne Güte, Jesu, tomm' in mein Gemüthe.

### VII.

Sie rufet ihm abermal febr begehrlich.

1.

Romm', mein Herze, fomm', mein Chat, Romm', mein gruner Freuden = Plat;

Komm', mein Leitstern, komm', mein Licht, Komm', mein liebstes Angesicht, Komm', mein Leben, meine Seele, Komm', mein wahres Balfam-Dele.

2.

Komm', mein Manna, komm', mein Trank, Komm', mein lieblichster Geklang; Komm', mein' Arznei für den Fluch, Komm', mein edeler Geruch; Komm', mein Röslein, meine Blume, Komm', mein Garten voller Ruhme.

3.

Komm', mein König, komm', mein Helb, Komm', mein Himmel, meine Welt; Komm', mein Bräut'gam, komm', mein Kuß, Komm', mein Heil und güldner Fluß; Komm', mein Hirte, meine Weide, Komm', mein Jesus, meine Freude.

### VIII.

Sie halt ihn für ihr Rleinob.

1.

D du Kleinod meiner Sinnen, Schönste Perle, feinstes Gold; Jesu, dem ich herzlich hold, Den ich suche zu gewinnen; Sol es denn noch lange währen, Daß ich deiner muß entbehren?

2.

Tausendmal hab' ich mit Thränen Laut geschrieen und gerust; Tausendmal wird in der Lust Noch gehört mein kläglich Sehnen; Jesu, Kleinod meiner Sinnen, Wanne werd' ich dich gewinnen!

Liegst du denn so tief vergraben, Schönste Perle, feinstes Gold, Daß mein Herz, dem du doch hold, Dich so lange nicht kann haben? D du Kleinod meiner Sinnen, Laß dich doch einmal gewinnen!

4.

Alle Schätze dieser Erden Und was köstlich wird geacht't, Ja auch gar des Himmels Bracht, Lass' ich And'ren gerne werden, Wenn ich dich nur kann gewinnen, Jesu, Kleinod meiner Sinnen.

5.

Ei, so gib mir doch die Kräfte, Schönste Perle, feinstes Gold, Daß ich, wie ich längst gewolt, Meinem Herzen dich einheste, Daß du ewig sei'st darinnen, Und verzückest meine Sinnen.

### IX.

Sie verschmähet bie Belt und wendet fich gu ihrem Jefu.

1.

Fahr' hin, du schnöde Welt, Mit deinem Gut und Geld; Fahr' hin mit deinem Prangen Und den geschminkten Wangen; Du wirst mit deinen Tücken Mich nu nicht mehr berücken: Jesus Christus sol allein Meiner Seelen Borbild sein.

Du zeigst mir beine Pracht, Dein Reichthum, beine Macht; Und beiner Schönheit-Rosen, Daß ich sie lieb-sol-tosen. Uch nein, es ist nur Heue, Und stänbet hin wie Spreue: Jesus Christus sol allein Meiner Seelen Schönster sein.

3.

Dein Ruhm ist wie ein Schaum, Und deine Pracht ein Traum, Und deine Herrlichkeiten Berbleichen mit den Zeiten; Fahr' hin, ich mag nicht haben, Was nur kann zeitlich laben: Jesus Christus sol allein Meiner Seelen Liebster sein.

4.

Wer dir zu viel getraut, Hat auf den Sand gebaut; Wer dir sich hat ergeben, Berdirbt mit Leib und Leben; Drum will ich dich verlassen Und nimmermehr umfassen: Jesus Christus sol allein Meiner Seelen Bräut'gam sein.

5.

Ich schätze beine Lust
So hoch als Koth und Bust;
Und alle beine Frende
Bergleich ich Traur'n und Leide;
D'rum wil ich auch nicht lieben,
Was mich nur kann betrüben;
Jesus Christus sol allein
Ewig meine Liebe sein.

#### X.

Sie verspricht fich ihn bis in Tob gu lieben.

1.

Ich wil dich lieben, meine Stärke, Ich wil dich lieben, meine Zier, Ich wil dich lieben mit dem Werke Und immerwährender Begier: Ich wil dich lieben, schönstes Licht, Bis mir das Herze bricht.

2.

Ich wil dich lieben, o mein Leben, Als meinen allerbeften Freund; Ich wil dich lieben und erheben, So lange mich dein Glanz bescheint. Ich wil dich lieben, Gottes Lanun, Als meinen Bräutigam.

3.

Ach, daß ich dich so spät erkennet, Du hochgelobte Schönheit du! Und dich nicht eher mein genennet, Du höchstes Gut und wahre Ruh! Es ist mir seid und bin betrübt, Daß ich so spät geliebt.

4.

Ich lief verirrt und war verblendet, Ich suchte dich und fand dich nicht; Ich hatte mich von dir gewendet Und liebte das geschaff'ne Licht; Nu aber ist's durch dich gescheh'n, Daß ich dich hab' erseh'n.

5.

Ich danke dir, du mahre Sonne, Dag mir bein Glanz hat Licht gebracht; Ich banke bir, bu Himmels-Wonne, Daß du mich froh und frei gemacht: Ich banke bir, du guldner Mund, Daß du mich machst gesund.

6.

Erhalte mich auf beinen Stegen, Und laß mich nicht mehr irre geh'n; Laß meinen Fuß auf beinen Wegen Nicht straucheln oder stille steh'n: Erleucht' mir Leib und Seele ganz Du starter Himmelsglanz.

7.

Gib meinen Augen füße Thränen, Gib meinem Herzen keusche Brunft; Laß meine Seele sich gewöhnen Zu üben in der Liebe Kunft; Laß meinen Sinn, Geist und Berstand, Stets sein zu dir gewand't.

8.

Ich wil dich lieben, meine Krone, Ich wil dich lieben, meinen Gott; Ich wil dich lieben ohne Lohne Unch in der allergrößten Noth; Ich wil dich lieben, schönstes Licht, Bis mir das Herze bricht.

### XI.

Sie verlanget ihn bei Aufgang ber Sonnen.

1.

Die Sonne kommt heran In unsern Himmels-Plan! Ich seh' schon ihre Strahlen Auf allen Höhen prahlen; Wo bleibt benn meine Sonne, Mein allerliebstes Licht? Mein Jesus, meine Wonne, Daß ich ihn sehe nicht.

2.

Was hilft mich Sonn' und Tag, Wenn ich nicht sehen mag, In meines Leibes Höle Die Sonne meiner Seele? Mein Himmel bleibt doch trübe, Wann das wahrhafte Licht Der Sonnen, die ich liebe, In ihm nicht auch anbricht.

3.

Wie fröhlich würd' ich sein, Wann der geliebte Schein Nach so viel dunkler Nächte Mir meinen Tag herbrächte! Nu aber muß ich leben Wie einer, dem sein Licht, Das ihm sol Freude geben, Noch sehlet und gebricht.

4.

Ei, brich' doch auch herein, Mein liebster Sonnenschein! Bertreibe meinem Herzen Die Finsterniß und Schmerzen; Laß deine güldne Strahlen Mich deine ganze Welt Erfreu'n und schöne malen: Komm', komm', du himmels Selb.

### XII.

Sie fraget bei ben Creaturen nach ihrem Allerliebsten.

1.

Wo ist der Schönste, den ich liebe? Wo ist mein Seelen-Bräntigam? Wo ist mein Hirt und auch mein Lamm? Um den ich mich so sehr betrübe? Sagt an, ihr Wiesen und ihr Matten, Ob ich bei euch ihn sinden sol? Daß ich mich unter seinem Schatten Kann laben und erfrischen wol.

2.

Sagt an, ihr Lilgen und Narciffen, Wo ift das zarte Lilgen-Kind?
Thr Rosen, saget mir geschwind,
Db ich ihn kann bei euch genießen?
Thr Humen alle mannichsalt,
Sagt, ob ich ihn bei euch sol holen,
Damit er mich erquicke bald?

3.

Wo ist mein Brunn', ihr kühlen Brunne? Ihr Bäche, wo ist meine Bach?
Mein Ursprung, dem ich gehe nach?
Mein Quall, auf den ich immer sinne?
Wo ist mein Lustwald, o ihr Wälder?
Ihr Ebene, wo ist mein Blan?
Wo ist mein grünes Feld, ihr Felder?
Uch, zeigt mir doch zu ihm die Bahn!

4.

Wo ist mein Täublein, ihr Gesieder? Bo ist mein treuer Pelican? Der mich lebendig machen kann? Ach, daß ich ihn doch sinde wieder! Thr Berge, wo ist meine Höhe? Thr Thäler, sagt, wo ist mein Thal? Schant, wie ich hin und wieder gehe, Und ihn gesucht hab' überall!

5.

Wo ist mein Leitstern, meine Sonne, Mein Mond und ganzes Firmament? Wo ist mein Anfang und mein End? Wo ist mein Jubel, meine Wonne? Wo ist mein Tod und auch mein Leben? Mein Himmel und mein Paradeis! Mein Herz, dem ich mich so ergeben, Daß ich von keinem andern weiß.

6.

Ach Gott, wo sol ich weiter fragen? Er ist bei keiner Creatur Wer führt mich über die Natur? Wer schafft ein Ende meinem Klagen? Ich muß mich über alles schwingen, Muß mich erheben über mich; Dann hoff' ich, wird mir's wol gelingen, Daß ich, o Jesu, sinde dich.

# XIII.

Sie fehnet sich nach ber geistlichen Geburt Jesu Christi, und bittet, daß solche in ihrem Herzen geschehen möge.

1.

Geh' auf, mein's Herzens Morgenstern, Und werde mir zur Sonne; Geh' auf und sei von mir nicht fern, Du wahre Seelen-Wonne. Erleuchte mich Ganz inniglich, Daß ich in deinem Lichte Noch diesen Tag Beschauen mag Dein liebstes Angesichte.

2.

Ich wünsche nichts als dich zu seh'n, Hab' auch sonft kein Verlangen; Ach, ach, wenn wird es doch gescheh'n, Daß ich dich werd' umfangen! Du bist das Licht, Das mein Gesicht Alleine kann berücken; Du bist der Strahl, Der allzumahl Wein Herze kann erquicken.

3.

Bo bist du, schönster Bräutigam, D auserkorner Knabe?
Bo bist du, süßes Gottes-Lanun, Daß ich mich mit dir labe?
Komm' doch geschwind,
Du Jungsrau'n-Kind,
Komm', komm', eh' ich vergehe;
Mein Geist und Sinn,
Der fällt schon hin;
Schau', wie so schlecht ich stehe!

4

Du bift ber Glanz ber Herrlichkeit, Du gibst ber Welt bas Leben; Dein Anblid macht noch in der Zeit Mich in den Himmel schweben; Dein Freuden-Schein Macht meine Bein Mir über Zuder-süße; Dein's Geistes Gruß, Dein's Mundes Kuß Macht, daß ich ganz zersließe.

Der Leib wird matt, die Seel' ist schwach, Die Augen steh'n voll Thränen;
Der Mund verblast, ruft ach und ach,
Das Herz ist voller Sehnen;
O Fesu mein,
Der du allein
Mich herzlich kannst erquicken,
Berzeuch doch nicht
Mit beinem Licht
Mich gnädig anzublicken.

#### XIV.

Gie bereitet fich gu feiner Geburt.

1.

Strenet mit Palmen, ihr Schäfer und Hirten, Bereitet und schmücket auf's schönste die Bahn; Traget zusammen Oliven und Myrten, Denn Jesus, der ewige Friedfürst, kommt au.

2.

Laffet uns munter senn, warten und wachen, Es schlafe ja keiner vor Trägheit nicht ein; Laffet uns alles auf's Herrlichste machen: Gewißlich er kann nu nicht ferne mehr senn.

3.

Schmücket die Lampen und macht sie recht lichte, Eröffnet zu eurem Herzen die Thür; Denket auf allerlei schöne Gedichte Und tretet mit Freuden und Jubel herfür.

4.

Jesu, du Hoffnung der Heilig=Verliebten, Du Sonne der Ewigkeit, brich doch herfür; Tröstlicher Bräut'gam der geistlich Betrübten, Komm', komm' doch, wir sehnen uns herzlich nach dir.

Werbe geboren, bu Heiland ber Erben, Du Herrscher des himmels, du Schöpfer der Welt; Sonsten kann keiner den Banden entwerden, Mit welchen der Feind uns bestrickt und gefällt.

6.

Träufelt, ihr himmel, und gebt uns im Regen Den herrn ber Gerechtigfeit, unsere Zier; Deffne dich, Erde, mit neuem Bewegen, Und bring uns ben heiland ber Menschen herfür.

7.

Eia, mein König, Erlöser und Leben, Mein Schutherr, mein Bränt'gam und alle mein Gut; Komm' nur, ich wil mich dir ewig ergeben, Und opsern mein Herze mit Geift und mit Blut.

# XV.

Sie preiset bie jungfräuliche Mutter ihres Bräutigams.

1.

Reinste Jungfrau, die für allen Gott, dem Bater, wolgefallen, Deren Keuschheit seinen Sohn Hat gelockt von's himmels Thron; Reinste Jungfrau, dir zu Ehren, Lass' ich meine Stimme hören.

2.

Dich, Maria, will ich preisen, Dir, o Jungfrau, Dienst erweisen; Dich, du schönfter Morgenstern, Wil ich rühmen weit und fern; Denn durch dich ist uns gegeben Jesus, unser Heil und Leben.

Auserlesen wie die Sonne, Ist dein Glanz und deine Wonne, Schöner wie der Mondenschein Und die guldnen Sternen senn; Schrecklich wie die Heeresspitzen, Die für Feinden uns beschützen.

4.

Eine Burg, die stets verriegelt, Und ein Brunn', den Gott versiegelt, Und ein Thurm von Elfenbein, Und ein Perlen-Kästelein; Ein verschlogner Frühlings-Garten, Bist du, Jungfrau, schönster Arten.

5.

Kommt, ihr Töchter und Jungfrauen, Eine Königin zu schauen, Die ihm Gott hat selbst vertraut, Seine Tochter, Mutter, Braut; Schaut die Fürstin, die er liebet, Der er gänzlich sich ergiebet.

6.

Schaut die mahre Bundestade, Das Gefäße voller Gnade; Schaut des Höchsten guldnes Haus, Da er gehet ein und aus; Schaut des Noe Wunder-Kasten, Da die Taube (Gott) kann rasten.

7.

Schaut die schöne Röthin prangen, Wie sie kommt daher gegangen! Wie sie uns der Sonnenglanz Ansagt und gebieret ganz! Schauet, wie sie kann das Leben, Und das Licht der Erde geben.

D du gilldner Himmels=Wagen, Der uns Jesum bringt getragen, Thron des wahren Salomons, Fell des Helden Gebeons, Faß voll Gott's und seiner Güte, Seine Wohnung, seine Hütte.

9.

Königin der Seraphinen, Oberste der Cherubinen, Herzogin der Märthrer, Fürstin aller Beichtiger, Aller Heil'gen und Jungfranen, Die dem Lamme sich vertrauen.

10.

D Maria, voller Gnade, Hilf, daß mir der Feind nicht schade; Daß ich möge nach der Zeit In der ew'gen Seligkeit, D du Krone der Jungfrauen, Dich und beinen Sohn anschauen.

### XVI.

Sie heißet bas Jesulein willfommen fein.

1.

Willsommen, edles Knäbelein, Billsommen, liebstes Kind; Billsommen sußes Jesulein, Durch dich mein Leid verschwind't; Du bist mein Heil und Seligkeit, Du bringst mir tausend Freuden, Du machst, daß ich in Ewigkeit Bon Gott bleib' ungescheiden.

Du bist mir lieber als die Welt Und hundert Himmel seyn; Auf dich ist all' mein Thun gestellt, Du werthes Jesusein; Dir will ich, was ich hab' und bin, Bon Grund des Herzens schenken; Auf dich soll mein Gemüth und Sinn Ohn' Unterlaß gedenken.

3.

Ich bin ganz unaussprechlich froh, Daß du gekommen bist; Daß du, obzwar auf Hen und Stroh, Wirst Mensch und Kind gegrüßt. Uch, saß dein Zucker-Mündelein, Mein' arme Seel' erquicken, Und die verliebten Neugelein Erfreulich auf mich blicken.

4.

Wie herzlich sehn' ich mich nach dir, D freudenreiches Kind!
Berlass die Kripp' und komm' zu mir, Komm' eilends, komm' geschwind; Ich will ein kleines Krippelein Aus meinem Herzen machen,
Daß du darin, mein Jesulein,
Stets schlasen sollst und wachen.

## XVII.

Sie singet von ber Große seiner Liebe.

1.

Amor, das werthe Jesusein, Hat mich so sehr geliebet, Daß es in alle Noth und Bein Sich willig für mich giebet; Es fommt daher auf Erden, Und wil für meine Sündenschuld, Daß mir Gott wieder würde huld, Ein ganzes Opfer werden.

2.

Schau doch, es saß in seinem Thron Bon Ewigkeit gar eben, Und war des höchsten Gottes Sohn Mit Majestät umgeben. Nu siegt's in einer Krippen, Und nuß von einem Mägdelein Gehoben und getragen sepn, Getröst't mit ihren Lippen.

3.

Dort war es Gotte gleich an Macht, Konnt' alle Geister zwingen; Nichts wird in Ewigfeit erdacht, Das ihm fonnt' Unruh' bringen. Nun ist's ein Lämmlein worden, Dannit es meiner Seelen Feind, Der mich zu sich zu reißen meint, Nur sol für mich ermorden.

4.

D Gott, wie groß ist doch die Brunst, Mit der mich Jesus liebet! Bon Ewigkeit hat solche Gunst Noch niemand so geübet! Er ist's allein gewesen: D'rum Jesu, meiner Seelen Zier, Du kannst auch einzig helsen mir, Durch dich muß ich genesen.

#### XVIII.

Sie preiset bie Soldseligkeit bes Jesuleins.

1.

D allerliebstes Knäbelein, Du nimmst die Herzen ein. D Jesu, du Wonne, So klar als die Sonne, D Kind, neugeboren, Für tausend erkoren, Du nimmst die Herzen ein.

2

Wenn ich beschau dein' Aeugelein, Wenn ich sieh' Sternelein, Die tugendlich prahlen, Und wonniglich strahlen; Mit jeglichen Blicken Die Herzen berücken, Wen sie berühr'n, ift dein.

3.

Dein Mündlein ist ein Gärtelein, Wie blühen doch so fein Die Röslein darinne! Daraus ich gewinne, Wenn du sie bewegest Und gegen mir regest, Den besten Rosen=Wein.

4.

Nu nimm die Welt nur gänzlich hin, Dich hält, statt ihr, mein Sinn; Du kannst mich ergötzen, Bist würdig zu schätzen; Berzuckst mein Gemüthe, Fängst Herz und Geblüte Und alles was ich bin.

D Jesu, nun sol dir allein Mein Herz ergeben senn; Du magst es verbrennen, Dein eigenes nennen, Holdseliger Knabe, Mit dem ich mich sabe, Du nimmst die Herzen ein.

#### XIX.

Gic liebtofet bas Jefulein.

1.

Du füßer Knabe du, wie herzlich lieb' ich dich! Wie hab' ich dich so gern, wie hoch erfreu'st du mich! Uch, laß mich doch gelangen, Daß ich dich, wie ich wil, Mag herzen und umfangen Ohn' alle Maß und Ziel.

2.

Du bist mein Augentrost, mein ewiger Gewinn, Mein bester Ausenthalt, wo ich am liebsten bin; Bist englisch an Geberden, Holdselig von Gesicht, Das schönste Kind auf Erden, Dem nie ein Glanz gebricht.

3.

D allerliebstes Kind, ach drücke doch steif ein, In meinen bleichen Mund die sußen Lippelein! Du mußt mir Uthem geben, Mein Rosen-Mündelein, Mein Seelichen, mein Leben, Mein liebstes Lämmelein.

4.

Du bist ja voller Huld und voller Lieblichkeit, Du bist die Liebe selbst, und selbst die Freundlichkeit! D Knabe voller Güte, Du bift mein Brüderlein; Du tröftest mein Gemuthe, Du schönftes Engelein.

5.

Bleib' hier, mein Himmelreich und alle meine Lust, Ich lasse dich nunmehr nicht weg von meiner Brust; Du mußt mein eigen bleiben Und mir die lange Zeit Berkuzen und vertreiben Mit deiner Lieblichkeit.

#### XX.

Die Binche opfert bem Jefulein.

1.

Bift gegrüßet und geküffet, Allerliebstes Jesulein. Mit Bertrauen dich zu schauen, Komm' ich in den Stall herein.

2.

Große Wonne, liebste Sonne, Hat dein Aufgang mir gemacht; Neues Leben hat mir geben Dein Erscheinen in der Nacht.

3.

D du schöner Razarener, Sei gelobet und gepreist, Für die Güte, dies Gemüthe, Deine Gottheit mir beweist.

4.

Dir mein Leben zu ergeben, Komm' ich jetzt nach Schuld und Pflicht; Edler Knabe, nimm die Gabe Und verschmäh' mein' Armuth nicht.

Meine Seele mit der Höhle, Ihrem Leibe, 'geb' ich dir; Mein Gemüthe, mein Geblüte Sol dir dienen für und für.

6.

Gold der Liebe, die ich übe, Beihrauch der Andächtigfeit; Myrrh'n der Zähren, die stets währen, Opfr' ich dir mit Junigfeit.

7.

Nimm mein Herze, güldne Kerze, Und entzünd' es heiliglich; Mach' es reine, wie das deine, Und zerschmelz' es ganz in dich.

8.

Gieb mir Gaben, die mich laben, Die mich stärken in der Zeit, Daß ich bleibe deinem Leibe Eingepfropft in Swigkeit.

9.

Alsdann werd' ich hoch erfreulich Deine Alarheit schauen an; Für ihr grünen sie bedienen, Ehr'n und rühmen wie ich kann.

# XXI.

Sie grufet bas Jesulein mit ichonen Ehren Diteln.

1.

Bis gegrüßt, mein Gnaden=Thron, Hochgeborner Gottes=Sohn; Bis gegrüßt, du Nengeborner, Meiner Seelen Auserkorner.

Bis gegrüßt, geliebtes Kind, Das mein Herz mit Gott verbind't; Bis gegrüßt, du hulder Knabe, Den ich mir erwählet habe.

3.

Bis gegrüßt, du wahres Licht, Stern, dem nie sein Glanz gebricht; Bis gegrüßt, du schönste Sonne, Meines Herzens Frend' und Bonne.

4

Bis gegrüßt, du edles Bild, Ueber alle zart und mild; Bis gegrüßt, du Tausendschöner, Lilgenweißer Nazarener.

5.

Bis gegrüßt, du Himmelsbrod, Das uns speist und nährt in Noth; Bis gegrüßt, du Lebensquelle, Die uns tränkt auf jeder Stelle.

6.

Bis gegrüßt, du lieber Gast, Der auf sich nimmt meine Last; Bis gegrüßt, du Balsam=Dele, Arznei meiner kranken Seele.

7.

Bis gegrüßt, du zartes Lanun, Hochgewünschter Bräntigam; Bis gegrüßt, mein Heil und Leben, Der du kommst dich mir zu geben.

8.

Bis, o Jesu, bis gegrüßt, Und von Herzensgrund gefüßt; Denn du bist es, der für allen Mir sol ewig wolgefallen.

#### XXII.

Sie begehret bas Jesulein zu füffen.

1.

Du, meiner Seelen guldne Zier, Du Freude, die dein Bater mir Gefandt von seinem höchsten Thron, Du Gottes und Marien Sohn, Ich kann es ja nicht länger lassen, Dich zu unnhalsen, zu umsassen.

2.

Ich nahe mich zu dir mit Fleiß, Mein Himmel und mein Paradeis; Ich sehne mich von Herzen-Grund, Dich zu berühr'n mit meinem Mund. Ich neige mich zu deiner Krippen Und küsse dich mit meinen Lippen.

3.

Komm' her, mein liebstes Brüderlein, Ohn' dich kann ich nicht länger seyn; Komm', komm', mein Leben und mein Licht, Ersetze mir, was mir gebricht; Komm', komm', mit deiner Aenglein Strahlen, Mein finstres Herze hell zu malen.

4.

Du bift der rechte Sonnenschein, Der meine Seel' macht lichte seyn. Du bist die Wonne, welche mich Erfrenen kann ganz inniglich; Nu bleib' ich gerne hier auf Erden, Du machst sie mir zum himmel werden.

5.

Dieß aber bitt' ich nur allein, O allerliebstes Jesulein, Daß du nicht weichen woll'st von mir, Damit dich möge für und für Mein Herze schmecken, fühl'n und kussen Und beiner, weil es lebt, genießen.

#### XXIII.

Sie jauchzet über ber Geburt Chrifti.

1.

Jetzt wird die Welt recht neugebor'n, Jetzt ist die Mayen=Zeit;
Tetzt thauet auf was war ersror'n
Und durch den Fall verschnei't;
Jetzt sausen die Winde
Erquicklich und linde,
Jetzt singen die Lüste,
Jetzt tönen die Grüste,
Jetzt hüpst und springet Berg und Thal.

2

Jetzt ist der Himmel aufgethan, Fetzt hat er wahres Licht; Tetzt schauet Gott uns wieder an Mit gnäd'gem Angesicht; Fetzt scheinet die Sonne Der ewigen Wonne; Fetzt lachen die Felder, Fetzt janchzen die Wälder, Fetzt ist man voller Fröhlichkeit.

3.

Jett grünt der wahre Lebens-Baum, Jett blüht die Lilgen-Blum',
Jett friegt ein jeder Plat und Raum Zu seinem Eigenthum; Jett wandelt bei'm Leue Das Lannn ohne Scheue; Jett find wir verfohnet Und wieder belehnet, Jett ift der Bater unfer Freund.

4.

Jett ift die Welt voll Herrlichseit Und voller Ruhm und Preis; Jett ift die wahre gold'ne Zeit Wie vor im Baradeis; D'rum lasset und stingen Mit Jauchzen und Klingen, Frohlocken und seuen, Ertönen und schreien, Gott in der Höh' sei Lob und Chr'.

5.

Jesu, du Heiland aller Welt, Dir dant' ich Tag und Nacht, Daß du dich hast zu ums gesellt Und dieses Jubel bracht; Du hast ums besreiet, Die Erde erneuet, Den Himmel gesenket, Dich selbsten geschenket, Dir Jesu sei Lob, Ehr' und Preis.

### XXIV.

Gie finget von bem Ruten feiner Geburt.

1.

Ein neues Kindelein Ift uns heut' geboren, Hat uns wieder bracht den Schein, Welchen wir verloren; Singet diesem Kindelein, Lieblich's Jesulein, Laß mich ganz dein eigen sein, Lieblich's Jesulein.

Das liebe Jefulein Ist auf Erden kommen, Weil der Menschen Noth und Pein Neberhand genommen; Singet diesem Kindelein, Lieblich's Jesulein, Laße mich ganz dein eigen sehn, Lieblich's Jesulein.

3.

Es bringt uns all's mit sich Was wir wünschen können, Heilt den alten Schlangen-Stich Und die franke Sinnen; Singet diesem Kindelein, Lieblich's Jesulein, Laß mich ganz dein eigen seyn, Lieblich's Jesulein.

4.

Es macht uns Gott zum Freund, Wil uns von dem Bösen, Welcher uns zu stürzen meint, Ewiglich erlösen; Singet diesem Kindelein, Lieblich's Jesulein, Laß mich ganz dein eigen senn, Lieblich's Jesulein.

## XXV.

Sie ift voll Frenden in Betrachtung ber großen Gilter, bie seine Geburt mit fich bringt.

1.

Das neugeborne Kindelein, Das allerliebste Jesulein, Wil unser trener Heiland senn, Und uns befrei'n von aller Pein; Tönt und klingt, Jauchzt und singt, Seid voll Freuden, Denn es end't sich unser Leiden.

2.

Es wil uns reißen aus dem Spott, Aus aller Krankheit, Augst und Noth, Erretten von dem ew'gen Tod, Bersöhnen mit dem höchsten Gott; Tönt und klingt, Jauchzt und fingt, Seid voll Freuden, Denn es end't sich unser Leiden.

3.

Es bringt ums alle Seligkeit, Die Gott, sein Bater, hat bereit't; Es tränkt ums schon in dieser Zeit Mit seines Herzens Süßigkeit; Tönt und klingt, Jauchzt und flingt, Seid voll Frenden, Denn es end't sich unser Leiden.

4.

Es wil uns wie die Engel zieren, Und in sein Himmelreich einführen, Daß wir mit ihm soll'n triumphir'n Und unaushörlich jubilir'n; Tönt und klingt, Jauchzt und singt, Seid voll Frenden, Denn es end't sich unser Leiden.

### XXVI.

Sie wil das Jesulein als ben mahren Morgenstern in bem himmel ihres Gerzens haben.

1.

Morgenstern der sinstern Nacht, Der die Welt voll Freuden macht, Jesusein, Komm' herein, Leucht' in meines Herzens Schrein.

2

Schau, bein Himmel ift in mir, Er begehrt dich, seine Zier; Säum' dich nicht, O mein Licht, Komm', komm', eh' der Tag anbricht.

3.

Deines Glanzes Herrlichkeit Uebertrifft die Sonne weit, Du allein, Jefulein, Bist was tausend Sonnen seyn.

4.

Du erleuchtest alles gar, Was jest ist, und kommt, und war, Boller Pracht Wird die Nacht, Weil dein Glanz sie angelacht.

5.

Deinem freudenreichen Strahl Wird gedienet überall. Schönster Stern, Beit und fern Ehrt man dich wie Gott den Herrn.

Ei, nun goldnes Seelen-Licht, Komm' herein und säum' dich nicht, Komm' herein, Jesuchi, Leucht' in meines Herzens Schrein.

#### XXVII.

Sie ergibt fich bem Jesusein gn einem Diener.

1

Aleiner Anabe, großer Gott, Schönste Blume, weiß und roth, Bon Maria neugeboren, Unter tausend auserkoren, Allerliebstes Jesusein, Laß mich deinen Diener sehn.

2.

Nimm mich an, verliebtes Kind, Und besehle mir geschwind; Rege deine süßen Lippen, Ruse mich zu deiner Krippen; Thu' mir durch den holden Mund, Deinen liebsten Willen kund.

3.

Ich verlasse nun die Welt Und was mir an ihr gefällt. Dir alleine will ich leben, Dir mich gründlich untergeben; Du alleine, Jesulein, Sollst mein Herr und Ob'rer sehn.

4.

Dir fol meine Seel' allzeit Sammt ben Rräften fenn bereit, Und mein Leib mit allen Sinnen Sol nichts ohne dich beginnen. Mein Gemüthe fol auf dich Drücken jest und ewiglich.

5.

Nimm mich an, o Jefulein, Denn ich wünsche dein zu sehn; Dein verbleib' ich, weil ich lebe, Dein, wenn ich den Geist aufgebe; Wer dir dient, du starter Held, Der beherrscht die ganze Welt.

#### XXVIII.

Sie vergleichet bas Jesusein einem Blumelein.

1.

Ich weiß ein liebes Blümelein, Mit Gottes Than begoffen, In einem jungfränlichen Schrein, Zur Winters-Zeit entsprossen; Dies Blümelein helßt Jesulein, Ew'ger Jugend, großer Tugend, Schön und sieblich, reich und herrlich, Menschen-Kind, Wie selig ist, der dieses Blümlein sind't!

2.

Es hat so lieblichen Geruch, Erquickt Leib und Seele; Bertreibt die Gift, verjagt den Fluch Und gibt ein heilsam Dele; Es stillt den Schmerz Und stärft das Herz, Bringt im Leide süße Frende, Kann uns geben em'ges Leben: Menschen=Kind, Wie selig ist, der dieses Blümlein sind't!

Ich hab' mir dieses Blümelein Für allen anserlesen; Wil's meinem Herzen psropsen ein, Auf daß ich fann genesen; Ich wil's allzeit in Lieb und Leid Bei mir haben, Mich zu laben, Und mit Freuden abzuscheiden: Menschen-Kind, Wie selig ist der dieses Blümlein sind't.

## XXIX.

Sie wil bas Jefulein ale ein Blumen Stranflein in ihrem Bergen baben.

1.

Du huldenreiches Jesulein, Du Herzens-Trösterlein; Wie sol ich mich genngsam freuen, Daß ich dich sehe meinen Maien!

2.

Du bist das edle Sträußelein Boll ew'ger Blümelein, Das mir in uns'rer Menschheit Orden Durch eine Jungfran sichtbar worden.

3.

An dir ist auch zur Winters-Zeit Die höchste Lieblichkeit, Es darf mir schon nicht Frühling werden, Wenn ich nur habe dich auf Erden.

4.

Dies aber, Schönster, franket mich, Daß man verläffet dich! Daß du mußt liegen auf dem Hene Im Stall bei'm Bieh und seiner Streue.

Hier ift mein Herz, o Jesusein, Gi lege dich doch d'rein; Ich rechne mir's zum ewigen Anhme, Wenn du in mir liegst Jungsern-Blume.

6.

Si, allerliebstes Trösterlein, Sei doch mein Stränßelein; Es fann mein Herz fein and'rer Maien Us du, mein Jesulein, ergrenen.

## XXX.

Sie weiß nicht, mit was fie bie Schönheit bes Kindes Jesu vergleichen fol.

1.

Du allerschönstes Bild, wem sot ich dich vergleichen? Den weißen Lilien? Dem bunten Tausendschön? Dem Zucker=Röselein? Uch nein, denn sie vergeh'n, Verdorren und verbleichen.

2.

Vielleichte sol ich dich die gold'ne Sonne nennen? Den Silber-farbnen Mond? Den schönen Morgenstern? Vielleicht die Morgenröth? Uch nein, es sehlet sern: Ich mußte dich verkennen.

3.

Die Sonne borgt von dir ihr Licht und alle Strahlen, Der Monde seinen Schein, die Sterne ihren Glanz, Die Röthin ihre Zier, der Himmel nuß sich ganz Bon deiner Schönheit malen.

4.

Vielleichte gleichst du dich dem Blitz der Seraphinen? Dem Thronen-Königen? Dem schönsten Engelein? Dem Chernbiner-Fürst? Uch nein, es fann nicht senn, Sie mussen dich bedienen.

Run schau, ich finde nichts. Weil ich's doch an sol zeigen, So sag' ich klar und frei, daß du, o Jesu Christ, Die ew'ge Schönheit selbst und unvergleichlich bist: D'rum ist es besser schweigen.

#### XXXI.

Sie übergibt bem Jefulein ihr Berge.

1.

Ich fomm' zu dir, mein Jefulein, Mit findlichen Geberden, Mit findlichen Geberden, Auf daß mein Herz von seiner Bein Durch deines frei sol werden. Nimm hin mein Herz, o Jesusein, Mach' es rein Wie dein eig'nes Herzelein.

2.

Es ist verdorrt und ohne Kraft, Bom Reif fast gar verdorben; Tränkt es nicht deiner Gottheit Sast, So bleibt es ganz erstorben. Nimm hin mein Herz, o Jesulein, Flöß' ihm ein Deines süßen Herzens Wein.

3.

Es feufzt und ächzet Tag und Nacht, Daß es hat dich verloren; Dich, der du es zu dir gemacht, Und vor der Welt erforen. Nimm hin, mein Herz, o Jesulein, Schleuß es ein In dein heil'ges Herzelein.

4.

Es sehnet sich ganz inniglich, Dir wieder einzuleiben, Und deinem Herzsein ewiglich Ein trenes Herz zu bleiben. D'rum nimm es hin, mein Jefulein, Laß es senn Eins mit deinem Herzelein.

#### XXXII.

Sie grußet bie Mengelein Jefu.

1.

Seid gegrüßt, ihr ew'ge Sonnen, Die ihr nu im Fleisch entbronnen; Seid gegrüßt, ihr Aengelein, Meines liebsten Fesulein; Seid gegrüßt und gefüßt Jeto und zu jeder Frist.

2.

Ihr erlenchtet meine Seele Sammt des finstern Leibes Höhle; Ihr entzündet mir mein Herz Und benehmt ihm allen Schmerz; Ihr allein, Aengelein, Wacht mich voller Wonne sepn.

3.

Wie vergelt' ich euren Strahlen, Daß sie mich befrei'n von Qualen? Wie vergelt' ich diese Gunst, Daß ihr mich bescheint umsonst? Daß ihr mir Kommt hersür Und aus Liebe leuchtet hier?

4.

Seid zu tausendmal willkommen, Und frohlockend angenommen;

Seid willkommen, mein Frenden-Schein, Ihr verliebten Neugelein: Denn ihr feid Meine Frend Jetzo und in Ewigkeit.

#### XXXIII.

Sie redet mit bem Wieber- Sall von ihrem Jesulein.

1.

Wer wird mir mein Herze das Jesulein geben? Heiliges Leben,

Wo werd' ich's berühren mit Armen und Lippen? Gehe zur Krippen.

Was Krippe? So liegt benn der König im Stalle? Ach ja, im Stalle!

2.

Wie ist er so arm und so elend geboren? Weil du verloren.

Was hat ihn vom Himmel herunter getrieben? Herzliches Lieben.

So bringt ihm die Liebe nur Beinen und Leiden? Beinen und Leiden.

3.

Was sol er denn leiden und dulben auf Erden? Deine Beschwerden.

Was hofft er vor Dank von so Eitlen und Bösen? Dich zu erlösen.

Was wird er mit folder Erlösung mir geben? Ewiges Leben.

4.

Wie kann ich nun seiner Genade genießen? Fall' ihm zu Fugen.

Wie mach' ich es, daß ich ihn heute noch finde? Eile geschwinde.

Und wenn ich ihn habe, so bin ich genesen? Freilich genesen.

So werd' ich ihn bürfen vertraulich umfaffen? Traulich umfaffen.

Mit heiliger Liebe frei herzen und füffen? Bergen und füffen.

Mich über ihm immer und ewiglich frenen? Ewiglich frenen.

## XXXIV.

Sie hat gefunden ben ihre Geele liebet.

1.

Nun freut euch, ihr Hirten, mit mir, Ich habe ben Bräutigam hier.

D glüdliche Stunden!

Nun hab' ich gefunden,

Den ich gesucht mit steter Begier.

2.

D Jesu, wie suße bist du! Was bringst du für selige Ruh! D Jesu, mein Leben, Was sol ich dir geben? Süßer als Honigseim bist du mir nu.

3.

Du riechest so fräftig und gut, Erquickest Leib, Leben und Blut; Du klingest so schöne, Wie Engel-Getöne, Setzest in Jauchzen den traurigen Muth.

4.

Wie herrlich beweisest du dich! Wie innig ersreuest du mich! O himmlische Sonne, O ewige Wonne, Alle mein Leben ergiebet dir sich.

D bleibe doch immer bei mir, Mein Himmel und göttliche Zier; Ich wil dich stets preisen Mit herrlichen Weisen, Singen und klingen und tonen von dir.

6.

Nimm alles und jedes was mein, Zu deiner Beluftigung ein; Mein Herze sol werden Dein Himmel auf Erden, Jesu, wie kannst du denn anders wo seyn!

## XXXV.

Gie lobet bie Bortrefflichkeit bes Ramens Jefu.

1.

Jesus ist der schönste Nam' Aller, die vom Himmel kamen; Huldreich, prächtig, tugendsam, Ueber aller Götter Namen. Seiner großen Lieblichkeit Gleicht kein Name weit und breit.

2.

Jesus ist das Heil der Welt, Und ein' Arznei für die Sünden, Jesus ist ein starker Held Unsern Feind zu überwinden. Wo nur Jesus wird gehört, Ist der Teusel schon gestört.

3.

Jesus ist ber Beisen Stein, Der Gesundheit giebt und Leben; Jesus hilft von aller Pein, Die den Menschen kann umgeben. Lege Jesum mur auf's Herz, So verliert sich aller Schmerz.

4.

Jesus ist der süße Bronn,
Der die Seelen all' erquidet;
Jesus ist die ew'ge Sonn',
Deren Strahl uns ganz verzücket.
Wilst du froh und freudig senn,
Laß nur ihn zu dir hinein.

5.

Jesus ist ein ew'ger Schatz Und ein Abgrund alles Guten, Jesus ist ein Frenden-Platz Botler süßer Hinnnels-Fluten; Jesus ist ein kühler Than, Der erfrischet Feld und An.

6.

Jesus ist der liebste Ton, Den mir alle Welt kann singen; Ja ich bin im Himmel schon, Wenn ich Jesum hör' erklingen; Jesus ist mein's Herzens Frend' Und mein' ew'ge Seligkeit.

7.

Jesus ist mein Himmel=Brod, Das mir schmeckt, wie ich begehre; Er erhält mich für dem Tod, Stärkt mich, daß ich ewig währe; Zuder ist er mir im Mund, Balsam, wenn ich bin verwund't.

8.

Jesus ist der Lebensbaum, Voller edlen Tugend-Früchte; Wenn er find't im Herzen Raum, Wird das Unfrant ganz zu nichte; Alles Gift und Unheil weicht, Was sein Schatten nur erreicht.

9.

Jesus ist das höchste Gut In dem Himmel und auf Erden; Jesus Name macht mir Muth, Daß ich nicht kann traurig werden; Jesus Name sol allein Mir der liebste Name senn.

## XXXVI.

Gie preifet ben Ramen Jefu.

1.

Name voller Güte, Komm' in mein Gemüthe; Ausgegoff'nes Dele, Fleuß' in meine Seele; Arzuei aller Schmerzen, Gieb bich meinem Herzen, Denn du bift alleine, Jesu, den ich meine.

2.

Hinmel der Berliebten, Leitstern der Betrübten, Ungeschaff'ne Sonne, Unerhörte Wonne, Gieb, daß deine Strahlen Mich erfren'n und malen; Denn du bist alleine, Name, den ich meine.

3.

Name, schönfter Name, Der vom Himmel fame; Name, zuder-füße, Lauter Nectar-Flüsse, Dem fein Balfam weichet, Und fein Umbra gleichet; Name, du alleine Bleibest, den ich meine.

4.

Name, schön wie Rosen, Werth, stets lieb zu kosen; Name, wie Narcissen, Würdig, stets zu küffen; Name, zart wie Lilgen, Die das Weh' vertilgen; Jesu, du alleine Bleibest, den ich meine.

5.

Name, den ich höre Für der Engel Chöre; Der mir Jauchzen bringet Und am schönsten klinget; Der mich kann ergötzen Und in Freude setzen; Name, du alleine Bleibest, den ich meine.

6.

Name, den man preiset, Dem man Dienst erweiset, Dem die Welt sich benget Und der Himmel neiget; Den, was drunten lebet, Fürchtet und erhebet; Jesu, du alleine Bleibest, den ich meine.

7.

Rame, gold'ner Rame, Reicher himmels = Saame,

Ewig wird mein Herze, Schönste Königs-Rerze, Dich in sich behalten; Denn du bist alleine, Jesu, den ich meine.

## XXXVII.

Gie lobet feine Schönheit.

1.

Schönester, vor dem sich neiget Alles, was die Schönheit ehrt, Dem sich dienstbarlich erzeiget, Was dem Himmel zugehört; Deine Liebe reizet nich Abermal zu soben dich; Daß ich nuß die Saiten zwingen, Und von deiner Schönheit singen.

2.

Du bist schöner als die Sonne, Auserles'ner als der Mon; Frendenreicher als die Wonne Um des Salomonis Thron; Deines Angesichtes Glanz Ist der uns verzucket ganz, D'rum wil ich die Saiten zwingen Und von deiner Schönheit singen.

3.

Nur bein' Angen zu erheben, Sag' ich, daß sie Himmel sehn, Die mir Kraft und Einfluß geben, Zu der süßen Liebes-Pein; Sind Krystalle, die den Brand Deiner Lieb' in mich gewand't; Sind zwei Meere, sind zwei Bronnen, Sind zwei Spiegel und zwei Sonnen.

Mehr seynd's Bücher d'raus wir sernen, Lauter Zucht und Chrbarkeit,
Sind mein's Herzens Wirbel-Sterne,
Die ihm zeigen Ort und Zeit;
Sind zwei Fener-Kügelein,
Die mir fall'n in's Herz hinein;
Ummuth und die Charitinnen
Haben ihren Sitz darinnen.

5

Deine tausendschöne Wangen Sind zwei edle Hügelein, Da man's Morgenroth sieht prangen Bei dem frühen Tages-Schein; Sind zwei Felder, derer Zier Unverwelft bleibt für und für; Sind zwei Berge, da die Flammen Und der Schnee besteh'n beisammen.

6

Weiter find sie wie ein Garten Bu ber besten Maien=Zeit, Dessen Lilgen schönster Arten Mit viel Purpur=Sast bespreit; Sind zwei Rosen=Hänselein, Die mit Milch begossen senn; Sind zwei Polster, die für allen Meiner Seele wolgefallen.

7.

Sol ich beine Haar' abmalen, Sag' ich, daß diefelben senn Gold'ne Faden, gold'ne Strahlen Und ein gold'nes Lust-Wäldlein; Aeste, voll von Honigseim Und bewährtem gold'nen Leim; Netze, die mein Herze fangen, Bande, die ich thu' verlangen.

Deine Lippen sind Korallen, Sind zwei Pfosten von Rubin, Die den Göttern wolgesallen; Sind ein Tuch von Kermesin; Sind zwei Sammet-Nöselein, Die mein bestes Labsal senn; Sind zwei Kissen, d'rauf ich wolte, Daß mein Minnd stets liegen solte.

9.

Nectar fleußt auf beiner Zungen, Und ein' angenehme Luft Kommt durch beinen Mund geflungen, Wann mir beine Stimme ruft; Deine Zähne, die so schön In der besten Ordnung steh'n, Sind den Perlen überlegen, Die wir sein zu nennen pslegen.

10.

Deine Stirne, der ich diene, Ist ein Thron von Essenbein, Ist der Schönheit off'ne Bühne, Da sie wil geschauet sehn; Ist der Liebe Hose=Stadt, Da sie ihr Gepränge hat; Ist ein Schild voll gold'ner Strahlen, Die sein Maler nach kann malen.

11.

Alabafter wird geringe, Wenn er deinem Halfe naht, Der so schön ist aller Dinge, Daß er nicht sein's Gleichen hat. Marmelstein verliert den Preiß, Und was sonst ist zart und weiß, Gegen deinen schönsten Händen, Die ich sob' an allen Enden.

Nun ein solcher, ihr Jungfrauen, Ist den meine Seele liebt; Ohne was fein Mensch fann schauen, Und sein Kuß zu schmecken giebt; Seines Geistes Süßigkeit, Die er nach dem Lauf der Zeit Seiner Psyche ein wil gießen, Kamt fein Herz auf Erden missen.

13.

Und darum wil ich mein Leben, Meine Seel' und was ich bin, Ihm von Herzen übergeben; Ihm sol stets mein Geist und Sinn Unverrückt sehn zugethan, Sol ihn lieben was er kann; Bis ich seinen Mund, den süßen, Unaufhörlich werde küssen.

## XXXVIII.

Sie verwundert fich über feiner Liebe.

1.

Liebster Jesu, was sür Müh' Haft du nicht auf mich gewand't, Ch' ich dich je hatt' erfaunt! Bist gelausen spät und früh', Zu erretten aus der Bein Mich, dein armes Schäselein.

2.

Alle deine Herrlichkeit, Deine Hochheit, deine Bracht, Haft du schlecht, ohn' mich geacht't; Wolltest arm senn in der Zeit, Gabst dich selbst in Hohn und Spott, Mir zu helsen aus dem Koth.

Du verließest beinen Thron Und das ew'ge Königreich, Wurdest einem Schäser gleich; Daß du möchtest beinen Lohn, Meine Seele, nehmen hin, Dir zu einer Königin.

4.

Neber dieses ist bekannt, Wie du durch den bitt'ren Tod Willig übergabest Gott Deine Seel' zum Unterpsand, Daß dir mein' als eine Brant Würd' in Ewigkeit vertrant.

5.

Weil denn alles dies geschehen, Süßer Jesu, und du mich Mehr geliebet hast als dich, Ei, so lass? doch mich auch sehen Diesen hochgewünschten Tag, Da ich es genießen mag.

6.

Laß mich in bein Reich hinein, Laß mich hören beinen Gruß, Laß mich schmeden beinen Auß, Laß mich, Liebster, ewig seyn, Deine nächste Dienerin, Deine Brant und Königin.

# XXXIX.

Sie begehret verwundet gu fenn von ihrem Geliebten.

1

Jesu, du mächtiger Liebes=Gott, Nah' dich zu mir; Denn ich verschmachte fast bis in Tob Für Liebs-Begier. Ergreif' die Waffen und in Gil' Durchstich mein Herz mit deinem Pfeil, Berwunde mich.

2.

Komm', meine Sonne, mein Lebenslicht, Mein Anfenthalt, Komm' und erwärme mich, daß ich nicht Bleibe ewig falt; Wirf deine Flammen in den Schrein Mein's halbgefrornen Herzens ein, Entzünde mich.

3.

D allersüßeste Seelen-Brunft Durchglüh' mich ganz, Und übersorm mich aus Gnad' und Gunst In deinen Glanz; Blas' an das Feuer ohn' Berdruß, Daß dir mein Herz mit schnellem Fluß Bereinigt sei.

4.

Dann wil ich sagen, daß du mich hast Erlöst vom Tod, Und als ein lieblicher Seelen-Gast Besucht in Noth. Dann wil ich rühmen, daß du bist Mein Bränt'gam, der mich liebt und füßt Und nicht verläßt.

#### XL.

Sie jagt von fich ben Cupibo und entbloget ihr Berge bem Jefulein.

1

Enpido, blindes Kind, Bad' dich hinweg geschwind Mit deinen Narren-Pfeilen! Du sollst mein Herz Mit deinem Scherz Nunmehr nicht übereilen.

2.

Ich bin von Jesu wund Und fühle noch zur Stund' Sein Feuer in mir brennen; D'rum geh' nur fort Un beinen Ort, Du wirst mich nicht errennen.

3.

Ich hab' dich längst verjagt Und ernstlich abgesagt,
Ich sag' dir nochmals abe;
Denn dich verdringt,
Der mich bezwingt,
Der Bethsemiter Knabe.

4.

Ich hab' inbrünftig schon Gehntdigt seinem Thron Und seine Pseil' gefüsset. Ich häng' ihm an So viel ich kann, Ob es dich zwar verdrießet.

5.

Dein Pfeil macht ew'gen Schmerz, Zerstöret Sinn und Herz,

Stürzt Leib und Seel' zur Höllen; Sein Pfeil bringt Frend In Ewigfeit, Macht uns zu Gott's Gesellen.

6.

Du bift verblend't und toll, Und böser Luste voll, Ein Herr der Herzen-Diebe; Mein Knab' ist rein, Kensch, sehend, sein, Ein Gott der wahren Liebe.

7.

Wie blind ist doch die Welt, Die dir zu Tuße fällt, Und deine Waffen achtet! Ach, daß sie doch Nicht nach dem Joch Des kleinen Jesu trachtet!

8.

Sieb her dein Giftgeschoß, Mit dem du pochst so groß, Die Pseil' und auch den Bogen. Du bist schon hin, Aus Herz und Sinn, Benn Jesus eingezogen.

9.

Ich bleib' nu gänzlich dein, Holdfelig's Jefulein,
Du hochgeliebter Knabe:
Ich liebe dich
Ganz inniglich
Beständig bis zum Grabe.

10.

Komm' in mein Herz und Ruh', Ich thu' dir's auf und zu, Nach deinem liebsten Willen; Du hast's verwund't, Mach's auch gesund, Daß sich die Schmerzen stillen.

11.

Laß aber beine Bein Rie gänzlich von mir seyn; Laß deine Pfeile schneiden, Auf daß mein Herz Durch diesen Schmerz Bleib' von der Welt gescheiden.

# Zweites Buch.

#### XLL.

Die Pfpche betrachtet ben blutigen Schweiß Chrifti im Garten.

1.

D du allerliebster Gott, Was wird mit mir werden? Daß du liegst voll Angst und Noth Bebend auf der Erden, Daß dein rosensarbnes Blut Durch dein Antlit dringet, Und ein Engel Trost und Muth, Dir, dem Tröster, bringet?

2.

Ach, du siehst die große Bein Und das bitt're Leiden, Welches dir wird Mark und Bein, Leib und Seel' durchschneiden; Siehst daß aller Menschen Schuld, Und was ich verbrochen, Ernstlich und ohn' ein'ge Huld Wird an dir gerochen.

3.

Ach, wie follte nicht bein Herz Bittern, beben, zagen;

Weil es schon des Todes Schmerz Fühlt und all' die Plagen! Weil auf dich alleine fällt Alle Last der Sünden, Mußt du freilich, Heil der Welt, Große Bein empfinden!

4.

Ach, mein Heiland, könnt' ich doch Mindern solches Leiden! Und von diesem schweren Joch Eine Bürd abschneiden! Könnt' ich doch, o Gottes Ramm, Dir was helsen tragen, Und für dich, mein Bräntigam Zittern, steh'n und zagen.

õ.

Denn du bift in diesen Tod Meinetwegen kommen; Haft aus Liebe meine Noth Ganz auf dich genommen; Du ergibst dich willig d'rein, Gottes Bater=Willen Unch in unerhörter Bein Gänzlich zu erfüllen.

6.

Ei, so hilf benn, ew'ger Freund, Meiner armen Seele, Wann sie für dem Tod und Feind Bebt sammt ihrer Höhle; Laß mir deinen theuren Fleiß Wol zu statten kommen, Wann ich von dem Erdenkreis Werde weggenommen.

## XLII.

Sie beflaget feine Entblog- und Beifelnng.

1

D großer Gpott,
Den mein Heiland leidet!
Der die ganze weite Welt
Schmüdet, ziert und schön erhält,
Jesus wird entkleidet!

2.

Man zieht ihn aus Mit großem Strauß, Reißt ihn hin und wieder; Man entblößt das keusche Lamm, Den verlobten Bräntigam, Und die heil'gen Glieder.

3.

D feht und klagt, Wie man ihn plagt, Wie er wird gebunden! Wie man ihn mit Geißeln schmeißt Und den zarten Leib zerreißt, Daß er voller Bunden!

4.

D Herzeleid,
D Traurigkeit!
Daß er dies muß leiden,
Ursacht nur mein Ungeduld,
Mein Entblößung und die Schuld
Meiner schnöden Freuden.

5.

O Gottes Sohn, Ist dies der Lohn, Daß du mich erwählet? Muß der Bränt'gam für die Brant Selbst bezahlen mit der Hant, Und so senn gequälet?

6.

D Jesu mein, Laß diese Bein Mir zu Herzen gehen; Dein Entblößung sei mein Kleid, Daß ich zu der letzten Zeit Nicht beschämt dars stehen.

## XLIII.

Sie beflaget Jefum, ba er fein Greuze tragt.

1.

Kommt heraus, all' ihr Jungfrauen, Euren König anzuschauen; Schauet ihn in seiner Krone, Die er trägt mit großem Hohne Für eure Sünd' und Missethat.

2.

Schanet, wie er wird geführt, Wie er ist herausstaffieret! Schant sein Elend und sein Leiden In dem Tage seiner Freuden, In seiner Seelen Hochzeit-Fest!

3.

Schaut sein Antlitz voller Bunden, Boller Beulen, voller Schrunden! Schauet, wie die Locken hangen Ohne Zierrath, ohne Prangen, Mit Koth vermenget und mit Blut!

Schanet, wie sein Hals zerrissen Und mit Geißeln ist zerschmissen! Schant die Ketten und die Bande, Die er trägt zum Unterpfande! Betrachtet seinen Purpur=Rock!

5.

Schauet, wie er geht gebücket, Wie bas Krenz ihn niederbrücket! Schauet, wie er ist verstellet, Wie er auf die Erden fället, Für übergroßer Mattigkeit!

6.

D des Armen und Betrübten! D des Trenen und Verliebten! Ift auch wol ein Mensch zu sinden, Dem nicht alle Kräfte schwinden, Wann er Gott selbst so leiden sieht?

7.

Denkt, ihr Töchter und ihr Bränte, Was ench dieser Gang bedeute; Denkt, wo er ench sol erhöhen, Daß ihr müßt mit ihme gehen, Und seine Krenz=Genossen sehn.

8.

Niemand kommt zur ew'gen Freuden, Ohne Chrifti Kreuz und Leiden; Wer nicht hilft sein Kreuze tragen, Darf nicht nach der Hochzeit fragen, Und des durchtauchten Lammes Kuß.

9.

Nimm, o Jesu, deine Schmerzen Nimmermehr aus meinem Herzen; Laß mich würdig sehn befunden, Daß ich trage deine Wunden Und deine Kron', mein Bräutigam.

Daß man mich bein Bitdniß nenne Und bei deinen Leiden kenne; Daß man an dem Hochzeitstage, Allenthalben sing' und sage, Daß ich dir tren gewesen bin.

#### XLIV.

Gie betrachtet ben gefrenzigten Jefum.

1.

Schau', Braut, wie hängt dein Bräutigam An eines harten Krenzes Stamm! Ift auch wol ein Schnerz zu nennen, Den man nicht an ihm kann kennen?

2.

Schan' doch, er hänget ganz entblößt, Betrübt, geängstigt, ungetröst't! Botler Beulen, voller Bunden, Ungepflegt und unverbunden.

3.

Die Glieder alle find gedehnt, Der Mund steht offen, lechzt und gähnt; Und die Lippen, wie Korallen, Sind verblaßt, beschnitzt mit Gallen.

4.

Sein holdenreiches Angesicht Kann man für'm Blut erfennen nicht; Seine Stirn ift ganz zerstochen Und die Angen find gebrochen.

ŏ.

Das Haupt ist grausamlich verhöhnt, Mit einem Dornen-Arang gefrönt; Und der Haare tapfre Locken, Hängen voller Speichel-Flocken.

Die Händ' und Tüße sind durchbohrt, Berrenft, gelähmet und verfohrt; Unch das Herz, o groß Betrüben! Ift nicht unverwundet blieben.

7.

Schau', Braut, so geht's dem grünen Reis! So geht's dem fruchtbar'n Paradeis! Schau', wie wird's mit dir dann werden, Dürres Hold, Staub, Afch' und Erden?

8.

Jedoch verzage nicht, er hat Bezahlet deine Missethat; Schau', er neigt sich, dich zu küssen, Wil dich um und bei sich wissen.

9.

Geh', werde seinem Leiden gleich, Erduld' auch du mit ihm den Streich; Denn es wil sich nicht geziemen, Daß die Braut sei ohne Striemen.

10.

Ach, steig' hinauf und stirb mit ihm, Wie ein verliebter Seraphim; Wer sein Leben wit erwerben, Muß mit ihm am Krenze sterben.

# XLV.

Sie betrachtet bas zerschlagene Angeficht Jefu Chrifti.

1.

D allerschönstes Angesicht, Wie bist du zugericht't! D Sonne der Gerechtigkeit, Wie ist dein Glanz verspeit! Wo ift der Purpur deiner Wangen? Wo der Korallen=Mund? Wo die Gestalt, die mich gesangen, Und bis an's Herze hat verwund't?

2.

Seh' ich boch nichts, o wahrer Gott, An dir, als Hohn und Spott! Wie ist doch deiner Angen Licht So ganz und gar vernicht't! Wo vormals Sammet-Rosen stunden, Mit Lisgen untermengt, Da sind jest Beulen, Schläg' und Bunden, Mit Speichel und mit Koth besprengt.

3.

Wer hat's gethan, mein Angen-Troft? Wer war doch so verboßt? Wer durste solche Gransamseit Dir anthun ungescheut? Ach, Weh'! ich, ich mit meinen Sünden, Ich, ich hab's selbst gethan! Ich hab' dich selber helsen binden, Geschlagen und gespieen an.

1

Ach, weh! wo wend' ich mich nu hin! Weil ich der Thäter bin. Wo find' ich wieder Gnad' und Huld Auf folche große Schuld? Ich bleib', o Jeju, bei dir stehen, Und weiche nicht von dir, Kann auch vor Angst\_nicht weiter gehen, Es ist mir leid, vergib es mir.

5.

D, allerlichstes Angesicht, Bergieh und zürne nicht! D, honigssüßer RosensMund, Berzeih' mir's diese Stund'! Ich wil mit lanter Liebes=Thränen Abwaschen diesen Spott, Und mich mit höchstem Fleiß gewöhnen, Zu ehr'n dein Antlit bis in Tod.

## XLVI.

Sie nimmt ihre Buflucht zu feinen Bunben.

1.

Seid gegrüßt, ihr Honig-Graben, Die mein frankes Herze laben; Seid gegrüßt, ihr off'ne Höhlen, Süße Zuflucht meiner Seelen; Ihr Wunden Jefu, seid gegrüßt, Und mit inniglicher Lieb' gefüßt.

2.

Ench inbrünstig anzubeten, Bin ich jego hergetreten; Ench zu ehren, zu beschenken Und mich ganz in ench zu senken, Komm' ich mit großer Zuversicht, Uch, verschmäht doch mein Erbieten nicht.

3.

Es ist zwar sonst nichts als Sünden, Um und an mir zu befinden; Aber dennoch bin ich fommen, Weil ich tröstlich hab' vernommen, Daß Jesus, der mich hat ersies't, Für die Sünder nur verwundet ist.

4.

D, wie unerhörte Thaten, Daß er mir hat so gerathen! D, wie wunderliche Liebe, Die sich mir mit Blut verschriebe! Ich danke dir, Herr Jesu Christ, Daß du mir so groß genädig bist.

Schan', ich falle dir zu Juße Mit zerfnirschter Herzens-Buße; Laß sich doch dein Blut ergießen Und auf meine Seele stießen; Basch' mich nu wieder weiß und rein, Daß ich möge dir gefällig senn.

6.

Es ist wahr, daß ich verschwendet All's, was du mir zugewendet; Aber schau' doch jeho nieder, Dein versor'nes Kind kommt wieder; O sieber Bater, nimm mich an, Und vergieb mir was ich hab' gethan.

7.

Meine Seele war der Groschen, Der verloren und verloschen; Aber nu ist er gesunden Bei dem Lichte deiner Wunden; Ach, hilf doch, daß er für und für, Wol verwahret bleiben mög' in dir!

8.

Ich verließ zwar beine Heerbe, Und verging mich auf der Erde; Aber schau', ich komm' bei Zeiten Zu dem Schafstall deiner Seiten; O guter Hirte, saß mich ein, Dann bin ich dein armes Schäfelein.

9.

Ich verschmacht' und muß verderben, Laß mich doch nicht für dir sterben!
Thu' mir nur so viel zu gute, Halt' mich auf mit deinem Blute.
Ernähr' mich, wie du and'ren thust, Mit der setten Weide deiner Brust.

Ach, wie gut ist es, zu weiden Auf dem Acer beiner Leiden! Ach, was geben beine Schmerzen Für Erquickung meinem Herzen! Wie süße schmeckt der Himmel Than, Den man sind't auf beiner Wunden Au!

#### 11.

Deine Wunden sind die Bronnen, Da das Heil wird raus gewonnen; Sind auch gleich den Wasser-Tüssen, Die im Trühling sich ergießen; Sie machen mich so herrlich naß, Daß ich grüne wie ein Maien=Gras.

#### 12.

D, ihr rosenrothe Quelle, Neberschwemmt doch diese Stelle, Daß mein Herze muß versinken Und in eurer Fluth ertrinken; Was Gott, dem Herren, widerstrebt Und in mir nicht Christo Jesu lebt.

#### 13.

Heft mir, daß ich fann bekleiben, Und ein grüner Zweig verbleiben; Daß ich ewig fann bestehen, Wie die Ceder auf den Höhen; Macht, daß ich unverwelklich blüh', Und zu keiner Zeit verdorre nie.

#### 14.

Ach, wer gibt mir Tanbenflügel, Daß ich über Berg' und Hügel Bon der Erde mich erhebe, Und in'n Wunden Jesu lebe! Daß mich des argen Geizes List Nicht ermorden fann zu feiner Frist.

D, Herr Jesu, gib mir Gaben, Wie die klugen Vienen haben; Weil ich mich zu dir gesunden Auf die Rosen beiner Wunden; Daß ich dein's Blutes Honigseim Trag' in meinem Mund und Herzen heim.

16.

Ich begehre mir von Herzen, Deine Leiden, deine Schmerzen; Deine Wunden wil ich haben, Gib mir sie für allen Gaben; Mach' mich nur beinen Wunden gleich, Denn das ift mein ew'ges Himmelreich.

17.

Deine Wunden sollen werden Meine Wohnstatt auf der Erden, In denselben wil ich bleiben Und mich ihnen einverleiben. D Jesu, zeuch mein Herz und Sinn, Ganz und gar in deine Wunden hin!

# XLVII.

Sie füffet bie Füße Jesu Chrifti.

1

Verwund'ter Heiland, sieh' nicht an, Daß ich so mißgehandelt, Und mit den Sündern auf der Bahn Der Bosheit hab' gewandelt; Ich komme nun zu deinen Füßen Und küsse sie mit tausend Küssen.

2.

Die Zunge bebt und spricht nicht viel, Das haupt sinkt zu der Erden; Die Thränen sagen, was ich wil, Es reden die Geberben. Erhör' mein Herz, o große Güte, Und das gerknirschete Gemüthe.

3.

L'aß mich mur folche Gnad' und Huld Wie Magdalen erlangen, Und Ablaß meiner Sünd' und Schuld Aus deinem Mund empfangen. Heiß' mich so voller Trost's aufstehen Und gleich wie sie befriedigt gehen.

4.

Ich wil dich lieben ohne Maaß Und nimmermehr verlassen, Mit Herzens-Thränen machen naß Und als ein Kind umfassen; Ich wil dich lieben, meine Seele, Gib mir nur deiner Wunden Dele.

5.

The armen Füße seid geküßt, Die ihr für mich zerschlagen; Die ihr für meine Thaten büßt Und traget meine Plagen; Hätt' ich doch nie gelebt in Sünden, Daß ihr nicht dürstet dieß empfinden!

6.

Verstoßt mich doch nicht, weil mir's leid, Weil ich die Schuld bekenne; Bergebt, weil ich mich allbereit Von Herzen eure nenne; Gebt, daß ich des Verdienst's genieße, Den ihr erwerbt, ihr heil'ge Tüße.

## XLVIII.

Gie betrachtet feine am Areng ausgespannte Urmen und Sanbe.

1.

Was bedeutet dieß, ihr Jungfrauen, Daß wir unf'ren Bräut'gam schauen Mit ausgestreckten Armen steh'n?
Daß er beide Händ' ausbreitet
Und sein Blut heraußer spreitet?
Und daß er sich läßt so erhöh'n?

2.

Thut er's nicht uns zu erlangen, Zu umhalfen, zu umfangen, Und unf're Seel' zu sich zu zieh'n? Freilich ja, er wil vom Bösen Seine Braut hiermit erlösen, D'rum geht doch näher zu ihm hin.

3.

Gehet, daß ihr feht die Blagen Seiner Hände, die durchschlagen Und an das Krenz gehestet seyn; Daß ihr seht, mit was vor Wunden Euer Bränt'gam sich verbunden, Euch zu erretten aus der Bein.

4.

Schant das Leiden seiner Armen, Daß es einen Stein erbarmen Und einen Stock bewegen solt! Ist nicht alles so zerrenket, Ausgezogen und gekränket, Wie seine Teinde selbst gewolt!

5.

D der großen Liebes = Flamme, Die ihn an des Kreuzes Stamme, So ausgespannet stehen macht! Hat man vormals auch gesehen Solches Wunderwerf geschehen, Als der verliebte Gott erdacht?

6.

Dant sei dir für diese Schmerzen, Jesu Christ, von ganzem Herzen, Und für große Mildigfeit; Denn dadurch hast du erworben Meine Hände, die verdorben, Durch Neid und Unbarmherzigfeit.

7.

Gib, daß ich nicht müde werde Gut's zu thun auf dieser Erde, Mit meinen Händen, was ich kann; Daß ich deine Leiden preise Und dir wieder Dienst erweise, Beil du haft mir so viel gethan.

8.

Daß du mir an meinem Ende Reicheft deine treue Hände Und selig=machenden Verdienst; Daß ich in den keuschen Armen Hoch ersreulich mög' erwarmen, Mit unaufhörlichem Gewinnst.

## XLIX.

Sie beklaget bie verfallenen Augen Jefu Chrifti.

1.

Ihr fenschen Augen ihr, mein allerliebstes Licht, Das meinem Bräntigam und Heiland jeto bricht; Ihr Augen voller Huld, Boll himmelischer Lust, Was habt denn ihr verschuld't, Daß ihr verbleichen mußt't?

The habt ja enren Strahl von Gott nie abgewend't, Noch auf die Creatur, wie ich, je angelend't; Wie umß denn ener Glanz, Der nie gefündigt hat, Sich nun verbergen ganz, Ohn' alle Missethat?

3.

Ich hatte meinen Trost auf euren Schein gesetzt, Weil meine Seel' ihr Licht verdunkelt und verletzt; Wo sol ich jetzt nun hin, Weil in so kurzer Zeit Entweichet meinem Sinn Der Glanz der Herrlichkeit?

4.

Mein' Augen werden blöd' und alle Geister schwach, Der Mund spricht schon nicht mehr als ein geseufztes Uch! Hat auch der Mond ein Licht, Wenn seiner Sonnen Schein Entweicht und ihm gebricht? Wie sol denn mir nun sehn?

5.

D Jesu, all' mein Licht, du ew'ger Freuden Strahl, Komm' wiederum hervor, benimm mir diese Qual; Erleuchte meine Seel', Daß sie verderbe nicht, Wann ihr in ihrer Höhl' Die Lebensssamme bricht.

L.

Sie beflaget bas mit Dornen verwundte Sanpt ihres Ronigs.

1.

Bis beflagt, du Raiser-Haupt, Alles Schmucks und Ehr'n beranbt, Hod beleidigt, hoch verhöhnet, Und zum Spott mit Dorn' gekrönet, Berbeult, zerstochen und verwund't.

2.

Bis beweinet und beklagt, Daß man dich so grausam plagt, Daß man dich so gar vernichtet Und so übel zugerichtet, Du hoher Sig der Majestät.

3.

Du bist würdig, daß man dich An sol beten ewiglich; Daß man dir, als Gottes Sohne, Auf sol setzen seine Krone; Und dennoch wirst du so verhöhnt!

4.

Ach, was thu' ich, Jesu Christ, Daß du so verschinnpfet bist! Denn ich fühl' in meinem Herzen, Daß ich diesen Spott und Schmerzen Mit meiner Schuld verursacht hab'.

5.

Meine Hoffart ist's allein, Die dir bringet diese Pein; Und die Dornen, die dich stechen, Soll'n mein Haupt, das stolze rächen, Das sich so hoch erheben woll'n.

6.

Ach, vergib mir, großer Gott, Diefe Schmach und diefen Spott, Laß den Balfam deiner Bunden, Die dein heilig's Haupt empfunden, Jum Troft auf meine Seele fall'n.

Neberschwennn' mit beinem Blut Meinen Stolz und Nebermuth, Daß ich an dem großen Tage Dir zu Ehr'n die Krone trage, Die du hierdurch erworben hast.

#### LI.

Sie betrachtet bas verwund'te Berge ihres Liebhabers.

1.

Bis gegrüßt, du Königs-Kammer, Gasthaus der Barmherzigteit, Aufenthalt in allem Jammer, Frei-Stadt in der bösen Zeit; Allerliebstes Jesus-Herze Bis gegrüßt in deinem Schmerze.

2.

Thron der Liebe, Sig der Güte, Brunnquell aller Süßigfeit; Ew'ger Gottheit eig'ne Hütte, Tempel der Dreifaltigfeit; Treues Herze bis gegrüßet Und mit wahrer Lieb' gefüsset.

3.

Haf benn bu auch muffen leiben Und so tief verwundet senn! D du Ursprung aller Freuden, Mußt denn du auch fühlen Bein! Muß man denn auch dir, mein Leben, Einen Stich durch's Herze geben?

4.

Was vor Lieb' hat dich gedrungen, Auszustehen solchen Stoß? Weil der Feind schon war bezwungen, Da du starbest nacht und bloß; Da dein Geist mit bitt'ren Leiden Bon dem Leibe mußte scheiden.

5.

Ach, du thust's, daß ich sol wissen, Daß du mich ganz innig siebst, Und nach so viel Liebes-Küssen Auch dein Herzens-Blut hergibst; Daß du alles an wilt wenden, Mein' Erlösung zu vollenden.

6.

D bu hoch verliebtes Herze, Meines Herzens Paradeis; Meine Ruh' in allem Schmerze, Meiner Liebe Ruhm und Preis; Meines Geistes höchste Freude, Meiner Seelen beste Weide.

7.

Genß' die Flamme deiner Liebe Wie ein großer Strom in mich; Länt're mich, daß ich mich übe Dich zu lieben würdiglich; Laß mein Herze noch auf Erden Deinem Herzen ähnlich werden.

8.

Durch das Blut, das du vergossen, Liebstes Herze, laß mich ein; Laß mich deinen Hausgenossen Und Bewohner ewig seyn. Denn ich mag auch bei den Thronen Ohne dich, mein Schatz, nicht wohnen.

9.

Lag mich ein, mit einem Worte, Lag mich ein, du freier Sal; Lag mich ein, du off'ne Pforte, Lag mich ein, du Lilgen=Thal; Lag mich ein, denn ich vergehe, Wenn ich länger hangen stehe.

10.

Ach, mir Armen und Betrübten, Daß ich doch nicht damals ftund, Wo das herze des Geliebten Bard geöffnet und verwund't! Denn es wäre mir gelungen, Daß der Speer mich eingedrungen.

#### 11.

Ach, wie wollt' ich mich ergößen, Ach, wie wollt' ich fröhlich sehn, Und mit wahrer Frend' ersegen Mein Betrübniß, Angst und Bein! Ach, wie wollt' ich mich versenken Und mein durstig's Herze tränken.

#### 12.

Lag mich ein, du güld'ne Höhle, Ew'ger Schönheit Sommer : Haus; Lag mich ein, eh' meine Seele Für Verlangen fähret aus; Lag mich ein, du stiller Himmel, Nimm mich aus dem Welt : Getümmel.

#### 13.

Lag mich ein, auf daß ich bleibe Dir ganz inniglich vereint, Und mein Herz dir einverleibe, Daß es nicht mehr meine scheint; Denn ich wünsche nichts auf Erden, Als dein's Herzens Herz zu werden.

## LII.

Die Binche begehret ein Bienelein auf ben Bunben Jefu gu fenn.

1.

Du grüner Zweig, du edles Reis, Du honig-reiche Blüthe; Du aufgethanes Paradeis, Gezweig mir meine Bitte; Laß meine Seel' ein Bienelein Auf deinen Rosen-Wunden sehn.

2.

Ich sehne mich nach ihrem Saft, Ich suche sie mit Schmerzen, Beil sie ertheilen Stärf' und Kraft Den abgematt'ten Herzen; D'rum laß mich doch ein Bienelein Auf beinen Rosen-Bunden seyn.

3.

Ihr übertrefflicher Geruch Ift ein Geruch zum Leben; Bertreibt die Gift, verjagt den Fluch, Und macht den Geift erheben; D'rum laß mich wie ein Bienclein Auf diesen Rosen-Wunden senn.

4.

Ich nahe mich mit Herz und Mund, Sie tausendmal zu füssen; Laß mich zu jeder Zeit und Stund' Den Honig-Sast genießen; Laß meine Seel' ein Bienelein Auf diesen Rosen-Wunden senn.

5.

Ach, ach, wie fuß ist dieser Thau, Wie lieblich meiner Seele!

Wie gut ist's senn auf solcher Au Und solcher Blumen-Höhle! Laß mich doch stets ein Bienelein Auf diesen Rosen-Wunden senn.

6.

Nimm mein Gemüthe, Geift und Sinn, Leib, Seel' und was ich habe; Nimm alles gänzlich von mir hin, Gib mir nur diese Gabe: Daß ich mag stets ein Bienelein, Herr Chrift, auf deinen Bunden senn.

#### LIII.

Sie bittet, bag ihr fein Leiben moge gu ftatten tommen.

1.

Die Seele Christi heit'ge mich, Sein Geist verzücke mich in sich; Sein Leichnam, der für mich verwund't, Der mach' mir Leib und Seel' gesund.

2.

Das Wasser, welches auf den Stoß Des Speers aus seiner Wunde floß, Das sei mein Bad, und all' sein Blut Erquide mir Herz, Sinn und Muth.

3.

Der Schweiß von seinem Angesicht Laß mich nicht kommen in's Gericht; Sein ganzes Leiden, Arenz und Pein, Das wolle meine Stärke sehn.

4.

D Jesu Chrift, erhöre mich, Nimm und verbirg mich ganz in dich; Lag mich in deine Wunden ein, Dag ich für'm Feind kann sicher seyn.

Ruf' mir in meiner letten Noth, Und set,' mich neben dich, mein Gott, Daß ich mit deinen Heil'gen all'n Mög' ewiglich dein Lob erschall'n.

#### LIV.

Gie rufet bas Lämmlein Gottes um Bergebung ber Gunben an.

1.

D kämmlein Gottes großer Huld, Das wegnimmt alle Sünd' und Schuld, Erbarm' dich mein Durch deine Bein, Die du am Kreuz gelitten; Da du für mich So fräftiglich Bis in den Tod gestritten.

2.

D Kämmlein voller Gütigkeit, Das gern vergibet und verzeiht; Berzeih' auch mir Was ich an dir Bon Jugend mißgehandelt; Bergib, vergib Durch deine Lieb', Daß ich so träg' gewandelt.

3.

D Lämmlein, liebreich süß und mild, Das Gottes Grimm und Zorn gestillt, Still' auch mein Herz, Weil's leidet Schmerz, Und laß mich Friede sinden; Hiff mir, mein Gott, Welt, Tenfel, Tod Und alles überwinden.

## LV.

Die Binche burftet nach bem Waffer bes Bergens Jefu.

1.

Wie ein Hirsch zur dürren Zeit Nach dem frischen Wasser schrei't, Also schreiet auch mit Schmerzen Nach dem Wasser deines Herzens, Jesu, meine matte Seel' In der dürren Leibes-Höhl'.

2.

Ach, wer gibet mir zur Stund', Daß ich meiner Seelen Mund An dein' off'ne Bruft ansetze Und mich da erquick' und letze! Ach, wer führet mich zu dir, Oder aber dich zu mir!

3.

Ach, wie fuß ist bein Geschmack, Wohl dem, der ihn kosten mag! Uch, wie lauter, rein und helle Ist dein Ausfluß, deine Duelle! Uch, wie voller Trost und Lust Spriget deine milde Brust.

4.

Dein Geruch ift über Wein, Macht die Engel trunken sepn; Er erfrenet die Betrübten, Er vergnüget die Verliebten; Ja, du gleichst dich einem Strom, Wäscht die Herzen rein und fromm.

5.

Ei, so fleuß' doch schleuniglich In mein Herz und tränke mich!

Fleuß' herein, auf daß ich trinke Und mit dir in Gott versinke, Da ich bis in Ewigkeit Schmecke deine Sußigkeit.

#### LVI.

Ihre Liebe ift gefreuziget.

1.

Ich tebe nun nicht mehr, denn Christus ist mein Leben, Und meine Lieb' ist gar mit ihm an's Krenz gegeben; Es wisse nun die ganze Welt, Daß mir nichts mehr an ihr gefällt, Weil meine Lieb' gekrenzigt ist.

2.

Es herrscht in mir kein Fen'r der lüsternen Begierden, Mein Herze brennt auch nicht nach Pracht und eitlen Zierden; Es kann kein Reichthum, Geld und Gut Berblenden meinen Sinn und Muth, Weil meine Lieb' gekrenzigt ist.

3.

Ich habe keine Lust an den geschaff'nen Dingen, Mir kann, was zeitlich ist, nicht eine Freude bringen; Des Fleisches Schönheit und ihr Ruhm, Scheint mir wie eine blasse Blum', Beil meine Lieb' gekreuzigt ist.

4.

Es darf sich nun nicht mehr die Welt um mich bemühen, Sie wird mein Herze nicht zu ihrer Liebe ziehen; Ich sieb' und füsst' auch in dem Tod Den süßen Jesum, meinen Gott, Dem meine Lieb' gekreuzigt ist.

### LVII.

Gie betrauret ihren Jefum.

1.

D so hast du nun dein Leben Für die Psyche hingegeben, Jesu, meine Freud' und Ruh'! Bist du nun für mich gestorben, Und hast mir das Heil erworben, Du verwund'te Liebe du!

2.

Freilich ja, du bist gestorben, Daß du mir das Heil erworben, Liegest so elende todt; Nicht ein Uthem ist zu spüren, Nicht ein Glied kannst du mehr rühren; Uch, der mnerhörten Noth!

3.

Deine Lippen sind verblichen, Und dein Geist von dir gewichen, Alle Kräfte sind verzehrt; Alle Rosen beiner Wangen Sind verwelfet und vergangen, Alle Schönheit ist verheert.

4.

Dein ersreulich Angesichte, Ift nun worden ganz zu nichte, Deine Stirn ist ungestalt't; Ja, dein' Angen, meine Sonnen, Sind verloschen und zerronnen, Alles ist verstarrt und kalt.

5.

Ach, wo werd' ich Feuer finden, Mich hinfüro anzuzünden, In der ew'gen Liebes-Brunft! Wenn dein' Augen, o mein Leben, Keine Funken von sich geben, Ist all' unser Thun umsonst.

6

Ach, was fol ich weiter fagen? Du bift auch so gar zerschlagen, Daß mir Herz und Seele weint; Deine Schultern sind zerschmissen Und dein Haupt so sehr zerrissen, Daß es lauter Wunde scheint.

7.

Du bist ganz mit Blut umflossen, Welches du vor mich vergossen Ans dem tiefsten Lebens-Grund; Alle Glieder sind zerrenket, Und was mehr mein Herz gekränket, Dein verliebtes Herz ist wund.

8.

D ber Wunde! D des Schmerzens! D du Herze meines Herzens! D du Arznei meiner Pein! D daß ich mein's Herzens Leben Möchte haben hingegeben, Und für dich verwundet senn!

9.

Weil dir's aber so gefallen, Daß du Trenester für allen Meinetwegen dies gethan: Wil auch ich mich zu dir strecken, Und dein theures Blut auslecken, Weil mein Mund sich rühren fann.

10.

Deine Wunden wil ich füffen Und das liebste Herze füffen, Wie ich immer kann und weiß; Deinen Leichnam wil ich pflegen Mit Gewürz und Myrrh'n belegen, Und ihn ehr'n mit großem Fleiß.

#### 11.

Gib nur, wenn ich dich so fuffe, Daß mir Seel' und Geist zerfließe, Daß mein Herze werde weich; Daß der Balsam meiner Wunden Heile meiner Seele Schrunden, Daß mein Geist dein Herz erweich'.

#### 12.

Denn ich wil mich, o mein Leben, In dein off'nes Herz begeben, Als den besten Felsen-Stein; Beil man vor dem Grimm der Höllen, Bor der Welt und ihren Wellen Kann darinnen sicher sehn.

## LVIII.

Sie wil fterben mit ihrem Jefu.

1

D Elend, Jammer, Angst und Noth! Seh' ich doch meinen Jesum todt! Er ist verstarret ganz und gar, Der einzig meine Hoffnung war! Nun nimm, nun nimm dieß Leben hin, Ich ruh' nicht, bis ich auch fort bin.

2.

Nichts ist nun auf ber ganzen Welt, Das mein Gemüth zufriedenstellt, Mein Trost und Frende, Gottes Sohn, Mein' Lieb' und Leben ist davon; Ach nimm, ach nimm dieß Leben hin, Ich ruh' nicht, bis ich auch fort bin.

Dein, Schönfter, blasses Angesicht, Macht, daß mir Herz und Muth gebricht, Dein ganz verblich'ner Rosenmund, Hat mir schon Leib und Seel' verwund't. Uch nimm, ach nimm dies Leben hin, Ich ruh' nicht, bis ich auch fort bin.

#### 4.

Ich weiß wol, daß du mir zu gut, Bergoffen hast dein theures Blut. D'rum, daß ich es vergelte dir, So wil ich wieder sterben mir; Ei, nimm, ei, nimm dies Leben hin, Ich ruh' nicht, bis ich auch fort bin.

5.

Gib mir dein Leiden, Krenz und Pein, Die Rägelmaale drück' mir ein; Berehre mich mit deinem Spott, Mach' mich ganz ähnlich deinem Tod. Ach nimm, ach nimm das Leben hin, Ich ruh' nicht, bis ich auch fort bin.

6.

D Jesu, laß mich doch nicht hier, Nimm mich nur in das Grab mit dir! Laß deines süßen Herzens Schrein Mein Grab und eig'ne Auh-Statt senn. D Jesu, nimm dies Leben hin, Ich ruh' nicht, bis ich bei dir bin.

#### LIX.

Gie beflagt ihn bei bem Grabe.

1.

Thr alle, die ihr Jesum liebt, Seid traurig und betrübt; Er, der wahre Gottes Sohn, Der da saß auf Vaters Thron, Wird in's Grab geleget.

2.

Schau', Brant, hier liegt bein Bräntigam, Dein Hirt und auch bein Lanun! Deines Herzens Troft und Ruhm, Deiner Seelen Eigenthum; Schau', er ift gestorben.

3.

O großes Leid, o bitt're Noth! Was ist das vor ein Tod! Alles, was die ganze Welt Und der Himmel in sich hält, Das nung ihn beklagen.

4.

Ach, ach, wie liegt er so verkalt't, Berblaffet und verstalt't! Seiner Angen Freundlichkeit, Seiner Stirne Herrlichkeit, Ift nun ganz verschwunden.

5.

D Menschenkind, bedenk' es wol, Was dies bedenk't und sol! Deine Sünd' und Missethat Ist's, die ihn getödtet hat Und in's Grab versenket.

Wie selig ist der, weil er lebt, Sich selbst mit ihm begräbt; Der von Sünden abesteht Und durch seinen Tod eingeht In ein besser Leben.

7.

D'enn fall' ich auch nun zu dir hin, Mein Jesu, wie ich bin; Denn ich wil, o Gott, mit dir Seyn begraben für und für, Bis ich auferstehe.

#### LX.

Sie banket bem Berrn Jesu filr feinen Tob.

1.

Ich danke dir für deinen Tod, Herr Jesu, und die Schmerzen, Die du in deiner letzten Noth Empfund'st in deinem Herzen. Laß die Verdienste solcher Bein Ein Labsal meiner Seelen sehn, Wenn mir die Augen brechen.

2

Ich danke dir für deine Huld, Die du mir hast erzeiget, Da du mit Zahlung meiner Schuld Dein Haupt zu mir geneiget. Uch, neig' dich auch zu mir, mein Gott, Wenn ich gerath' in Todes-Noth, Daß ich Genade spüre.

3.

Lag meine Seel' in deiner Bunft Mus ihrem Leibe scheiden,

Unf daß an mir nicht fei umsonst Dein thener werthes Leiden. Nimm sie hinauf zur selben Trift, Wo du ihr liebster Jesu bist, Und laß mich ewig leben.

#### LXI.

Sie bittet ibn um ein feliges Enbe.

1.

D trener Jesu, der du bist Mein Hirte, Trost und Leben, Mein bester Freund zu jeder Frist, Dem ich mich ganz ergeben; Ich bitte dich Ganz inniglich, Laß mich doch nicht verderben, Wenn sommt die Zeit zu sterben.

2.

Steh' mir am letten Ende bei Und hilf mir überwinden, Mach' mich von meinen Schulden frei Und sprich mich los von Sünden; In aller Noth Sei mir dein Tod Und unverschuld'tes Leiden Ein Anblick größer Frenden.

3.

Erscheine mir zur selben Zeit Mit deinen off'nen Wunden, Die du, daß ich sol senn besreit, Aus lauter Lieb' erfunden; Dein theures Blut Komm' mir zu gut, Und labe meine Seele In ihrer matten Höhle.

Und wenn ich nicht mehr sprechen kann, Roch meinen Mund bewegen, So nimm die schwachen Seuszer an, Die sich im Herzen regen. Laß für und für Gar süß in mir Den Namen Jesu schallen, Wenn mir's Gehör entfallen.

5.

Darneben bitt' ich, treuer Gott, Du woll'st mich ganz umfassen, Und ja nicht in derselben Noth Aus deinen Armen lassen.
Ach, möcht' ich doch Auch heute noch Die theure Gunst erwerben, In deiner Schoß zu sterben.

6.

Ei nun, so komm' zu beinem Lamm, Mein Hirte, Trost und Leben; Mein bester Freund und Bräutigam, Dem ich mich ganz ergeben. Komm' bald zu mir, Nimm mich zu dir Aus diesem See der Leiden, In's Reich der em'gen Freuden.

## LXII.

Sie bittet um feine Onabe im letten Berichte.

1.

Fürst der Fürsten, Jesu Chrift, Der du der Erden Richter bist, Nimm dich meiner Seel' jetzt an, Daß ich dort bestehen kann.

Schreib' mich in das Lebensbuch Bu einem füßen Gott's-Geruch; Dein Grinnn mich schrecke nicht, Benn du halten wirst Gericht.

3.

Siehe mich genädig an, Wie du dem Betro hast gethan; Lag mich, wie die Magdalen', Bol getröst't von hinnen geh'n.

4.

Wie Mattheo in dem Zoll, Und wie Zacheo hoffnungsvoll, Wie dem Schächer sei mir Huld, Und vergib mir alle Schuld.

5.

Lag mich bei den Lämmern steh'n, Wenn das Gerichte wird angeh'n; Lag mich deiner rechten Hand, Liebster Jesu, sehn befannt.

6.

Laß mich hören, wenn dein Mund Den freudenreichen Spruch thut fund: Kommt, die ihr gebenedei't, In das Reich der Herrlichkeit.

7.

Daß ich voller Freuden sei, Und mich dir nahe ked und frei; Daß ich beiner Gütigkeit Danke bis in Ewigkeit.

## LXIII.

Sie fetzt fich unter ben Baum bes heiligen Rrenges.

1.

Selig, wer ihm fuchet Raum, Auf den grünen Friedens-Matten; Bei des heil'gen Krenzes Baum, Sitzend unter seinem Schatten. Denn er bleibet wol beschützt, Wenn's gleich donnert, fracht und blitt.

2.

Keine Sonne brennet ihn, Und kein Monde kann ihm schaben; Sein Gemüthe, Herz und Sinn, Wird mit keinem Weh beladen. Er ist sicher, daß nicht Gift, Noch ein Unheil ihn betrifft.

3.

Er erquicket seine Brust Mit der Frucht, die auf ihm stehet; Wird dadurch nach Bunsch und Lust Innigstich zu Gott erhöhet. D wie süß ist diese Frucht! Selig, wer sie recht versucht!

4.

Seine Seele wird getröst't Wie ein Schaf auf frischer Weiden, Wenn sie den, der sie erlöst't, So verliebet siehet leiden. Wenn der Balsam auf sie sleußt, Der sich reichtich dir ergeußt.

5.

Rommet her, ihr allesamm', Die ihr schwach und abgemattet; Setzt euch unter diefen Stamm, Daß er eure Seet' beschattet. Eilt dem heil'gen Krenze zu, Denn ihr find't da wahre Ruh'.

6.

Jesu, laß mich für und für Unter deinem Kreuze bleiben; Laß mich keinen Feind von dir Und aus deinem Schatten treiben. Denn dein Kreuz und deine Bein Ist mein Trost und Ruh' allein.

## XLIV.

Sie bittet ihn um Beiftand in Unfechtung.

1.

Erbarm' dich mein, o Jesu Christ, Der du für mich gestorben bist; Sieh' an mein' Angst und große Noth, Errette mich, du trener Gott.

2.

Gedenk' an deine Seelen Pein, D hochgeplagtes Lämmelein; Erinnere dich der schweren Last, Die du für mich getragen hast.

3.

Schan', was ich leibe von dem Feind, Der mich mit Macht zu fällen meint; Er stellt mir nach und sicht mich an, So viel er immer weiß und kann.

4.

Ach laß ihm doch, mein Gott, nicht zu, Daß er mir einen Schaden thu'; Steur' ihm mit beiner starken Hand, Und mache feine Lift zu Schand'.

5.

Ich flieh' zu dir, mein Felsen=Stein, Wie ein verfolgtes Tänbelein; Ich set' mich in dein's Herzens Riß, Da bin ich sicher und gewiß.

6.

Berbirg' mich drinnen, Jesu Christ, Für aller seiner Macht und List, Daß er mich übertäube nicht, Benn mir mein Herz und Sinn gebricht.

# Drittes Buch.

## LXV.

Die Pfnche jubilirt über ber Auferstehung Jesu Chrifti.

1.

Nun ist dem Feind zerstöret seine Macht, Der Tod ist todt Und uns das Leben wieder bracht; Singet und klingt, Hüpfet und springt, Jubilirt, Unser Jesus triumphirt.

2.

Sein Leiden, Krenz und alle seine Noth Hat nun ein End', Und wir steh'n wol mit unserm Gott; Herrlich und schön Kann man un geh'n Ihm zu Preis In das off'ne Baradeis.

3.

Wie wol hat er dem Satan obgesiegt Der edle Held, Und uns das Himmelreich erkriegt! Seid nun erfreut, Jauchzet und schrei't, Ueberall Töne der Trompeten Schall.

4.

Kraft, Chr' und Preis und Ruhm und Herrlichkeit Sei unf'rem Gott, Dem füßen Heiland allezeit; Herzlichen Dank, Lob und Gefang Spät und früh Sagt ihm mit gebog'nem Knie.

5.

Ach Jesu, hilf, daß ich auch aufersteh'
In deiner Kraft
Und in die ew'ge Freude geh';
Bleibend bei Gott
Sicher für'm Tod,
Dich und ihn
Lobe wie ein Seraphin.

# LXVI.

Sie ergahlet bie Berrlichfeit feiner Auferftehung.

1.

Run danket Gott, ihr Chriften all', Und jauchzet ihm mit großem Schall; Dieweil er seiner Gottheit Macht Durch seinen Sohn an Tag gebracht; Trinnph, Trinmph, schrei' alle Welt, Denn Jesus hat den Feind gefällt.

2.

Er ist erstanden von dem Tod, Der Lebens-Fürst, der wahre Gott; Er hat des Teufels Burg zerftört, Und Gottes Himmelreich gemehrt; Triumph, Triumph, schrei' alle Welt, Denn Jesus hat den Feind gefällt.

3.

Er ist erschienen wie der Blitz Und hat bethört der Feinde Witz; Er hat erweiset mit der That, Was er zuvor verkündigt hat; Triumph, Triumph, schrei alle Welt, Denn Jesus hat den Feind gefällt.

4.

Er hat nun überwunden gar Sein Leiden, Trübsal und Gefahr, Sein Haupt trägt schon mit großem Glanz Den ewig grünen Lorbeerkranz. Triumph, Triumph, schrei' alle Welt, Denn Jesus hat den Feind gefällt.

ŏ.

Die Wunden, die er hier empfing, Da er an's Krenz genagelt hing, Die leuchten wie die Morgenstern, Und strahlen von ihm weit und fern; Triumph, Triumph, schrei' alle Welt, Den Jesus hat den Feind gefällt.

6.

Er ift nun voller Seligkeit, Und herrschet über Ort und Zeit; Er lebt voll Frend im Paradeis, Und hört mit Lust sein Lob und Preis Triumph, Triumph, schrei' alle Welt, Denn Jesus hat den Feind gefällt.

7.

D'rum banket Gott, ihr Chriften all', Und jauchzet ihm mit großem Schall;

The folt in ihm auch anfersteh'n Und in die ew'ge Freude geh'n. D'rum schrei Trinmph die ganze Welt, Denn Jesus hat den Feind gefällt.

# LXVII.

Sie bestellet gu Ehren feiner Auferstehung eine Mufica.

1.

Lobt den Herrn Weit und fern. Preiset Jesum, meinen Gott, Mit Pausen und Trompeten, Mit Jinsen und mit Flöten, Mit Orgeln und Schalmehen, Die laut und helle schreien: Lasse hören Thu zu Ehren Ein Getöne Wunder-schöne, Saust und schallt mit vollen Chören.

2.

Bringt für ihn Klugen Sinn, Musticirt ihm süßiglich; Laßt Lauten, Harfen, Geigen, Wolklingend ihm sich neigen; Stimmt auch Bioldigammen Ans's künstlichste zusammen; Laß es klingen Und d'rein singen, Macht mit Frenden Melodenen Hurtig bis die Saiten springen.

3.

Denn er hat Mit der That Uns erlöset von dem Feinde; Er hat ihn überwunden, Gefangen und gebunden, Hat ihn gemacht zu Schanden, Ist herrlich auferstanden: Triumphiret Und regieret, Hilft uns kämpfen, Daß wir dämpfen UU's, was seindlich wird gespüret.

## LXVIII.

Sie labet ibn in ihr Berge ein.

1.

Ach, was steh'st du auf der Au, Und wirst naß und kalt vom Thau? Tritt herein in meine Hütte, Denn dir rufet das Gemüthe; Nimm in meinem Herzen Ruh', Du verliebter Schäfer, du.

2.

Schau', ich thu' dir auf die Thür, Komm' doch, komm' herein zu mir; Komm' doch, weil ich mit Verlangen Oft gewünscht, dich zu umfangen.
Komm', o süßer Seelen-Gast, Hier ist deine Ruh' und Rast.

3.

Ei, was wiltu weiter geh'n, Oder länger dranßen steh'n? Komm' in meines Herzens Höhle, Liebste Seele meiner Seele; Komm', ich räume dir es ein, Ewig sol's dein eigen senn.

Konnn', es sol in jedem Run Deinen liebsten Willen thun, Bis es endlich von der Erden Wird durch dich erhoben werden. Da es dir zu Lob und Preis Sei dein ewig Paradeis.

#### LXIX.

Sie bittet er wolle bei ihr bleiben weil's Abend worden.

1.

Wo wiltu hin, weil's Abend ift, Berliebter Pilgram Jesu Christ? Ei, bleib' doch hier und rast' in mir, Ich saß dich nicht, du ew'ges Licht, Ich schrei' dir nach mit tausend Uch; Uch bleib' doch hier, mein Leben, Ich wil dir Herberg geben.

2.

Die Sonne hat sich schon gesenkt, Die Nacht ist da, die mich bedrängt; Komm' doch herein, mein Freuden Schein, Bünd' an mein Herz wie eine Kerz', Erleucht' es ganz mit deinem Glanz, Daß ich dich mög' erkennen Und durch und durch entbrennen.

3.

Wenn du bei mir bleibst, werther Gast, So werd' ich ledig meiner Last; Du brichst mir Brod in Hungersnoth, Du treibest weit die Eitelkeit, Du zeigst mir an die rechte Bahn; Du machst, daß meine Sinnen Die Wahrheit sinden können.

Ich lasse die Sonne wieder scheint; Bis daß die Sonne wieder scheint; Hab' nur Geduld und sei mir huld, Du kannst nicht fort aus diesem Ort; Wein Herze wacht, hat deiner Acht; Ich wil dich fest umfassen Und nicht entweichen lassen.

#### LXX.

Sie bittet ibn, baff er fie, sein Schaffein, als ein guter hirt wolle in seinen Schafftall bringen.

1.

Gufer Hirte, wiltu nicht Deines Schäfleins dich erbarmen, Und nach deiner Schuld und Pflicht Tragen heim auf deinen Armen? Wiltu mich nicht aus der Qual Holen in den Frenden-Saal?

2.

Schan', wie ich verirret bin Auf der Buften dieser Erden, Komm' und bringe mich doch hin Zu den Schafen deiner Heerde; Führ' mich in den Schafstall ein, Wo die heil'gen Lämmer sehn.

3.

Mich verlangt, dich mit der Schaar, Die dich loben, anzuschauen; Die da weiden ohn' Gefahr Auf den setten Himmels-Auen; Die nicht mehr in Furchten steh'n Und nicht können irre geh'n.

Denn hier bin ich fehr bedrängt, Muß in steten Sorgen leben, Beil die Feinde mich umschränkt Und mit List und Macht umgeben; Daß ich armes Schäselein, Keinen Blick kann sicher sehn.

5.

O Herr Jesu, laß mich nicht In der Wölfe Rachen fommen, Hilf mir nach der Hirten Pflicht, Daß ich ihnen werd' entnommen; Hole mich, dein Schäfelein, In den ew'gen Schafstall ein.

## LXXI.

Sie finget von feiner Simmelfahrt.

1.

Nun fähret auf Marien Sohn In Gottes und auch seinen Thron, Er triumphiret wie ein Held, Der alle Feinde hat gefällt; Seid fröhlich, ihr Himmel, Macht heil'ges Getümmel, Eröffnet die Pforten Mit jauchzenden Worten, Laßt eure Trompeten auf's frästigste hören, Auf daß ihr empfahet den König der Ehren.

2.

Er zeucht nun herrlich bei euch ein Und bringt auch neuen Glanz und Schein; Er bringet euch mit Göttlichkeit Die menschliche Natur bekleidt; The könnt nun sehen Was vor nie geschehen, Des Menschen Sohn sitzen Im ewigen Blitzen, Regier'n und beherrschen mit Gott zu gleiche Der ewigen Herrlichkeit ewige Reiche.

3.

Betrübet end, mein' Augen nicht, Daß euch der liebste Schatz entbricht; Es wird in Auzem bald geschehen, Daß ihr ihn werdet wieder sehen; Er wil nur bei Zeiten Die Bleibstadt bereiten, In der er mit Freuden Uns ewig wird weiden; Bald wird er mit tausendmal tausenden kommen, Biel herrsicher als er itzt Abschied genommen.

4.

Chr' sei dir, Jesu, ewiglich, Der du so auffährst wunderlich; Zeuch auch mein Herz hinauf zu dir, Daß es erhöht sei für und für. Auf daß ich mit Wonne Dir, ewige Sonne, Am Ende der Erden Mag zugethan werden, Und immer und ewig im Himmel erhaben, Mit deinen Verdiensten mich frenen und laben.

## LXXII.

Sie begehret, bag er fie fol nach fich ziehen.

1.

Zeuch mich nach bir, So laufen wir Mit herzlichem Belieben In den Geruch, Der uns den Fluch Berjagt hat und vertrieben.

2

Zeuch mich nach dir, So laufen wir In beine süßen Wunden, Wo ingeheim Der Honigseim Der Liebe wird gesunden.

3.

Zeuch mich nach dir, So laufen wir Dein liebstes Herz zu füffen, Und beinen Saft Mit aller Kraft Auf's beste zu genießen.

4.

Beuch mich in dich Und speise mich, Du ausgegossenes Dele; Geuß dich in Schrein Mein's Herzens ein, Und tabe meine Seele.

5.

D Jesu Christ
Der du mir bist
Der Liebst' auf dieser Erden,
Gib, daß ich ganz
In deinem Glanz
Mög' aufgezogen werden.

## LXXIII.

Sie kehrt sich zu ibm als zu ihrem Nord-Stern, und begebrt gang in ibn gezogen zu werben.

1.

Nord Stern der verliebten Herzen, Schön für allen Himmels-Rerzen, Trauter Jesu, für und für Kehrt mein Herze sich zu dir. Uch, wenn wird es von der Erden Ganz in dich gezogen werden!

2.

Ich begehre nicht zu leben, Wenn ich außer dir sol schweben; Aufgelöst wünsch' ich zu sehn, Und in deinem Glanz und Schein, Mein Herr Jesu, mich zu laben; Willst du mich denn noch nicht haben?

3.

Schwebt doch vor schon mein Gemüthe Außer mir und dieser Hütte; Bin ich doch schon mehr bei dir, Als in meinem Leibe hier. Denn die Seele, die dich liebet, Ift nicht wo sie Leben gibet.

4.

Ach, was kann ich von der Erden, Daß ich ihr nicht los kann werden! Was vor Freude gibt die Welt, Die mir ohne dich gefällt? O du Nord-Stern frommer Herzen! Mach' ein Ende meinen Schmerzen.

Mach' ein Ende dem Verlangen, Das ich hab', dich zu umfangen; Zeuch mich, liebster Jesu, hin, Wo ich um und bei dir bin; Daß ich lebe, wo ich liebe, Und nicht länger mich betrübe.

#### LXXIV.

Sie beflaget fich, bag er fich für ihr verborgen.

1.

Wo ist der Liebste hingegangen, Der meine Seele hält gesangen, Der mir mein Herz genommen hat? Wo ist die Sonne der Betrübten? Wo ist der Leitstern der Verliebten? Der mich getröstet früh und spat.

2.

Ich geh' vom Abend bis zum Morgen In großem Kummer, großen Sorgen, Daß ich nicht seh' sein Angesicht; Ich ängst'ge mich in meinem Herzen, Ich seide Bein und große Schmerzen, Daß mir mein liebster Schatz gebricht.

3.

Wer gibt mir, daß ich ihn geschwinde, Wie ich begehr', erblick' und finde, Und unzertrennlich bei ihm sei? Wer wil mir, um mich zu erheben, Der Morgenröthe Flügel geben, Daß ich ihn suche frisch und frei?

4.

Ift er im Saus ber Emigfeiten, Mir eine Wohnung zu bereiten,

So mach' er's bald und fäum' sich nicht; Ich werde sonst für Leid verderben, Und gleich wie ein Verliebter sterben, Wo es in Aurzem nicht geschicht.

## LXXV.

Sie läffet ibm gu entbieten, baß fie vor feiner Liebe frant lieget.

1.

Ihr Engel, die das höchste Gut Berordnet hat zu unf'rer Hut, Geht, bringet's meinem Bräut'gam hin, Daß ich für Lieb' erkranket bin.

2.

Die Liebe hat mir's Herz verwund't, Daß mich's noch schmerzet diese Stund'; Die Liebe hat mein Mark verzehrt Und alles Blut mir ausgeleert.

3.

Ich habe schon so lang und oft Nach ihm geschrieen und geruft, Zu ihm gesagt mit tausend Ach, Um dich, mein Jesu, bin ich schwach.

4.

Nun sterb' ich hin, wo er nicht könunt, Und mich in seine Arme nimmt; Ach, ach, was ist's vor große Pein, Ihn lieben und nicht bei ihm sepn.

5.

Mein Herz ist aus sich selber hin, Berlassen hat mich aller Sinn; Die Seel' ist auch schon auf der Bahn, Beil sie ohn' ihn nicht leben kann.

D'rum geht, ihr Engel, bringt's ihm bei, Daß ich schon halb gestorben sei; Wo er mich liebt, so tomm' er doch, Weil ich den Athem schöpfe noch.

7.

Liebtof't mich jett nicht seine Huld, So ist er meines Todes Schuld; Dieweil er selbst oft früh und spat, Zur Liebe mich gereizet hat.

## LXXVI.

Gie beflaget fich, baß fie fo lange von ihm abwesend fenn muß.

1.

Helfer meiner armen Seele, Tröfter in der Trauer-Höhle, Uch, wie ist's so große Bein, Lang und fern von dir zu seyn.

2.

Schau', ich zähle Tag und Stunden, Bis ich selig werd' entbunden; Uch, wenn end't sich meine Bein, Daß ich sonder dich muß sehn.

3.

Schneid' den Lebensfaden abe, Bring' mich heute noch zu Grabe, Denn es macht mir doch nur Bein, Wenn ich nicht bei dir fol fenn.

4.

Laßt mich alle Luft genießen, Laßt mich alle Künste wissen; Wenn ich nicht bei dir sol seyn, So gebiert mir es nur Bein.

Laß mich alle Welt verehren, Musicir'n mit tausend Chören; Alles, alles wird mir Pein Ohne dich, mein Jesu, senn.

6.

Laß hergegen mich zerreißen Und vom Bafilist erbeißen; Wenn ich nur bei dir sol senn, So bedünft mich's feine Bein.

7.

Ach, wer hilft mir boch erwerben, Daß ich schleunig möge sterben! Daß sich ende meine Bein, Die ich hab', bei Gott zu fenn.

8.

Helfer meiner armen Seele, Tröfter in der Trauer-Höhle; Jesu, Jesu, du allein, Mußt nur meine Hilfe senn.

## LXXVII.

Sie beklagt fich wegen ihrer langen Pilgramfcaft.

1.

Wer macht mich denn noch quitt und frei, Daß ich bei Jesu sei? Daß ich sehe meine Wonne, Daß ich schmecke meine Kost, Daß ich fühle meine Wonne, Daß ich höre meine Lust,

Daß ich rieche den Geruch, Der verjaget allen Fluch!

Ich wall' auf Erden hin und her, Gleich wie ein Schiff im Meer; Mich verlanget einzulaufen In den sichern Seelen=Port, Da man Friede find't mit Hausen Und sich fürcht't vor keinem Mord; Mich verlangt mit großer Pein, Jesu Chrift, bei dir zu senn.

3.

Ich wende mich zwar für und für, Mein Leitstern, Herr, zu dir; Wer ach, was hilft mein Wenden? Und was mindert's meine Bein? Wenn ich noch nicht sol vollenden Meine Fahrt und bei dir sehn! Uch, daß ich doch bin behast't Mit so langer Bilgramschaft!

4.

Es tröstet mich zwar deine Treu', Die alle Morgen neu; Uber dennoch hat die Seele Nicht vollkomm'ne Fröhlichkeit, Weil ihr in der Trauer-Höhle Mangelt deine Herrlichkeit; Weil sie einzig und allein Wünschet bei dir selbst zu senn.

5.

So hilf mir doch genädig fort, Mein Leitstern und mein Port; Komm' und mach' es nicht mehr lange, Denn ich seusze wie die Braut, Die nach ihrem Bräut'gam bange, Belchem sie sich hat vertraut. Hole mich erfreulich ein, Laß mich ewig bei dir sepn.

### LXXVIII.

Sie erinnert ihn feiner Bufage.

1.

Liebster Bräut'gam, denkst du nicht Un die theure Liebespflicht, Da du dich mit tausend Wunden Meiner Seelen hast verbunden.

2.

Dentst du nicht an deinen Spott? Un das Kreuz und an die Roth? Und an deiner Seelen Leiden, Da sie solte von dir scheiden?

3.

Weißt du wol, daß deine Bein Mein' Erlösung folte sehn? Und wie muß ich denn auf Erden Noch so lang gequälet werden?

4.

Bin ich dir als eine Braut Schon verlobet und vertraut, Barum läßt du meine Seele In des Leibes Trauer-Höhle.

5.

Bin ich dein und bift du mein, Warum läßt du mich allein? Warum wilst du mich, mein Leben, Nicht alsbald zu dir erheben?

6.

Ich verschmachte sur Begier, Die mein Herze hat nach dir; Ich vergehe für Verlangen, Dich zu seh'n und zu umfangen.

Denke doch, o Gottes Lamm, Daß du bist mein Bräutigam; Denke, daß dir's wil gebühren, Deine Braut zur Ruh' zu führen.

8.

Nimm mich, Liebster, in dein Reich, Mach' mich den Erlösten gleich; Nimm mich aus der Traner Höhle, Jesu, Bränt'gam meiner Seele.

### LXXIX.

Sie begehret fein Angefichte gu feben.

1.

Zeige mir dein Angesicht, Schönfter Nazarener; Weil mir deiner Angen Licht, Lieber ist und schöner Als der klärste Mayenschein Und der Himmel selbst mag seyn.

2.

Lag mich sehen beinen Gianz, Ungeschaff'ne Sonne; Daß ich bich betrachte ganz, Ew'ge Seelen-Wonne. Lag mich sehen bie Gestalt, Die fein Alter machet alt.

3.

Ach, wie selig ist die Braut, Die du angeblicket; Die dein Antlit hat geschaut, Die du so erquicket! Denn was solt ihr lieber sehn, Uls des Braut'gams Augenschein.

Was vor Frende muß die Schaar Deiner Heil'gen haben, Die sich nun schon ganz und gar Mit dem Anschau'n laben! Denen keinmal mehr gebricht, Dein verklärtes Angesicht.

5.

D, du Strahl der Herrlichkeit Unbefleckter Spiegel, Bildniß der Dreifaltigkeit, Ew'ger Schönheit Siegel, Banne werd' ich würdig sehn Zu beschanen deinen Schein?

6.

Wanne wird mich dieser Strahl Bon der Erd' erheben, Daß ich in des Himmels Saal Mög' erfättigt leben? Daß ich schau', was ich so oft Hab' gesucht und angeruft.

7.

Zeige mir dein Angesicht, Allerliebste Seele, Weil mir doch kein ander Licht G'nügt in dieser Höhle; Denn dein Antlitz ist allein, Was mir ewig g'nug kann sepn.

## LXXX.

Sie hoffet auf ihren Jefum.

1.

hinweg mit Furcht und Traurigkeit, hinweg mit Zweifel, Angst und Leib;

Ich wil nun haben guten Muth Und hoffen auf das höchfte But.

2.

Mein Trost ist Jesus, Gottes Sohn, Der in mir setzet seinen Thron, Der mich so liebt als eine Braut, Die ihm ganz innig ist vertraut.

3.

Er hat sein kostbarliches Blut Bergießen wollen mir zu gut; Sein Leben gab er in den Tod, Daß er mich nur versöhnte Gott.

4.

Er hat mir seine Herrlichkeit Versprochen und all' ew'ge Freud; Er wird mich auch schon bringen hin, Wo ich ihm nur getreue bin.

5.

Ob ich zwar jeto muß allein Gleich wie ein Turteltäublein senn; So wird er doch zu seiner Zeit Ersetzen dieses kurze Leid.

6.

Laß kommen Trübfal, Angst und Noth, Laß wüthen Teusel, Höll' und Tod; Wer nur nach Gottes Willen thut, Der bleibet ewig wolgemuth.

7.

Ich weiß, er wird in Todes Bein Mein treuer Freund und Beistand senn; Er wird erfüllen mit der That Was er mir zugesaget hat.

D'rum wil ich haben guten Muth, Und hoffen auf das höchste Gut; Und wenn mir gleich das Herze bricht, So wil ich doch verzagen nicht.

#### LXXXI.

Sie beißet ihren Lieben bon ihr flieben.

1.

Fleuch, mein Geliebter, auf die Höhe, Fleuch immer hin und warte nicht; Fleuch gleichsam wie ein junges Rehe, Das von der Ebne sich entbricht; Je mehr du fleuchst und laufst von mir, Je stärter zeuchst du mich nach dir.

2.

Mein Herz ist an dein Herz gebunden Mit deiner ew'gen Liebe Band; D'runn wird von ihme bald empsunden, Wo sich das deine hingewandt. Fleuch immer, sleuch, es ist dein Flieh'n Nichts anders als mich nach dir zieh'n.

3.

Fleuch über alle Berg' und Hügel, Fleuch in die Wüste weit und breit; Entlehne dir des Ablers Flügel, Fleuch mit des Wind's Geschwindigkeit. Fleuch außer aller Creatur, Ich sehle schon nicht deiner Spur.

4.

Ich hoff', es wird mir noch gelingen, Daß du mich über Ort und Zeit Mit deinem Zieh'n zur Ruh' wirst bringen, Und in den Schoß der Ewigkeit. D'rum sleuch nur fort, ich folge dir, So stark du fleuchst und laufst von mir.

#### LXXXII.

Sie bittet um feinen heiligen Beift und beffen Gaben.

1.

Komm', heil'ger Geift, du höchstes Gut, Entzünd' mein Herz mit beiner Glut; Schlag' beines Feners suße Flammen Ganz fräftig über mich zusammen. Erwect' in mir durch beine Gunst, D Herr, der ew'gen Liebe Brunft.

2.

Erleuchte mich, du wahres Licht, Daß ich im Finst'ren sterbe nicht; Beschatte mich mit deiner Kühle, Daß ich nicht fremde Hitze fühle. Erquicke meines Herzens Un Mit deiner heil'gen Gottheit Than.

3.

Komm', fomm', du allerbester Trost, Der uns're Seelen liebekos't; Komm', komm', du Geber aller Gaben, Ohn' welchen wir nichts können haben; Erfülle meines Herzens Schrein Mit deiner starken Gottheit Wein.

4.

Gib, daß ich wie ein liebes Kind Gott fürcht' und ihme folg' geschwind; Laß mich die Frömmigkeit erlangen Und wahre Wissenschaft empfangen; Daß ich den Weg der Seligkeit Betrete mit Bescheidenheit.

Gib mir die Stärke, daß ich kann Dir dienen wie ein Kriegesmann; Dein Rath regiere meine Sinnen, Daß sie recht unterscheiden können; Berleih' mir göttlichen Verstand, Daß mir dein Wille sei bekannt.

6.

Genß beiner Weisheit gold'nen Fluß In mich durch deiner Liebe Kuß, Daß ich in meinem Herzen wiffe Wie gut du bist und wie sehr füße; Daß ich anschau' zu jeder Frist Die Wahrheit, die du selber bist.

7.

D Jesu, der du diesen Gast Mir gar gewiß versprochen hast, Laß ihn doch komm'n in meine Seele Und benedenen diese Höhle; Send' ihn g'rad in mein Herz hinein Und laß ihn ewig bei mir senn.

## LXXXIII.

Sie weiset ihre Seele zu ber mabren Rube.

1.

Meine Seele, wiltu ruh'n Und dir immer gütlich thun; Bunscheft du dir, von Beschwerden Und Begierden frei zu werden: Liebe Jesum und sonst nichts, Meine Seele, so geschieht's.

2.

Niemand hat sich je betrübt, Daß er Jesum hat geliebt; Niemand hat je Weh' empfunden, Daß er Jesum sich verbunden. Jesum tieben und allein, Ist so viel als selig seyn.

3.

Wer ihn liebt, liebt's höchste Gut, Das allein vergnügen thut; Seine Liebe pflegt zu geben Ew'ge Freud' und ew'ges Leben; Seine Liebe macht die Zeit Gleich der süßen Ewigkeit.

4.

D'rum so du von aller Bein Meine Seel', wünsch't frei zu senn, Und du such'st dich zu ergögen Und in ew'ge Ruh' zu setzen: Liebe Jesum und sonst nichts, Meine Seele, so geschicht's.

# LXXXIV.

Sie fehnet fich, feinen Mund gu fuffen.

1.

Du Allerschönster, den ich weiß, Du meiner Augen Paradeis; Du Süßer, dem ich mit Verlangen Von Jugend auf bin nachgegangen; Bergönne mir, daß ich dich füsse, Und deines Mand's einmal genieße.

2.

Es ift zwar viel, daß ich zu dir Mich nahen darf mit der Begier; Du aber haft mir felbst, mein Leben, Zu dieser Kühnheit Ursach' geben; Weil bu in meiner Menschheit Orden, Mein nächfter Freund und Bruder worden.

3.

Ich danke dir wol, daß du mich Haft angeblickt genädiglich, Und nach der Huld bei deinen Füßen Die heil'gen Hände lassen füssen; Wirst du mich aber nicht erheben Zum Mund, so hast du nichts gegeben.

4.

Dein Mund, o Jesu, sol allein Das Ende meiner Liebe senn; Und ob sich zwar die Seraphinen, Ihn zu berühren, nicht erfühnen, Schätz' ich doch mich darzu geboren, Weil du mich hast zur Braut erforen.

5.

So lag mich dann nach diesem Bund Erreichen deinen Rosenmund; Erhebe mich, daß ich ihn fusse Und seines Honigseim's genieße; Damit sich ende mein Verlangen, Das mich von Jugend hat gefangen.

## LXXXV.

Sie schreiet nach bem Ruffe seines Mundes.

1.

Er kuffe mich mit feines Mundes Ruß, Und tränke mich mit feiner Brufte Fluß; Denn fie schmecken über Wein; Und fein Mund Macht zur Stund' Eine Seel' voll Freuden sehn.

Ach, ach, die Lieb' ist strenge wie der Tod! Er füsse mich, der suße Liebesgott. Denn mein Herze flammt und brennt, Dürst't und lechzt, Senszt und ächzt, Und das Leben nah't zum End'.

3.

Wo ist sein Geist, der himmel süße Than? Er lass' ihn doch erfühl'n mein's herzens Au! Oder nehme vollends hin Meinen Geist, Der schon meist Sich verloren hat in ihn.

4.

D Jesu, ist's, daß ich dir bin vertraut, D komm' doch her und kusse deine Braut! Denn dein Kuß, der ist's allein, Den mein Herz Sucht mit Schmerz Ueber Gold und Edelstein.

# LXXXVI.

Sie finget von ber Gugigfeit feiner Liebe.

1.

Jesu, wie suß ist beine Liebe! Wie honig=fließend ist bein Ruß! Der hätte g'nng und Ueberfluß, Der nur in beiner Liebe bliebe! Wie suß ist es, bei dir zu senn, Und fosten beiner Bruste Wein.

9

Wie fuß ift es, in beinen Armen Empfinden beines Geiftes Gunft!

Und von der heißen Liebesbrunft Bei dir, du heil'ge Glut, erwarmen! Wie füß ift es, bei dir allein, Du füßer Bräut'gam, Jefu, seyn!

3.

Wie füß ist es, mit beinen Flammen Entzündet werden und durchglüht! Und ganz und gar in ew'gen Tried', Mit dir gestossen sehn zusammen! Wie süß ist's, in ein Siniges Sin Mit dir, mein Schatz, geschmolzen sehn.

4.

Wol denen, die schon ganz versunken, Im Meere deiner Süßigkeit! Sie jauchzen dir in Ewigkeit, Und sind von deiner Liebe trunken; Wie süße mußt du ihnen senn, Du himmel-süßer Liebeswein!

5.

Wie suße, Jesu, o wie suße, Wirst du mir senn, wann ich in dir Genießen werde für und für Der ew'gen Gottheit ew'ge Kusse! Wenn ich mit Gott ein ein'ges Gin In dir, mein Schatz, werd' ewig senn.

## LXXXVII.

Der Geruch Jesu Christi erweckt in ber Pfuche ew'ge Liebs-Begier.

1.

Ich lauf' dir nach Mit stetem Ach, Mit Seufzen und mit Sehnen; Ich suche dich ganz inniglich, Mein liebster Schatz, mit Thränen; Denn bein Geruch erwedt in mir, herr Jesu, ew'ge Liebs Begier.

2.

Die Welt ist hin Aus meinem Sinn Mit allem ihrem Prangen; Wie solt' ich boch Nur etwas noch, Bas zeitlich ist, verlangen! Denn bein Geruch erweckt in mir, Herr Jesu, ew'ge Liebs=Begier.

3.

Des Fleisches Lust Dünkt mich nur Bust, Und kann mich nicht ergögen; Mir stinkt die Erd', Und ist unwerth, Mit allen ihren Schätzen; Denn dein Geruch erweckt in mir, Herr Fesu, ew'ge Liebs-Begier.

4

Allein nach dir Steht mein' Begier, Nach dir brennt Leib und Seele; Dir sol allein Stets offen seyn Mein's armen Herzens Höhle; Denn dein Geruch erweckt in mir, Herr Jesu, ew'ge Liebs Begier.

# LXXXVIII.

Sie bittet ihn um feine Liebe.

1.

Spiegel aller Tugend, Führer meiner Jugend, Meister meiner Sinnen; Jesu, der für allen, Mir vorlängst gefallen, Laß dich liebgewinnen.

2.

Laß mich in den Armen Deiner Huld erwarmen; Laß mich doch genießen, Und in deinem Lichte, Schönstes Angesichte, Deine Lippen füssen.

3.

Trage beine Flammen In mein Herz zusammen, Daß es sich entzünde Und in heißer Liebe Durch bein's Geistes Triebe Sich mit dir verbinde.

4.

Bähle meine Thränen Und mein fläglich Sehnen; Wäge meine Schmerzen, Die ich um bich leide, Jesu, meine Frende, Innerlich im Herzen.

5.

Komm', erzeig' dich milde Deinem Cbenbilde; Denn ich kann nicht leben In des Leibes Höhle, Wo du meiner Seele Dich nicht wilft ergeben.

6.

D'rum, so lag mich werden Deine Brant auf Erden;

Daß ich kann mit Trenden Meine Zeit vollenden, Und in deinen Händen Uns der Welt verscheiden.

### LXXXIX.

Sie wil fouft nichts als ihren Jesum lieben.

1.

Ach, fagt mir nicht von Gold und Schätzen, Bon Pracht und Schönheit dieser Welt! Es kann mich ja kein Ding ergötzen, Was mir die Welt für Angen stellt. Ein jeder liebe, was er wil, Ich liebe Jesun, der mein Ziel.

2.

Er ist alleine meine Freude, Mein Gold, mein Schatz, mein schönstes Bild; In dem ich meine Augen weide, Und finde, was mein Herze stillt. Ein jeder liebe, was er wil, Ich liebe Jesun, der mein Ziel.

3.

Die Welt vergeht mit ihren Lüsten, Des Fleisches Schönheit dauert nicht; Die Zeit kann alles das verwüsten, Was Menschenhände zugericht't. Ein jeder liebe, was er wil, Ich liebe Jesun, der mein Ziel.

4.

Sein Schloß kann keine Macht zerstören; Sein Reich vergeht nicht mit der Zeit; Sein Thron bleibt stets in gleichen Ehren, Von nun an bis in Ewigkeit. Ein jeder liebe, was er wil, Ich liebe Jesum, der mein Ziel.

5.

Sein'n Reichthum kann man nicht ergründen, Sein allerschönstes Angesicht, Und was von Schmuck um ihn zu finden, Berbleichet und veraltet nicht. Ein jeder liebe, was er wil, Ich liebe Jesum, der mein Ziel.

6.

Er kann mich über all's erheben, Und seiner Alarheit machen gleich; Er kann mir so viel Schätze geben, Daß ich werd' unerschöpflich reich. Ein jeder liebe, was er wil, Ich liebe Jesun, der mein Ziel.

7.

Und ob ich's zwar noch muß entbehren, So lang ich wandr' in der Zeit, So wird er mir's doch wol gewähren, Im Reiche seiner Herrlichkeit. D'rum thu' ich billig, was ich wil, Und liebe Jesun, der mein Ziel.

# XC.

Sie liebet ihn als ihre Blume.

1.

Ich liebe dich von Herzengrund, Ich liebe dich, du Schöner; Ich sehne mich nach deinem Mund, Du süßer Nazarener. Ich wünsche mir den Honigseim, Der von dir sleußt, zu tragen heim. 2

D Bräutigam, wie ist bein Kuß, So süße meiner Seele! Wie lieblich ist ber Nectarsluß, Dein ausgegoß'nes Dele! Wie ist das Herz so voller Trost, Das du, o Jesu, liebgekos't.

3.

Komm' her zu mir, mein Ehrenpreis, Mein Röslein und Narciffe, Mein Augen-Troft und Wegeweiß, Mein Gift-Heil zudersüße. Ich gebe dir, schön's Blümelein, Mein Herz zu einem Blumkrug ein.

4

Ich hab' dich lieber, als mein Licht, Und lieber als mein Leben; Ohn' dich mein Herze mir gebricht, Und wil den Geist aufgeben. D'rum seh' ich dich, mein Tausendschön, Um liebsten in demselben steh'n.

5.

Ach, wurzele doch tief hinein, Und bringe deine Früchte; Laß deiner Blüthe Glanz und Schein Schön zieren mein Gesichte. Sei meines Herzens Chrenpreis, Und mach's zu Gottes Paradeis.

## XCI.

Sie begehret ihn im beiligen Sacrament zu empfangen.

1

Du zudersüßes Himmelsbrod, Du mahre Seelenspeise; Du Arznei für den ew'gen Tod, Du Kost auf meiner Reise; Wie herzlich sehn' ich mich nach dir, Komm' doch, mein Schatz, o fomm' zu mir, Daß ich dich selbst bei mir mag haben, Und mich mit deinem Safte laben.

2.

Ich bin verschmacht't und ungesund, Du aber kannst mich heilen; D'rum schrei't zu dir mein Herz und Mund, Daß du woll'st zu mir eilen. Dein Blut, o Jesus, ist der Thau, Bon welchem grün't mein's Herzeus Au; Dein Fleisch ist meiner Seele Leben, Das du für mich hast hingegeben.

3.

Du bist mein wahres Osterlamm, Für mich am Kreuz geschlachtet, Und willig an besselben Stamm Bon heißer Lieb' verschmachtet; Du bist des ew'gen Lebens Brod, Das meine Seel' erhält vor'm Tod; Wer dich geneußt, der darf nicht sterben, Und kann in keiner Noth verderben.

4.

Du bift die ew'ge Sußigkeit, Nach der mein Geist sich sehnet; Der wahre Trost und ein'ge Freud', Nach der mein Herze thränet. Du bist mein's Mundes Honigseim, Und mein gewünschter Seclenleim, Der mich mit Gott auch in den Flammen Bereiniget und fügt zusammen.

5.

Lag mich doch dich, o Engelbrod, Oft würdiglich genießen,

Daß ich bich möge, süßer Gott, In meiner Seele füssen. Daß ich bich schmecke, Jesu Christ, Wie süß und lieblich du mir bist; Daß ich je mehr und mehr dich esse, Du honigsüße Wurzel Jesse.

### XCII.

Sie feufzet nach ihm im beiligen Sacrament.

1.

Bergitke mich, verzücke mich, Mein Jesu, ganz in dich! Denn mein Herze muß zerstießen, Und mein Geist muß ganz aus mir, Ob der großen Liebsbegier, Die er hat, dich zu genießen.

2.

Ach zench', ach zench' mich zu dir hin, Mit Leib, Geist, Muth und Sinu! Der komm' in meine Seele, Geh' durch diesen offenen Mund, Heil' mich, daß ich sei gesund, Edle Salbe, suges Dele.

3.

Wie wünsch' ich dich, mein Himmelbrod, Berborg'ner Mensch und Gott!
Selig ist, der da kann haben,
Deiner starken Gottheit Kraft!
Und sein Herze mit dem Sast
Deiner füßen Menschheit laben.

4

D, gib dich mir und zücke mich, Mein Jesus, ganz in dich! Lag mich dich in dir genießen,

Denn ich kann in Ewigkeit, Sonft von keiner Luft und Frend', Als von dir, mein Manna, wiffen.

## XCIII.

Sie wünschet Jesum felbst in ihrem Bergen zu haben.

1.

Jesu, ew'ge Sonne, Aller Engel Wonne, Was vor Frende muß es seyn, Benn du kommst in's Herz hinein.

2.

Du erleucht'st die Blinden, Machst die Nacht verschwinden; Bringest dem gewisse Ruh', Gibst ihm wahren Trost darzu.

3.

Die betrübte Seele Jauchzt in ihrer Höhle, Denn du tränkst sie wie ein Strom, Machst sie heilig, satt und fromm.

4.

Alle Kräft' und Sinnen Werden deiner innen; Auch die Glieder springen schier Aus Frohloden über dir.

5.

Deine Liebesfüffe Sind für Zuder süße; Dein Geruch ift gänzlich gleich Gott und seinem himmelreich.

Sei doch nicht mehr lange, Denn mir ist schon bange; Und mein Herze wart't auf dich, Dir zu ruhen ewiglich.

7

Alle deine Gaben Können mich zwar laben; Aber feine, Jesu Chrift, Schmeckt mir, wie du selber bist.

### XCIV.

Sie rufet ihn in ihren Garten.

1.

Komm', Liebster, komm' in deinen Garten, Auf daß die Früchte besser arten; Komm' in meines Herzens Schrein, Komm', o Jesus, komm' herein.

2.

Komm', bring' zurechte, was zerstreuet, Und setz' es ein, damit's gedeihet; Komm', du edler Gärtner, du, Richt's nach deinem Willen zu.

3.

Wenn du hereinkommft, wahre Sonne, So steht der Garten voller Wonne; Alle Blumen thun sich auf, Wenn sie spüren deinen Lauf.

4.

Was vor verstodt war und erfror'n, Das lebt dann und ist neugebor'n; Was verdorret war im Fluch, Gibet himmlischen Geruch.

5.

Konnn', laß beines Herzens Waffer springen, Und durch des meinen Erde dringen; Deiner off'nen Wunden Saft, Gebe mir zum grünen Kraft.

6.

Dein Haupt von Dornen ganz zerrissen, Laß alles Blut herunter sließen; Deines Angesichtes Schweiß Mache mich zum Paradeis.

7.

So werd' ich schön herrlich grünen, Und dir zur Lust und Frende dienen; Und mein Herze wird so sein Dein gewünschter Garten sehn.

# XCV.

Gie bereitet fich, ihren Lieben im heiligen Sacrament gu empfangen.

1.

Auf, auf, mein Herz, und du, o meine Seele, Ermunt're dich in deines Leibes Höhle; Du folft den Herrn der Herrlichkeit empfangen, Und in dir felbst zu seinem Auf gelangen.

2.

Wirf alles das, was irdisch, auf die Seiten, Und thu' dich nur ihm würdig zubereiten; Sei rein und sein geschmücket und gezieret, Wie einer Braut des Sohnes Gott's gebühret.

3.

Er fommt und wil dir seine Lieb' beweisen, Und dich, sein Rind, mit seiner Liebe speisen; Er wil dir von der Lebensquelle schenken, Und dich vollauf mit seinem Blute tränken.

4.

D große Gnad' und unerhörte Liebe! Damit er ganz bein Leibeseigner bliebe, Und dir dadurch ertheilete sein Leben, Hat er sich selbst dir woll'n zur Speise geben.

5.

Die Bäter nie empfangen und erfahren; Sie trunfen nur vom Fels bedeutungsweise, Und agen Mann', das Borbild bieser Speise.

6.

D'rum geh' heraus mit fenrigen Begierden, Und nimm ihn an mit jungfränlichen Zierden; Berschleuß ihn ganz in deinem fenschen Herzen, Und klag' ihm ja die heil'gen Liebesschmerzen.

7.

Wirst du das thun, und deine laut're Sinne Bu seinen Chr'n in Demuth halten inne, So wirst du ihn als seine Braut genießen, Und er wird dich auch als dein Bräut'gam füssen.

# XCVI.

Sie rufet alle Beiligen an, bag fie fie ihrem Brantigam bereiten belfen.

1.

The Götter, die ihr um den Thron Des großen Jesu stehet, Und schauet wie der Jungfrau Sohn So herrlich ist erhöhet; Kommt alle, kommt und helset mich Ihm zubereiten würdiglich, Daß ich noch mög' auf dieser Erden Ihm ganz und gar vermählet werden.

Maria, die den nächsten Sig Bei ihm hast überkommen, Und ihm mit deiner Klarheit Blig Sein Herz ganz eingenommen: Komm', gib mir die Demüthigkeit Und jungfränliche Bürdigkeit, Mit welcher du ihn hast bewogen, Daß er in dich ist eingezogen.

3.

The Seraphin, entzündet mich Mit euren reinen Flammen; Ihr Cherubin, tragt häufiglich Berstand und Witzusammen; Ihr Throne, setzet mich in Nuh', Ihr Fürsten, schenkt die Bracht darzu; Ihr Engel alle, helft mich zieren Und so zu meinem Bräut'gam führen.

4.

Ihr Bäter, die von Adam's Stamm Vor Chrifto sind entsprungen, Und ihr Propheten allesamm', Die vor von ihm gesungen: Schenkt eure Hoffnung meinem Geist, Die euch beständig hat gespeis't. Gebt euren Glauben mir zu eigen, Daß ich mich Jesu möge zeigen.

5.

The Zwölfe, die ihr allzumal Sein Antlig hier bedienet,
Und ihr Bekenner ohne Zahl,
Die ihm zu Ehr'n gegrünet:
Kommt, helfet mir mit eurem Licht,
Daß ich das schönste Angesicht
Des allerliebsten Jesu schaue,
Und ihm zu nahen mir getraue.

Ihr Märthrer, gebt mir den Sieg, Mit dem ihr durchgedrungen, Gebt mir die Kraft, durch die der Krieg Euch ist so wol gelungen; Auf daß ich als ein fühner Held Entgegen geh' für aller Welt, Dem, der mit einem Mind von Rosen Mich ewiglich fommt liebzukosen.

7.

Ihr Jungfern alle, die dem Lamm Zu folgen sich ergeben; Und Jesum, ihren Bräutigam, Mit neuem Ton erheben; Kommt, gebt mir ener weißes Kleid Und unbesleckte Reinigkeit, Daß ich wie eine Lilge blühe, Und meinen Bräut'gam zu mir ziehe.

8.

Ihr and'ren Alle, die ihr seid Zum Herren eingegangen, Und in der süßen Seligkeit Mit ew'ger Lust umfangen: Begabet mich mit eurer Zier Und himmelischer Liebsbegier, Daß ich mich frei darf unterstehen In seine Kammer einzugehen.

9.

Du aber, an dem allermeist Das ganze Werk gelegen, Du großer Gott, du heil'ger Geist, Sprich du hierzu den Segen; Trau' du mich selbst dem Bräutigam, Dem honigsüßen Gotteslamm, Daß ich sein's Mundes Kuß genieße, Und ewiglich darvon zersließe.

#### XCVII.

Sie empfähet ihn und verwundert fich, bag er gu ihr fommt.

1.

Bis willfommen, liebster Freund, Du hoch verlangter Gast, Der du mich so tren gemeint, Und nicht verschmähet hast; Bis willsommen, wahrer Gott, Gebenedentes Brod; Bis willsomm'n in meiner Höhle, Liebstes Leben, liebste Seele.

2.

Allerhöchste Majestät, Wie neigst du dich so ties! Daß du kommst von's Himmels Städt In mein's Mund's Begriss! Daß du dir, o Gottes Sohn, In mir suchst einen Thron! Daß du solche Gnad' und Güte Anthu'st dieser ird'nen Hütte!

3.

Wie empfah' ich dich, mein Licht, Du ew'ger Herr und Gott? Wie vergelt' ich folche Pflicht, Ich armer Staub und Koth? Was vor Chr' erzeig' ich dir, Daß du felbst kommst zu mir? Daß ich dich nu gar kann kufsen, Und bein'n Leib und Blut genießen.

4.

Schau', ich benge meine Kniee, : Und werfe mich für dich, Daß du mögest je und je Gebieten über mich; Nimm mein Herz, o Jesu, an, Und was ich hab' und kann; Denn mit hundert tausend Zungen Wirst du nicht genug besungen.

5.

Ach, mein liebster Seelenschat, Gib mir nu beine Araft; Wässe're meines Herzens Blatz Mit beines Herzens Saft; Hilf, daß meine Seel' und Leib Dir ganz vereinigt bleib': Ich verspreche, dich dort oben, Ewiglich dafür zu loben.

### XCVIII.

Sie munbert fich über ber Liebe im heiligen Gacrament erzeigt.

1.

Du Bunder=Brod, du wahrer Gott, Ber fann die Lieb' ermessen, Daß du dich hier, selbst gibest mir Mit Leib und Seel' zu essen.

2.

Kein Chernbin, kein Seraphin Kann je darzu gelangen, Und ich sol dich wahrhaftiglich Mit meinem Mund empfangen.

3.

D große Gnad', o Wunderthat! D Neigung, hoch zu schätzen! Bas bin denn ich, daß du, Herr, dich Bei mir denkst zu ergößen?

4.

Du hast mich zwar geschaffen gar Zu beinem Cbenbilde;

Doch weiß ich nicht wie's mir geschiecht, Daß ich bich seh' so milbe?

5.

D Jesu Christ, wie groß du bist, So groß sind auch die Flammen, Die deine Lieb' aus heißem Trieb Trägt über mich zusammen.

6.

Ich sag' dir Dank mit Lobgesang, Ich preise deine Güte, Für solche Huld ohn' alle Schuld, Du liebliches Gemüthe.

7.

Ich ruf' dich an so sehr ich kann, D Geber und auch Gabe; Gib mir, daß ich dich würdiglich In meinem Herzen habe.

## XCIX.

Sie finget ihm das Lied ber Jungfrauen Marie.

1.

Meine Seel' macht groß den Herrn, Breist und rühmt ihn weit und fern, Und mein Geist springt auf für Freuden, Ob dem Heiland meiner Leiden.

2:

Weil er die Demuthigkeit Seiner Magd hat benedenet: Schau', nun wird mich felig preisen MI's Geschlecht auf allen Areisen.

3:

Denn er hat mir groß gethan, Deffen Macht man betet an, Deffen Name heilig nennet, Ber ihn nur von ferne fennet.

4

Seines Herzens Gütigkeit Läßt er spüren weit und breit Ueber alle, die ihn ehren, Und mit Furcht sein Wort anhören.

5.

Seines Armes Stärt' und Macht Hat er nun recht angebracht, Hat zerstreut die stolzen Sinnen, Daß sie sich nicht rühmen können.

6

Was sich selbst fetzt auf den Thron, Stürzet er und stößt davon; Aber was in Demuth lebet Nimmt er auf, hält's und erhebet.

7.

Er erfüllt und machet satt Alles, was nur Hunger hat; Läßt hergegen leer gehen, Die sich dünken wol zu stehen.

8.

Er vergißt zur rechten Zeit Nimmer der Barmherzigkeit; Denn er hat vom Thal bis oben Ffrael sein Kind erhoben.

9.

Wie er unf'rer Bäter Schaar, Abraham und allen gar, Daß es nie fol fein gebrochen, Bis auf ewig hat versprochen.

### C.

Sie begehret ihn mit taufend Bergen gu lieben.

1.

Dein' eig'ne Liebe zwinget mich, Mein Jesu, hoch zu lieben dich; Ich flanm' und brenn' allein nach dir, Mit unaussprechlicher Begier: O du herzgeliebter Gott, Wenn mir tausend Herzen blieben, Wollt' ich dich mit allen lieben!

2.

Du haft aus Liebe Knechtsgeftalt Un dich genommen mannigfalt; Uns Liebe haft du in der Zeit Dich in ein Lämmelein verkleid't; O du herzgeliebter Gott, Wenn mir tausend Herzen blieben, Wollt' ich dich mit allen lieben!

3.

Du haft gelitten alle Pein Die über mich folt' ewig fenn; Du haft getragen all' mein Joch, Und was noch mehr, du trägst es noch. D du herzgeliebter Gott, Wenn mir tausend Herzen blieben, Wollt' ich dich mit allen lieben!

4:

Du machst mein Herz voll Süßigkeit, Voll ewig's Leben, voller Frend'; Ach, daß ich nicht ganz seurig bin Und dich mehr lieb' als Seraphin! Denn, o herzgeliebter Gott, Wenn mir tausend Herzen blieben, Würd' ich dich mit allen lieben.

## CI.

Sie begehret Johannes gu fenn, und an ber Bruft Jefu gu ruben.

1.

Du Sabbath aller frommen Seelen, Du meines Geistes wahre Nuh', Ich sehne mich in jedem Ru In dein' Umfahung zu verhöhlen. Uch, saß mich doch Johannes sehn, Schleuß mich in deinen Armen ein.

2.

Bon dir, o Jesu, senn umfangen Und ruh'n an deiner keuschen Brust, Macht ew'ge Freud' und ew'ge Lust, Und stillet alle das Verlangen: D'rum laß mich doch Johannes senn, Schlenß mich in deinen Armen ein.

3.

Wie inniglich muß sich ergößen Die Seele, die du hast umschränkt! Wenn sie fein Ding mehr irrt und fränkt, Kein Feind, noch Unglück kann verlegen! D laß mich doch Johannes sehn, Schleuß mich in beinen Urmen ein.

4.

Ach, daß ich ewig folte liegen An deiner Bruft, du höchstes Gut! Es würde meinen Sinn und Muth Mehr, als ich sagen kann, vergnügen. Ei, laß mich doch Johannes senn, Schlenß mich in deinen Armen ein.

5.

D, ew'ger Sabbath meiner Seele, Mein Jefu, laffe mir boch gu,

Daß ich an beiner Bruft mit Ruh' Sabbathifir' und mich verhöhle; Laß doch auch mich Johannes senn, Schleuß mich in beinen Urmen ein.

#### CII.

Sie schenkt fich ihrem Brantigam.

1

Nun nimm mein Herz und alles, was ich bin, Bon mir zu dir, mein siehster Jesu, hin; Ich wil nun dein Mit Leib und Seele seyn! Mein Reden, Thun und Dichten Nach deinem Willen richten.

2.

Du tränkest mich mit lauter Milch und Wein, Du schenkest mir den Brunn' des Lebens ein; D edles Bild, Du bist so süß und mild, Daß ich stets d'rauf gedenke, Wie ich mich dir ganz schenke.

3.

D'rum schau', ich wil in Zeit und Ewigkeit, Dein Wohlgefall'n zu lieben senn bereit; Wilst du mich todt, So sterb' ich gern, mein Gott; Wilst du, daß ich sol leben, Wil ich mich d'rein ergeben.

4.

Du aber folft auch wieder meine senn, Und ganz und gar komm'n in mein Herz hinein; Solft senn mein Gott Und Trost in aller Noth, Solst mich dir einverleiben Und ew'ger Bränt'gam bleiben.

#### CIII.

Jesus ift ihr alles.

1.

Nun wil ich mich scheiben von allen Dingen Und nur zu meinem Bräut'gam schwingen; Denn ihn allein hab' ich erfies't. Nichts kann im Himmel und auf Erden, Gefunden und genennet werden, Daß er mir selbst nicht alles ist.

2.

Ein anderer mag sich mit eitlen Schätzen So viel er immer kann ergötzen; Ich habe keinen Schatz, als ihn. Mein Dichten, Trachten und mein Sinnen, Und alles, was ich kann beginnen, Geht nur nach meinem Jesu hin.

3.

D Tausend Beliebter, du bist alleine, Den ich von Grund des Herzens meine; Du bist mir, was ich nur begehr': Du bist mein Labsal, mein Getränke, Mein Bunsch und was ich nur gedenke, Mein Lebens Brunn' und süßes Meer.

4.

Du bift mein gnädiger Abendregen, Mein hochgewünschter Morgensegen; Du bist mein füßer Himmelsthau; Durch deinen Saft blüht meine Seele In ihrer dürren Leibeshöhle, Bie eine Blum' auf grüner Au.

5.

Du bift mein' erfreuliche Morgen=Röthe, Mein Abendstern, durch den ich tödte Die Traurigkeit der sinstern Nacht; Du bist mein Mond und meine Sonne, Mein Augentrost und alle Wonne, Die der gestirnte Himmel macht.

6.

Du gibst mir alleine dieselbe Schätze, Durch die ich mich zusrieden setze, Du bist mein Silber und mein Gold; Ich achte höher dich alleine, Als Berlen und all' Edelsteine, Und was von Fernen wird geholt.

7.

Du bift mir ein blühender Rosengarten, Ein Feld voll Blumen schönfter Arten, Ein Acker voller grüner Saat; Du bist mein Lustwald, meine Weide, Bist mein Gebirge, meine Haide, Mein Land, das Milch und Honig hat.

8.

D ewiglich blühender Nazarener, Ich finde nichts dir gleich und schöner, Du bist mein schönster Lilgenzweig; Du kannst viel besser mich erfreuen, Alls kausend Tulpen in den Maien Und aller Gärten Schmuk und Zeug.

9.

Du bist mir viel Wiesen und grüne Matten, Mein Apfelbaum und lieber Schatten, Den ich ganz inniglich begehr'; Auf dir, mein Bett und sammt'nes Kissen, Kann ich der besten Ruh' genießen, D'rum komm' doch eilends zu mir her.

10.

Du bist mir das lieblichste musiciren, Mein Jubel und mein Triumphiren, Mein Bymbel-Ton und Lustgesang; Dich hör' ich lieber als Trompeten, Uls Orgeln, Zinken und als Flöten, Uls Saitenspiel und Lautenklang.

#### 11.

Du speisest mein Herze mit Süßigkeiten, Die keine Welt kann zubereiten, An dir eff' ich mich nimmer satt; Du bist das Lusthaus meiner Sinnen, Ein starker Thurm und Schloß, darinnen Mein Seelchen seine Wohnung hat.

#### 12.

Ich frage nun wenig mehr nach dem Himmel, Nach Edensluft und Weltgetümmel, Du bift mir eine ganze Welt; Du bift der Himmel, den ich meine, Das Paradeis, das mir alleine Für allen andern wolgefällt.

#### 13.

Es wird mir erwecken viel taufend Freuden, Wenn ich von hinnen werde scheiden, Und kommen sol'n für deinen Thron; Dann wirst du mich in dich erheben, Und ewiglich zu schmecken geben, Wie du bist all' mein Gut und Lohn.

## CIV.

Sie wünschet alles zu febn ihrem Jefu.

1.

Ach, wer gibt mir noch auf Erden Engelssitten und Geberden? Daß ich meinem Bräutigam, Der von föniglichem Stamm, Wol geschmücket in die Höh', Wann er könnnt, entgegengeh'.

Meine Seele wünscht für allen Ihrem Jesu zu gefallen, Und darum begehrt sie ihr Aller Dinge Pracht und Zier, Daß sie ihme möcht' allein, Aller Schönheit Ausbund senn.

3.

Wenn sie schauet in den Maien, Daß die Wiesen sich erneuen, Und so sein und wunderschön, Die beblümten Felder steh'n; So verlangt sie ihm zu sehn Eine Welt voll Blümelein.

4.

Ad, ach, spricht sie, möcht ich werden Wie die bunte Frühlingserden! Möchte doch mein Herz allein Hunderttausend Rosen senn! Und die Brust wie Lilgen weiß, Das für allem hat den Preis.

5.

Dder wär' ich wie Narcissen Bei den stillen Wasserslüssen! Dder wie ein Hnacinth, Den himmelfarben sind't! Und wie niedrige Biol'n, Die man nuß im Grase hol'n.

6.

Ober war' ich wie ein Garten Boll Gewürze bester Arten! Daß mein Jesus für und für Sich ergößen könnt' in mir, Und mit Luft stets bei mir fenn, Wie in einem ew'gen Mai'n.

7.

Ofte wünscht' ich aller Dingen Wie ein edler Brunn' zu springen; Ofte wünscht' ich, daß ich war' Eine See und ganzes Meer, Boller Gottes Süßigkeit, Ihme zur Ergöplichkeit.

8.

Ach, wer wird mein Herz bereiten, Daß es sei zu allen Zeiten Wie die Sänfte Salomons; Und die Wonne seines Thron's, Wie sein Vett, um dessen Pracht Sechzig Starke halten Wacht!

9.

Ober daß ich ihn erfrene Wie Jerusalem, das neue; Oder wie ein Paradeis, Das von keiner Unruh' weiß; Oder wie ein schöner Saal, Den man lobet überall.

10.

Dber wie ein Flammenwagen, Den die Seraphine tragen; Oder wie ein gold'ner Schrein, Oder wie Karfunkelstein, Oder wie die Perlen sind, Welche man im Aufgang sind't.

11.

Endlich wünsch' ich mir, zu haben Solche Beiligkeit und Gaben,

Wie die Jungfrau und die Braut, Die dem Joseph war vertraut; Daß das ew'ge Wort in mir Jesus würde, wie in ihr.

12.

D du Geist der großen Güte, Neberschatte mein Gemüthe; Denn auch ich bin deine Magd, Die von Herzen zu dir sagt: Mir gescheh' nach deinem Wort Immer und in jedem Ort.

13.

Komm' doch, Jesu, mein Verlangen, Lag dich, meine Seel', umfangen, Daß sie dich gebähr' in ihr, Und frohlockend über dir Sich erfreue nach der Zeit, In der süßen Ewigkeit.

# CV.

Gie halt ihn für ihren beften Freund.

1.

Jesus ist der beste Freund, Der uns ewig treu verbleibet; Der es recht von Herzen meint, Den fein Ungelück vertreibet; Kommt gleich Trübsal, Angst und Noth, Hunger, Kummer, Schmach und Spott, Er bleibet bis in Tod.

2.

Er steht vornen an im Streit, Benn die Feind' uns woll'n befriegen; Gibt uns Muth und Tapferfeit, Daß wir sie durch ihn besiegen. Er ift unser Schirm und Schilb, Uns're Hoffnung, die uns stillt, Wenn Leviathan brüllt.

3.

Er vergenßt sein eigen Blut, Läßt sich selber für uns tödten; Spricht für uns're Schulden gut, Uns zu helsen aus den Nöthen; Er verträgt uns mit Geduld, Zahlt für uns mit baarem Gold Und ist uns immer hold.

4.

Nimmer läßt er von uns ab, Wo wir ihn beständig lieben; Folgt uns nach bis in das Grab, Wo nur wir ihm treu geblieben; Seine große Gütigkeit, Seine Treu' und Freundlichkeit, Vermindert keine Zeit.

5.

D'rum wil ich mein Herz und Sinn Ihm alleine ganz vertrauen; Mein Gemüthe fol forthin Nur auf ihn alleine bauen. Jefus fol in aller Noth, Hier im Leben und im Tod, Mein Freund sehn und mein Gott.

# CVI.

Sie jubiliret über ibn mit ben hirten.

1.

# Die Psyche.

Ich bin voller Trost und Freuden Und vergeh' vor Fröhlichkeit;

Süße wird mir alles Leiden, Kurz das Elend diefer Zeit. Mein Geblüte focht in mir Und das Herz zerspringet schier.

2.

Die Birten.

Was bedeut't dein Jubiliren, Du verliebte Schäferin?
Weffentwegen läßt du spüren Solche Freud' in deinem Sinn? Haft du deinen Schatz gesehen?
Oder was ist sonst geschen?

3.

## Die Plydre.

Ach, wie folt' ich mich nicht freuen! Wenn mich der zur Braut erfief't, Der die Erde wird verneuen, Und des Himmels Erbherr ist; Der mir so viel Gut's gethan, Und mich nimmer haffen fann.

4.

## Die Birten.

Billig bist du hoch ersreuet, Weil dich der so innig siebt, Der den Himmel benedenet Und der Welt das Leben gibt. O du königliche Braut, Die Gott selbsten ist vertrauet.

5.

# Die Psyche.

Auf die Erden ist er sommen, Als ein armes Knäbelein, Hat den Fluch auf sich genommen Und gelitten meine Bein: D der großen Bunderthat! Schau't, wie er geliebet hat.

6.

Die Birten.

Selig muffen wir dich preisen, Weil sich Gott zu dir geneigt, Und mit unerhörten Weisen Solche große Lieb' erzeigt; Selig bist du, Schäferin, Selig ist dein Herz und Sinn.

7.

## Die Pfyche.

Selig bin ich alle Stunden, Boller Trost und herzlich froh, Weil ich habe den gesunden, Der das Alpha ist und D; Der den Schlüssel David's hat Und mir zeigt den Himmelspfad.

8.

# Die Birten.

Du haft gefunden beine Sonne, Die dir Licht und Leben gibt; Deine Frende, deine Wonne, O wie wol haft du geliebt! Deiner Liebe Lohn und Kron' Ist des höchsten Gottes Sohn.

9.

# Die Psyche.

D wie wol hab' ich's getroffen! Wie gefällt mir doch dies Spiel! Seine Bunden steh'n mir offen, Ich kann eingeh'n, wenn ich will; Seine Hände zeigen mir Des verliebten Herzens Thür.

Die Birten.

Geh' in diesen Ort der Freuden, Werthe Psinche, trint' den Wein, Den dir Jesus hat bescheiden, Bis du ganz wirst trunken sehn; Geh' in seine süße Brust Und geneuß des Himmels Lust.

11.

Die Psyche.

Was für Frende, was für Wonne Hat ein Herz, das Jesum liebt! Kommt und trinkt aus diesem Bronne, Der euch all's umsonste gibt; Seiner Liebe Süßigkeit Uebertrifft den Honig weit.

12.

Die girten.

Kommt, wir wollen alle trinken, Bis wir werden trunken fenn; Bis wir ganz und gar versunken In dem Quell und in dem Wein; Bis uns Red' und Wort gebricht, Und sich keiner kennet nicht.

13.

Die-Psydje.

Ach, wie gerne wollt' ich wissen, Wo dann nu mein Jesus ist? Den ich ewig sol genießen, Der mich hat zur Braut erfies't; Der nir solche Seligkeit, Als fein anderer, hat bereit't.

## Der füße Jefus.

Siehst du mich nicht, meine Frende, Meine Brant, mein Täubelein? Siehst du nicht, wie tren ich weide Deine blöde Schäfelein; Nimmermehr weich' ich von dir, Wo nur du verbleibst bei mir.

#### 15.

#### Die Pfndie.

Ach, das ist des Bräut'gams Stimme! Ach, mein Jesus, das bist du! Der dem Wolf und seinem Grimme Widersteht bis heute zu. Ach, mein Lieb', umfahe mich, Weil ich einzig liebe dich.

#### 16.

#### Iclus.

Bleib' beständig und getrene Hochgeliebte Schäferin, Bis ich völlig dich erfrene Und dich grüße, Königin! Dann wird meiner Gottheit Schein In und um dich ewig senn.

#### 17.

# Die Psyche.

Ja, ich wil beständig bleiben, Allerliebster, und mich dir Ewig treu zu sehn verschreiben, Wil dir dienen für und für. Meine Seele sol allein Nur in dich verliebet sehn.

Die girten mit der Pfyche.

Ei, so laßt uns alle singen Und ein suges Hirtenlied Unferm lieben Jesu bringen, Der so herzlich sich bemüht, Daß ein' arme Schäferin Sei sein Schatz und Königin.

19.

Ihm sei Lob von allen Zungen Und vom Gräslein auf der Au; Seine Güte sei besungen Bon den Tröpflein in dem Thau; Ihm sei Preis und Herrlichkeit Jego und in Ewigkeit.

# CVII.

Sie ergibet fich ber ewigen Liebe.

1.

Liebe, die du mich zum Bilde Deiner Gottheit hast gemacht; Liebe, die du mich so milde Nach dem Fall hast wieder bracht: Liebe, dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

2.

Liebe, die du mich erkoren, Eh' als ich geschaffen war; Liebe, die du Mensch geboren Und mir gleich warst ganz und gar; Liebe, dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

Liebe, die für mich gelitten Und gestorben in der Zeit; Liebe, die mir hat erstritten Ew'ge Luft und Seligkeit; Liebe, dir ergeb' ich mich Dein zu bleiben ewiglich.

4.

Liebe, die mich hat gebunden An ihr Joch mit Leib und Sinn; Liebe, die mich überwunden Und mein Herze hat dahin: Liebe, dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

5.

Liebe, die mich ewig liebet, Die für meine Seele bitt't; Liebe, die das Lösgeld gibet Und mich fräftiglich vertritt: Liebe, dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

6.

Liebe, die mich wird erwecken Aus dem Grab der Sterblichkeit; Liebe, die mich wird umsteden, Mit dem Laub der Herrlichkeit: Liebe, dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

# CVIII.

Jesus ift ihr ber Allersugeste.

1.

Jesus, der suge Lebenswein, Nimmt meinen Geist so mächtig ein, Dag er sonft nichts mag trinken; Er ruft und schreit mit voller Bruft: Ach möcht' ich doch in diesem Most Nur ganz und gar versinken.

2.

Nunmehr begehr' ich keine Tracht, Die auf der Götter Tisch wird bracht, Wil auch nicht ihr Getränke; Denn Jesus, der mich speis't, ist ja Biel süßer als Ambrosia Und was ich je gedenke.

3.

Weg mit den Blumen auf der Au, Mit Honig und mit Maienthau, Mit Manna und was füße:
Mein Jesus ist mein Than allein,
Mein Honig, Manna, Blümelein,
Den ich für all's genieße.

4.

Ach, daß ich doch nur möchte senn Gleich wie ein kluges Vienelein, So wollt' ich mich erheben; Ich hinge mich an seine Brust Und bliebe da nach Wunsch und Lust, Bis ich zersließe, kleben.

5.

Jesu, so hilf mir doch darzu, Daß ich schon jest darinnen ruh' Auf himmelische Weise; Du bleibest doch in Ewigkeit Mein's Herzens Trost und Süßigkeit, Mein bester Trank und Speise.

## CIX.

Sie erwäget feine Lieblichfeit an ben Creaturen.

1.

Keine Schönheit hat die Welt, Die mir nicht für Angen stellt, Meinen schönsten Jesum Christ, Der der Schönheit Ursprung ist.

2.

Wann die Morgenröth entsteht, Und die guld'ne Sonn' aufgeht, So erinner' ich mich bald Seiner himmlischen Gestalt.

3.

Ofte dent' ich an sein Licht, Wenn der frühe Tag anbricht; Ach, was ist vor Herrlichkeit In dem Licht der Ewigkeit.

4

Seh' ich dann den Mondenschein Und des Himmels Lengelein, So gedent' ich, der dies macht, Hat viel tausend größere Pracht.

5.

Schau' ich in dem Frühling an Unsern bunten Wiesenplan, So bewegt es mich zu schrei'n: Uch, wie muß der Schöpfer senn!

6.

Schöne gleißt der Gärte Ruhm, Die erhab'ne Lilgenblum'; Aber noch viel schöner ist Meine Lilge, Jesus Christ.

Wann ich sehe, wie so schön Weiß und roth die Rosen steh'n, So gedent' ich, weiß und roth Ift mein Bräutigam und Gott.

8.

Ja, in allen Blümelein, Wie sie immer mögen sehn, Wird gar hell und klar gespürt Dessen Schönheit, der sie ziert.

9.

Wann ich zu dem Duellbrunn' geh', Oder bei dem Bächlein steh', Go versenkt sich straks in ihn, Als den reinsten Duell, mein Sinn.

10.

Meine Schäflein machen mich Oft erseufzen inniglich; Ach, wie mild ift Gottes Lamm, Meiner Seelen Bräntigam.

11.

Nie wird Honig oder Most, Oder Than von mir gekost't, Daß mein Herz nicht nach ihm schreit, Us der ersten Sitzigkeit.

12.

Lieblich singt die Nachtigall, Suße klingt der Flöten Schall; Aber über allen Ton Ist das Wort Marien Sohn.

13.

Annuth gibt es in der Luft, Wenn die Echo wieder ruft;

Aber nichts ist überall Wie des Liebsten Wiederschall.

#### 14.

Ei nun, Schönster, komm' herfür, Komm' und zeig' bich selbsten mir; Laß mich seh'n bein eigen Licht Und bein bloßes Angesicht.

#### 15.

D, daß deiner Gottheit Glanz Meinen Geist umgebe ganz! Und der Strahl der Herrlichkeit Mich verzückt' aus Ort und Zeit!

#### 16.

Ach, mein Jesu, nimm doch hin, Bas mir bedet Geist und Sinn; Daß ich dich zu jeder Frist Sehe wie du selber bist.

# CX.

Gie freuet fich über feiner Berrlichfeit.

## 1.

Ach Gott, was hat vor Herrlichkeit, Bor Majestät und Wonne, In seiner großen Seligkeit Mein Jesus, meine Sonne; Die Kaiser und Könige reichen ihm dar All' ihre Scepter und Kronen, Biel tausendmal tausend in mächtiger Schaar Sind, die ihm dienen und frohnen.

2.

Er herrschet über Cherubim, Gebeut den Tiefen allen; Die Thronen und die Seraphim Schau'n auf sein Wohlgefallen. Die Helben und Martyrer warten ihm auf, Die Bäter fall'n vor ihm nieder; Die Jungfern, die singen mit künstlichem Lauf, Die allerlieblichsten Lieder.

3.

Er ist dem Bater gleich an Macht, Er sist auf seinem Throne; Er trägt der ganzen Gottheit Pracht Auf seines Hamptes Krone. Die Himmel der Himmel begreifen ihn nicht, Er reicht von Ende zu Ende; Die Mächtigen leisten ihm schuldige Pflicht Und alle himmlische Stände.

4.

Sein Antlitz leucht't wie Sonn' und Schnee Und taufend Morgensterne, Glänzt wie der Aufgang in der Höh' Und wie der Blitz von ferne; Die Engel und Menschen, die schauen ihn an Mit unaussprechlichen Freuden; O selig und abermal selig wer kann Sein Herz und Sinne da weiden.

5.

Und alles dieses sol auch ich Mit hunderttausend Küffen, In seinen Armen ewiglich Empfinden und genießen; Die Freude, die Wonne, die ew'ge Lust, Die er mir dorte wird geben, Ist weder dem Herzen noch Sinnen bewußt In diesem sterblichen Leben.

6.

D'rum wil ich froh und fröhlich senn Und guten Muth mir fassen, Ich wil in allem Kreuz und Bein Mich auf sein Wort verlassen: Er wird mir nach diefer betrübeten Zeit In seinem ewigen Maien Schon wieder ersetzen bas wenige Leid Und unaufhörlich erfreuen.

## CXI.

Sie freuet fich wegen ber letten Bufunft ihres Geliebten.

1.

Frisch auf, laßt uns nu freu'n, Der König wird bald kommen, Der mir mein Herz genommen, Ich kann nicht traurig seyn. Gesobt sei Gott im höchsten Thron, Mit uns'rem Jesu, seinem Sohn.

2.

D Wort, das mich ergött!
D Trost, o Lust, o Wonne!
D freudenreiche Sonne,
Die mich in Ruhe sett!
D Jesu, wie hör' ich so gern,
Daß du nun bist von mir nicht fern.

3.

Wie oft hab' ich nach dir Und beinem Hochzeittage Gesenfzt mit großer Klage, Du, meine gold'ne Zier. Nun wird sich enden alles Leid Und fommen lauter Seligkeit!

4

D Gott, was wird es senn, Wann du mich wirst erheben Und ewiglich umgeben Mit deinem Glanz und Schein! D Jesu, was vor Herrlichkeit Ist meiner Seelen zubereit't!

Wie ist's? Hör' ich noch nicht, Daß die Trompeten schallen? Und unser Wohlgefallen, Der ew'ge Tag, anbricht? Uch Gott, wie lange dünkt mich doch Dies Leben! und wie schwer mein Joch!

6.

Ach mein! ach komm' doch bald, Du Wonne meiner Seele! Rimm mich aus dieser Höhle Zu dir, mein Aufenthalt. D Jesu, Jesu, komm' doch heut' Und führ' mich in die Ewigkeit!

# CXII.

Gie ift fröhlich in Jefu ihrem Gott.

1.

Ich wil mich freu'n und fröhlich senn In Jesu, meinem Gott:
Denn er versüßet meine Bein Und hilft mir aus der Noth.
Er wird mich vom Bösen Bollkömmlich erlösen,
Berkehren mein Leid
In ew'ge Freud'
Und geben alle Seligkeit.

2:

Ich wil ihn rühmen wonniglich Mit ungefälschtem Mund; Wil sagen, wie so mildiglich Er nachkömmt seinem Bund. Ich wil ihm lobsingen, Berehrungen bringen, Mein Herz und mein Sinn Sol benken auf ihn, So lang ich leb' und etwas bin.

3.

Er schmückt und frönet meine Seel' Mit seiner Herrlichkeit; Begabet meinen Leib, die Höhl', Mit großer Gütigkeit. Er lässet die Sonne Der himmlischen Wonne Ermuntern den Geift, Daß er sich besleißt, Gott anzuhangen allermeist.

#### 4.

D'rum wil ich froh und fröhlich senn In Jesu, meinem Gott;
Ich wil sein Lob und Ruhm ausschrei'n,
Ihn preisen bis in Tod.
Ich wil ihm stets danken,
So lang ich im Schranken
Der Sterblichkeit bin,
Und rusen forthin:
In Gott sich freu'n ist mein Gewinn.

# CXIII.

Sie preifet feine Gittigfeit.

1.

Niemand ist zu jeder Frist Auf der ganzen weiten Welt, Niemand in des Himmels Zelt, Der so gut als Jesus ist; Seines Geistes Gütigkeit Währet bis in Ewigkeit.

Seinen lieben Sonnenschein läßt er alle Tag aufgehen, Und sein' Engel bei uns steh'n, Daß sie uns're Wächter senn. Seines Geistes Gütigkeit Währet bis in Ewigkeit.

3.

Er ernähret unser Vieh; Spreitet über Feld und Au Einen fruchtbar'n Perlenthau, Gibet Segen spät und früh; Seines Geiftes Gütigkeit Währet bis in Ewigkeit.

4.

Mein und meiner Bäter Schuld hat er selbst bezahlt für mich, Und zum Pfand erboten sich, Daß mir Gott nun worden huld: Seines Geistes Gütigkeit Währet bis in Ewigkeit.

5.

Ja, sein Blut, den Götterwein, Und sein Fleisch, das Himmelbrod, Gibt er mir, wil bis in Tod Selbsten um und bei mir senn: Seines Geistes Gütigkeit Währet bis in Ewigkeit.

6.

Endlich wil er mich mit sich In sein himmlisch Reich einführen, Und mit seiner Gottheit zieren, Daß er ewig liebe mich: Denn seines Geistes Gütigkeit Währet bis in Ewigkeit.

## CXIV.

Sie befiehlt fich ihm bei angehender Racht.

1.

Dieweil nunnehr die finst're Nacht Der Sternen Heer führt auf die Wacht, Und Phöbus seinen Glanz Für uns verbirget ganz, So wil ich mich zu dir, Mein Leitstern, Jesu, wenden, Und diesen Tag vollenden Mit himmlischer Begier.

2

Ich sage dir von Herzen Dank Mit aller Heil'gen Lobgesang, Für all's, was deine Gnad' Mir hent' erzeiget hat; Und so ich was für dir, Das sündlich ist, gehandelt, Und ärgerlich gewandelt, Bitt' ich, vergib es mir.

3.

Ich lege mich mit heil'ger Luft Auf deiner Menschheit off'ne Bruft, Damit du mir den Wein Dein's Herzens flößest ein. Laß mich, o süßes Bild, In deinen keuschen Armen Entschlasen und erwarmen, Und ruh'n, so lang du wilt.

4.

Laß meinen Sinnen für und für Nichts anders träumen als von dir; Bei dir, mein Schatz, allein, Laß mein Gemüthe seyn. Lag beiner Engel Schaar Mein Leib und Seel' bewachen, Daß mir vom höll'schen Drachen Kein Unglücf widerfahr'.

5.

Und so du etwan meine Seel' Wilt nehmen aus des Leibes Höhl', D allerliebstes Licht, So dent' an deine Pflicht: Laß mich im selben Nun Auf einem Engelswagen In's Paradies hin tragen, Daß ich mög' ewig ruh'n.

## CXV:

Sie freuet fich, bag er fie wird ewig felig machen.

1.

Kommet zusammen, ihr hirtinnen alle, Lobet und danket mit jauchzendem Schalle: Jesus, mein Brant'gam, wird mich erheben, Immer und ewig bei ihme zu leben.

2.

Alle die Feinde, die jetzt mit mir friegen, Werden mir nimmermehr können obsiegen; Ja, er wird selbst mir zu helsen am Ende Reichen sein' allzeit geneigete Hände.

3

Königlich wird er mich frönen und zieren, Und zu dem Bater frohlockende führen; Wird mich ihm zeigen und neben sich setzen, Daß ich mit ihm mich werd' ewig ergößen.

4.

Tausendmal, tausendmal wird er mich füssen, Und seine Lieblichkeit lassen genießen;

Taufendmal wird er mich freundlich anblicken Und mit dem Lichte der Gottheit erquicken.

5.

Ewige Alarheit und ewige Sonne, Ewiger Jubel und ewige Wonne; Ewige Schönheit und andere Gaben, Werd' ich bei ihme, so viel ich wil, haben.

6.

Solt' ich mich denn nun nicht herzlich erfreuen, Weil er so göttlich mich wird benedenen? Solt' ich nicht immer ihn loben und preisen, Daß er mir ewig wird solches erweisen.

7.

Kommet berwegen, ihr Hirtinnen alle, Lobet und preif't ihn mit janchzendem Schalle, Weil er mich, Arme, so hoch wird erheben, Daß ich in ewiger Lust werde schweben.

# CXVI.

Sie ftimmet ihm bie Saiten an.

1.

Ich will die Laute rühren, Und Jesu musiciren; Ich wil die Saiten zwingen, Und was ich kann, d'rein singen; Mit Herz und Mund erschallen, Daß es sol wiederhallen; Die Laute wil ich rühren Und Jesu nussiciren.

2.

Ich wil mein Herz erheben Und in dem Himmel leben; Ich wil mich von der Erden Und weltlichen Beschwerden Bu meinem Liebsten schwingen Und durch die Wolfen dringen; Mein Herz wil ich erheben Und in dem Himmel seben.

3.

Ihr himmelischen Chöre, Bergönnet mir die Ehre, Daß ich mit euch vermenge Mein' arme Lobgesänge; Daß ich mit euren Weisen Den Herren möge preisen; Bergönnet mir die Ehre, Ihr himmelischen Chöre.

4.

Ich wollt' ihn gerne loben Wie ihr im Himmel droben; Stimmt ein mit euren Flöten Und ewigen Trompeten; Er wird von meiner Zungen Nicht schön genug besungen; D'rum wollt' ich ihn gern loben, Wie ihr im Himmel droben.

5.

D Jesu, mach' mich weise, Daß ich dich würdig preise; Laß meines Herzens Seiten Durch deinen Geist bereiten; Befeuchte meine Seele Mit deiner Gottheit Dele, Daß ich dich würdig preise, D Jesu, mach' mich weise!

## CXVII.

Sie bantet ihm für feine Bolthaten.

1.

Nun finget und klinget dem Höchsten zu Ehren, Erschallet mit Freuden den besten Gesang; Laßt alles, was lieblich und künstlich ist, hören, Dem allerbarmherzigsten Jesu zu Dank. Bringt Psalmen und Myrthen, Ihr Nachbarn und Hirten, Bringt Blumen und Maien, Bringt Blumen und Maien, Bringt Flöten, Schallmehen,

2.

Erzählet mit fröhlichem Jauchzen und Frenden, Daß alles im Anfang durch ihn ist gemacht; Gedenket der Liebe für uns so zu leiden, Die ihn von dem Himmel auf Erden hat bracht; Wir waren verloren, So wird er geboren; Wir waren verdorben, So ist er gestorben, Und uns zu erretten am Kreuze verschmacht't.

3.

Er hat uns erlöset von Banden und Ketten, Er hat uns gemachet den Siegenden gleich; Hat unsere Feinde getödt't und zertreten, Er hat uns geöffnet das himmlische Reich; Er gibt uns in Schmerzen Den Tröster der Herzen, Er wird uns erheben In's ewige Leben, Und machen verlachen den seindlichen Streich.

D füßester Jesu, du ewige Güte, Sei höchlich gelobet, gerühmt und gepreis't; Dir dant' ich von Herzen und ganzem Gemüthe Für alle die Liebe, die du mir beweist. Hilf, daß ich nicht sterbe, Durch Sünden verderbe; Damit ich dich droben Mög' ewiglich loben Und schauen sammt Bater und heiligem Geist.

## CXVIII.

Sie finget ihm einen Lobgesang.

1.

Dich, Jesu, loben wir, Dich ehr'n wir für und für; Dir, o Jesu, woll'n wir geben Ruhm, Preis, Dank und Herrlichkeit; Hier durch unser ganzes Leben Und darnach in Ewigkeit.

2.

Du bift das ew'ge Licht Und hast dich und verpflicht't; Auf die Erden bist du kommen, Da du wesentlicher Gott Uns're Menschheit angenommen, Und zu retten aus der Noth.

3.

Du hast herum geeist Und uns're Sucht geheilt; Uns're Last hast du getragen Und mit unerhörter Huld Aufgenommen alle Plagen, Die die ganze Welt verschuld't.

Du haft ben Feind zerstört Und Gottes Reich gemehrt; Siegreich haft du triumphiret Und ben Himmel aufgethau, Haft die Deinen d'rein geführet Mit des heiligen Arenzes Fahn'.

5.

Du sitest Gotte gleich Und hältst mit ihm das Reich; Alles ist dir übergeben Bon dem Bater, du allein Bist der über Tod und Leben Sol der ein'ge Richter sepn.

6.

Dich ehr'n die Seraphim, Dich ehr'n die Chernbim; Dir zu Ehren schrei'n die Chöre: Heilig, Heilig, Heilig ist Dessen Herrlichkeit und Ehre Unvergleichlich, Jesu Christ.

7.

Die Bäter allzumal Mit der Propheten Zahl, Und die Jünger, deine Lieben, Danken deiner Gütigkeit, Daß sie sind beständig blieben Dir zu Ehren in der Zeit.

8.

Die ganze Christenheit Ist, dich zu ehr'n, bereit: Die Bekenner helfen alle Deines Namens Ruhm vermehr'n, Und die Kinder schrei'n mit Schalle Das Dsama dir zu Chr'n.

Dich lobt auch in Gefahr Der Märt'rer trene Schaar; Dir zu Ehren wird gestritten Bis auf's Blut und bis in Tod, Und mit größtem Glimpf erlitten Alle Schmach, Schinupf, Hohn und Spott.

10.

Dir wohnen viel ganz frei In öber Büftenei, Und viel taufend der Jungfrauen Halten dir sich feusch und rein; Alle, die den Himmel bauen, Wollen deine Diener senn.

11.

Der ganze Erdenkreis Ist voll von deinem Preis; Und der Himmel, da du sitgest, Flammt von deiner Herrlichkeit Deiner Allmacht, wenn du blitzest Beichet alle Feindlichkeit.

12.

D großer Herr und Gott, Erbarn' dich unf'rer Noth; Schau', du König aller Zeiten, Wie dein Volk bedränget ist, Wie wir täglich müssen streiten Mit des Feindes Macht und List.

13.

Konnn', ninnn dich unf'rer an, Du ftarker Kriegesmann; Hilf uns felig überwinden, Daß wir unf'ren Lauf vollführ'n, Und mit dir, befreit von Sünden, Unaufhörlich triumphir'n.

## CXIX.

Sie jauchzet fiber ihm.

1.

Mein König und mein Gott, dir jauchzet meine Seele, Dir musicirt mein Herz, dir tanzt mein Leib, die Höhle; Dich rühmt und lobt mein Mund, Dir springt vor Freuden hin und wieder Das Leben aller meiner Glieder, Dich preis' ich alle Stund.

2.

Dir opfr' ich auf das Mark der Kräften und der Sinnen, Dir eign' ich zu allein wein Wirken und Beginnen; Dir bin ich stets bedacht, Wie ich dich herrlich möge preisen Mit neuen Liedern, neuen Weisen, Bei Tag und auch bei Nacht.

3.

Du Freude meines Geist's, du mein geliebtes Leben, Du Zuder meines Mund's, wie sol ich dich erheben? Du bist mein Ruhm und Preis, Mein Trost, mein' Chr' und alle Wonne, Mein Augenlicht und ew'ge Sonne, Mein süßes Paradeis.

4.

Du gibest mir in dir ganz seliglich zu wohnen, Du setzest mich in Ruh' wie deine Himmelsthronen; Du hast das schöne Licht Dein's Angesichts auf mich geschrieben; Du liebst und wilst mich ewig lieben Mit bräut'gamlicher Pflicht.

5.

Ich danke dir, du Brunn' und Ausssuß alles Guten, Daß du so milde bist auch über mein Bermuthen: Ich danke dir, mein Gott; Ich wil dich lieben und verehren, Und deines Namens Lob vermehren Ganz treulich bis in Tod.

## CXX.

Sie muntert fich aus bem Betone ber Creaturen gu feinem Lobe auf.

1.

Auf, mein' Stimm' und Saitenspiel, Laß Jesu zu Ehren Dich hurtiglich hören Und mache seines Lobes viel; Musicire, Figurire, Laß es schallen, Daß die Wälder wiederhallen.

2.

Ihm singt und klingt die ganze Welt; Ihn loben gar schöne Mit süßem Getöne Die Böglein auf dem grünen Feld; Alle schwirren, Schrei'n und girren, Alle preisen Gott, das Wort, mit ihren Weisen.

3.

Ihm saust und summt es überall, Ihm wehen die Winde Bald heftig, bald linde,
Ihm redet manches Berg und Thal;
Alle Lüfte,
Alle Grüfte
Die erschallen
Ihrem Schöpfer zu gefallen.

Ihm hört man ofte früh und spat, Die Lämmelein bläckern, Die Zickelein mäckern, Und tönen all's, was Athem hat; Alle Felder, Alle Wälder Sind voll Stimmen, Die ihn stets zu loben glimmen.

5.

Die Schäfer gleichfalls, jung und alt, Erfüllen die Weiden Mit merklichen Freuden Und loben ihn gar mannigfalt; Hin und wieder Hört man Lieder Bon ihm singen, Pfeisen, Hörner, Geigen klingen.

6.

D'rum schweig' auch du nicht, meine Seel', Sei hurtig zu singen,
Die Saiten zu schwingen,,
So lang du lebst in deiner Höhl'.
Laß dich hören
Ihm zu Ehren,
Tön' und schalle,
Daß Wald, Feld und Berg erschalle.

# CXXI.

Sie machet ihm ein Lob aus bem Munte ber jungen Rinber.

1.

Lobt, ihr Rinder, unsern Herrn, Meines Herzens Morgenstern; Preiset Jesum, meine Sonne, Aller Frommen Trost und Wonne.

Rufet und bekennt es frey, . Daß er der Meffias sei, Daß er Israel vom Bösen Us ein Heiland wird erlösen.

3.

Schreiet, sei gebenedeit, Jesu, Herr der Herrlichkeit; Der sich unser angenommen, Jesu, König, sei willkommen.

4.

Denn er ist ber Mann allein, Der so sol gepriesen sein; Der von aller Menschen Zungen Sol belobt sein und besungen.

5.

Seine Hobeit, seine Bracht, Sat kein Mensch noch ausgedacht; Seine Liebe, seine Gitte Faßt kein englisches Gemüthe.

6.

Er ift groß und hält doch werth Was gleich klein ist auf der Erd'; Er ist über all's erhaben, Liebet doch geringe Gaben.

7.

Alles nimmt er freundlich an, Was ihm wird zu Ehr'n gethan; D'rum ihm auch gar wol behaget, Was ihr Kinder lallt und saget.

## CXXII.

Sie betrachtet bie Herrlichfeit ber himmtischen Wohnungen und bes ewigen Lebens.

1.

Wie lieblich find die Wohnungen, Die du uns zubereitest; Wie herrlich die Belohnungen, Zu welchen du uns leitest! Wie wunderschön Ist das Getön', Das wir von hunderttausend Chören Bei dir, Herr Jesu, werden hören.

2.

Mein Herze springt für großer Freud' Und wünschet mit Verlangen, Die Bleibstadt solcher Seligkeit Auf's eh'ste zu empfangen; Ach, ach, mein Gott, Wo ist der Tod? Der mir verkürze dieses Leben, Daß du mir jenes könnest geben.

3.

Wie selig ist der Heil'gen Schaar Die allbereit genießen, Was wir auf Erden mit Gefahr Noch erst erstreiten müssen! Sie sitzen dort Im Freuden-Port In stolzem Fried' und sichern Gränzen, Geschmückt mit ew'gen Lorbecrkränzen.

4.

Rein Unglud fann fie mehr berühr'n, Rein Schmerz und Weh' fie plagen;

Kein Fregeist kann sie abweg's führ'n, Ihr Herz kein Kummer nagen; Es kommt kein Leid In Ewigkeit, Kein Trübsal, Krieg, noch Angst, noch Trauren In ihre hochgeführte Mauren.

5.

Sie dürfen nicht des Mondes Schein, Auch nicht das Licht der Sonne; Das Licht, das ihnen ist gemein, Ist Gottes Glanz und Wonne. Christus, das Lamm, Gibt allensamm Mit seiner Gottheit Blitz und Strahlen, Daß sie wie Sonnen selber prahlen.

6.

Wir schau'n nach aller Herzenslust Des Höchsten Angesichte, Und bringen ihm aus tiefer Brust Die lieblichsten Gedichte; Sie singen ihm Mit Seraphim Das Sanctus Sanctus hin und wieder, Und tausend and're neue Lieder.

7.

Die Stadt ist lauter reines Gold, Die Mauren edle Steine; Von Perlen, denen man so hold, Sind alle Thore feine; Kein Tempel ist Je da erkiest; Denn Gott und's Lannn, das ist in ihnen Ihr Tempel selbst, da sie ihm dienen.

8.

Im mitten sieht man einen Quall Wie einen Strom entspringen,

Und durch die Gassen überall Mit füßem Rauschen dringen; Der Strom der heißt Der heil'ge Geist, Der alle Sel'gen ewig tränket Und in das Herze Gott's versenket.

9.

Die Heiligen, die er allbar Geführet hat zusammen, Die sind entzündet alle gar Mit ew'gen Liebesflammen. Sie nahen sich Ganz durstiglich, Des Königs Jesu Mund zu küffen Und seines Kusses zu genießen.

#### 10.

Gott felber macht sich so gemein, Daß er sich all'n ergibet; Und alle, wie sie groß und klein, Mit gleicher Liebe liebet; Er drückt mit Lust An seine Brust Was Christus auf der Welt erworben, Da er gekreuzigt ist gestorben.

#### 11.

Es wird so große Seligkeit Und großer Lohn gegeben, Daß sie durch alle Ewigkeit Im Ueberslusse leben; Man ist und trinkt, Man jauchzt und springt, Man wandelt stets auf frischen Weiden, Geneusset Gott's und seiner Freuden.

#### 12.

Ach Gott, was ning vor Freude senn, Wenn man die alle siehet,

Die hier in Kreuz, Angst, Noth und Pein Wie Röselein geblühet; Benn man betracht't Die große Pracht Der Bäter, Märt'rer und Propheten, Die sie verdient in ihren Nöthen.

13.

Wenn man der Keuschheit gold'ne Kron' Die Jungsern siehet tragen, Und die Bekenner von dem Lohn Der letzten Treu' hört sagen; Wenn man bei dir In Fürsten Zier, Die lieben Freunde wieder sindet, Die hier der Tod vonsammen bindet.

#### 14.

Mein Jesu, hilf mir doch darzu, Daß ich nach diesem Leben Mit solcher Wonn' und solcher Ruh' Bei dir mag sehn umgeben; Daß ich dein Licht Und Angesicht Mit allen Heil'gen und Jungfrauen Kann sieben und ohn' Ende schauen.

# CXXIII.

Sie fehnet fich in ben lieblichen Abgrund Gottes zu verfenten.

1.

Du wonnigliches Gut, das alle Geister speiset Und allen Creaturen Genad' und Huld erweiset; Wann wirst du dich in mich begeben Und überstüffiglich erfüll'n? Wann wirst du selber sehn mein Leben Und alle mein Begehren still'n?

Du wahres Paradies, du ew'ger Frühlingsgarten, Du breites Blumenfeld von unerhörten Arten; Wann werd' ich von der wüsten Erden In deine Lustbarkeit versetzt? Wann werd' ich deiner würdig werden Und ewig sehn von dir ergötzt?

3.

Du freudenreicher Strahl, wenn wirst du mich verzucken Und ganz und gar in dich und deinem Blitz einschlucken? Wann fällt das Fünklein, meine Seele, Ju's Feuer deiner Gottheit ein? Wann sol's, sammt ihrer Leibeshöhle, Mit dir ein' ein'ge Flamme sepn?

4.

Du ew'ges Wollustmeer, wann wirst du mich recht tränken, Wann wirst du mich in dich mit Leib und Seel' versenken? Wann wird mein Geist in dich zerstießen Und seiner Liebe Lauf vollsühr'n? Wann werd' ich mich auch selbst nicht wissen Und ewiglich in dich verlier'n?

5.

Du hochgewünschte Ruh', du Zielstadt der Verliebten, Du End= und Mittelpunkt der wallenden Vetrübten; Wann werd' ich, Jesu, zu dir kommen, Und unabscheidlich bei dir seyn? Wann werd' ich in dich aufgenommen? Wann, wann Jesu, mein Ein'ges Ein?

# Viertes Buch.

# CXXIV.

Lob der heiligen Jungfrauen Marie.

1.

Dich, Mutter Gottes, loben wir, Dich ehr'n wir, Jungfran, für und für; Dir, als des heil'gen Geistes Braut, Wird alle Welt voll Ruhm's geschaut; Dir dienen alle Himmelshelden, Die Thronen steh'n für deinem Thron, Bon deiner Pracht und deiner Kron' Die Fürsten mit Verwund'rung melden.

2.

Auf dich schau'n alle Chernbin, Dir singen alle Seraphin; Sie schreien sämmtlich: Heilig ist, Die Gott zur Mutter hat erkies't. Des Himmels Hof, der Kreis der Erden, Sind beide voller Herrlichkeit Der edlen Frucht, die in der Zeit Aus dir hat woll'n geboren werden.

3.

Dich lobet ber Apostel Chor, Dich hebt ber Märt'rer Schaar empor, Dich rühmet der Propheten Mund Und der Bekenner off'ner Grund; Dich preisen selig die Jungfrauen, Dir sind die Heil'gen all' in Freud', Dich bitt't die ganze Christenheit Und hat zu dir ein groß Bertrauen.

4

Du bift des Himmels Königin, Der Majestät Gebärerin; Du bist des Schöpfers Ruhm und Zier, Du bist des Paradieses Thür; Du bist des Höchsten Lust und Leben, Ein Tempel der Dreifaltigseit; Durch dich wird uns Barmherzigseit Bon Gott erzeiget und gegeben.

5.

Du bift des ew'gen Gott's Gezelt, Bist die Beherrscherin der Welt; Du bist der ew'gen Sonnen Bot' Und aller Seelen Trost nach Gott; Du bist der Teufel Furcht und Schrecken, Du stehst den Kranken heilsam bei; Du machst gewaltig, quitt und frei Die in Gefahr des Todes stecken.

6.

Du hochgebenedeites Weib Empfingest Gott in deinem Leib, Daß unser menschliches Geschlecht Zur Himmels-Erbschaft hätte Necht; Durch dich ist uns der Himmel offen, Du stehst nächst deinem lieben Sohn Zur Rechten bei des Baters Thron, Bon dannen wir ihn wieder hoffen.

7.

D'rum bitten wir dich, große Fran, Komm' uns zu Hilf' von's himmels=Bau;

Hilf uns, die durch dein's Sohnes Blut Erfaufet sind zu seinem Gut; Hilf uns in's ewige Leben reisen, Mach' uns durch dein Kind Jesum Heil, Daß wir an ihme haben Theil, Und ihn mit dir ohn' Ende preisen.

## CXXV.

Lob bes beiligen Johannes bes Evangeliften.

1

Du edler Jüngling, mein Patron, Johannes, welchen Gottes Sohn So zärtlich hat geliebet:
Dich zu verehe'n fol jetzt mein Mund Die große Güte machen kund,
Die Gott an dir geübet.

2.

Mein Heiland, der Bethlehmer Held, Rief dich ganz fräftig von der Welt, In deiner Jahren Blüte; Du folgtest auch bald wie ein Lamm, Wie eine Brant dem Bräntigam, Und trat'st in seine Tritte.

3.

Die jungfränliche Reinigfeit Und's unbeflectte Seidenkleid, Mit dem du warst umgeben, Hat ihm so wol an dir gefall'n, Daß er dich lieb gehabt für all'n In seinem ganzen Leben.

4.

Du lagest oft mit sel'ger Lust Un beines Meisters sußer Brust, Und warst von ihm umfangen; Dein Herz zerfloß ob dieser Gunft, Dein Geist verbrannt' in feuscher Brunft, Ein End' hätt' all's verlangen.

5.

Daher bist du auch so geschwind Ein senerstammends Donner-Kind Der ew'gen Liebe worben; Dein Herze war von Jesu reich, Bon ihm war's noch auf Erden gleich Dem Seraphiner Orben.

6.

Dich nahm er mit sich auf die Höh'n, Da er verkläret wollte steh'n Und seine Wonne zeigen; Du sahst sein Antlitz wie den Blitz, Sein Kleid wie Schnee, wenn Carmels Spitz Der Sonnen Strahl'n besteigen.

7.

Du hast's auch als ein treuer Freund Hinwiederum mit ihm gemeint, Und ihn nicht schlecht woll'n lieben; Du bist in allem Hohn und Spott, In allen Leiden bis in Tod, Bei ihme stehen blieben.

8.

Did hat er so vertraut geliebt, Daß er dir seine Mutter gibt, Da er am Krenz muß sterben; Dich hat er ihr als einen Sohn, Da er für uns gemußt darvon, Berlassen woll'n zum Erben.

9.

D'rauf haft du deinen feur'gen Muth, Gleich wie ein schneller Adler thut, Durch das Gewölf geschwungen; Du haft dich über Zeit und Ort In Gott's Geburt, in's ew'ge Wort, In's Dunkel eingedrungen.

#### 10.

Du haft mit dir herab gebracht, Daß alles ist durch's Wort gemacht, Und all's von ihm herrithret; Du haft gelicklich angeschaut Die neue Stadt, des Lammes Brant, Wie sie ist ausstaffiret.

#### 11.

Jett lebst du d'rin und bist darzu In ew'ger Lust und ew'ger Nuh' Bon Jesu Lieb' ertrunken; Du schwimmst im Meere seiner Freud', Und bist im Strom der Herrlichkeit Ganz seliglich versunken.

#### 12.

Du ebler Jüngling, schau' auch an Die dir in Gott sind zugethan, Die dich und Jesum lieben; Denk' auch an uns, hilf uns behend, Daß wir beständig bis an's End' Die Liebe Gottes üben.

# CXXVI.

Lob ber heiligen Marie Magdalene.

1.

Du weltberühmte Büßerin, Maria Magdalene, Dir ist jetzund mein Geist und Sinn Bedacht auf ein Gethöne; Du süße Freundin meines Herrn, Dich wil ich jetzt besingen, Und dir zu Ehren weit und fern, Ein Lobelied erklingen.

2.

Die Christenheit verwundert sich Ob beiner tiefen Buße,
Daß du so frei und offentlich
Dem Herren fielst zu Fuße;
Du kamst mit einem Heldenmuth,
Erlassung beiner Sünden,
Für allem Volk beim höchsten Gut,
Zu suchen und zu finden.

3.

Wie wol ist's beiner Thränen Fluß Und beinen Haar'n gelungen!
Wie wol hat bein zerknirschter Auß Die ew'ge Lieb' bezwungen!
Du hörtest bald das süße Wort:
Dir ist die Sünd' vergeben;
Steh' auf und geh' im Frieden sort
Zu einem neuen Leben.

4.

So lange Christus bleibt bekannt, So lang wird man auch preisen Die Kosten, die du angewandt, Ihm deine Lieb' zu weisen. Der Balsam, den du auf sein Haar So reichlich haft gegossen, Kommt durch die werthe Christenschaar Mit höchstem Ruhm gestossen.

5.

Du haft erwählt den besten Theil, Bist still bei ihm geseffen, Und in ganz sel'ger Muß' und Beil' Das Wort des Lebens gessen. Du liesst ihm nach, da er mit Spott Zur Stadt ward ausgetrieben, Und bift beständig bis in Tod Bei seinem Kreuz geblieben.

6.

D'rum hat er auch dein Angesicht Zum ersten woll'n erquicken, Und dir sein auferstand'nes Licht Berliehen anzublicken; Du hast (o große Gnad' und Gunst!) Den tiebsten Herrn gesunden, Da du vermeinst, es wär' umsonst, Er wär' in Tod verschwunden.

7.

D'ranf hat er dich ohn' Speis und Trank Durch dreißig Jahr ernähret, Und oft mit englischem Gesang Des Anschaun's Gott's gewähret. Er ist auch selbst voll Freundlichkeit Bersönlich zu dir kommen, Bis er dich in die ew'ge Freud' Aus deinem Leib genommen.

8.

D werthe Freundin, sieh' mich an, Und laß auch mich's genießen; Hilf mir, daß ich auch Jesus kann Mit meinen Zähr'n begießen.

Erwird mir wahre Lieb' und Tren'
- Und Buß' ob meinen Sünden,
Auf daß ich möge quitt und frei
Den ew'gen Frieden finden.

### CXXVII.

Die Pfuche beweinet ihre Gunben.

1.

Ach weh', ach weh', wo sol ich hin, Für meinen großen Sünden! Wo wird mein Geist und todter Sinn Das Leben wieder finden! Wer gibt mir eine Thränenfluth, Daß ich mein Leid beweine? Wer glüht mein Herz mit Kraft und Glut, Und macht mich wieder reine?

2.

Ich hab' des Schöpfers schönstes Bild, Mein' arme Seel', beflecket,
Und seiner Gleichniß besten Schild
In Koth und Schlamm gestecket!
Ich hab' mich von der Herrlichkeit
In Schmach und Spott gefället!
Uch weh'! ach weh! D Herzeleid,
Daß ich mich so verstellet!

3.

Ach weh! ich habe mich von Gott, Dem höchsten Gut, gewendet! Und zu der Sünd', dem höchsten Tod, Ganz thöricht angelendet; Ich hab' ihn nicht, wie ich gesol't, Bon Herzengrund geliebet, Und ihm zu Lob, wie er gewollt, Mich nicht sehr streng geübet.

4.

Ich hab' dem Herrn der Herrlichkeit Sehr lau und kalt gedienet! Und ihm durch meine ganze Zeit Mit schlechter Tren' gegrünet! Ich hab' nicht acht auf ihn gehabt, Nicht wie ein Knecht geehret; Noch auch mit dem er mich begabt, Sein schönes Pfund vermehret!

5.

Ich hab' wie ein verstocktes Kind Den Bater, ach, verlaffen! Und bin gerennet wild und blind Auf meiner Bosheit Gassen. Ich habe meine Pflicht und Schuld Ihm, leider! nicht erzeiget, Noch für der väterlichen Huld Mich nach Gebühr geneiget!

6.

Ich habe meinem besten Freund Die Freundschaft aufgesaget, Und ihn, wie tren er's auch gemeint, Bon mir hinweg gejaget! Ich habe mich zum Feind gewend't Und bin sein Sclave worden; Zum Feind, der mich doch hat behend Auf ewig woll'n ermorden.

7.

Ich habe meinen Bräntigam, Der mich ihm anserkoren, Mein's Herzens Schatz, das Gottes Lamm, Elendiglich verloren! Ich hab' des Schönsten Angesicht, Des Liebsten Auß verscherzet; Ich habe meines Lebens Licht (D tausend Weh!) versterzet!

8.

D tausend Weh', o todte Lust, Wie hast du mich vernichtet!

D Eitelfeit, o Sündenwust, Wie bin ich zugerichtet! Du, du, o Sünd', o Seelentod, Haft mich mir selbst genommen! Durch dich bin ich um Bater, Gott, Herrn, Freund und Bränt'gam fommen.

9.

Ach, ift auch irgends eine Bein, Die meiner gleich zu schätzen? Kann auch ein einzig's Uebel sehn, Das neben mein's zu setzen? Gott ist für mich aus bloßer Huld An Krenzesstamm gestorben, Und ich hab' mich aus eig'ner Schuld Doch wiederum verdorben.

10.

Wem sol ich nur mein Herzeleid Und großen Jammer klagen? Wem sol ich meine Tranrigkeit Und ew'gen Schaden sagen! Ich, ich bin selbst mein Seelengist, Mein Tod und Feind gewesen; Ich hab' mir selbst, was mich jetzt trifft, Das llebel außerlesen.

11.

D ew'ge Güt', o großer Gott, Zu dir wend' ich mich wieder; Dir klag' ich meines Herzens Noth, Für dir werf' ich mich nieder. Dir ruf' ich zu, dich schrei ich an Um Ablaß meiner Sünden; Du bist allein der helsen kann Und mich vom Tod entbinden.

12.

Es ist mir leid, was ich gethan, Und was ich mißgehandelt;

Es rent mich, daß ich auf der Bahn Der Sünder hab' gewandelt. Uch, daß ich doch mein Angesicht Bon dir je abgewendet! Und auf die Creatur mein Licht So fündig angelendet!

13.

Es ist mir leid, ich bin nicht werth Dein Antlitz zu erblicken; Ich bin nicht werth, daß mich die Erd' Erduld' auf ihrem Nücken. Iedoch vergib, schrei ich zu dir, Bergib, vergib, bergib es mir, D gnädiges Gemüthe.

14.

Du bift ja huldreich, gut und mild, Barmherzig und gelinde; Du wirst ja deiner Gottheit Bild Nicht lassen in der Sünde! Wer wird dich soben in dem Pfuhs? Wer in dem Abgrund preisen? Wer Opfer bringen deinem Stuhl Und ein'gen Dienst erweisen?

15.

So du willst in's Gerichte geh'n Und nach den Thaten sprechen, Wer ist der für dir wird besteh'n Und sich dem Zorn entbrechen? Die Hinmel sind nicht rein sür dir, Und deine Heil'gen alle; Bielmehr der Mensch, das Sündenthier, Der so geneigt zum Falle.

16.

Schau' an, schau' beinen ein'gen Sohn, Der meine Schwachheit träget;

Der meine Bein und Sündenlohn Ihm selbst hat aufgeleget. Schau', wie er an des Kreuzes Stamm Für mich ist angeschlagen, Und als ein treuer Bräutigam So liebreich sich läßt plagen.

#### 17.

Was wilft du mehr, die Sünd' ift hin, Die Schulden sind bezahlet; Berändert ist mein Herz und Sinn, Sein Blut hat mich bemalet. Ich bin nun Freund, ich bin nun Kind, Ich bin nun neugeboren; Es sauset nun sein's Geistes Wind In meines Herzens Ohren.

#### 18.

Hinfüro werd' ich nimmermehr Aus beinen Wegen schreiten,
Ich werde beines Namens Ehr'
Durch alle Welt ausbreiten.
Ich wil dich lieben über mich,
Ich wil mein Leib und Leben
Zu beinem Lobe willigtich,
So oft du wilft, aufgeben.

## CXXVIII.

Sie weiset die Seele in die Bunben Chrifti.

1.

Ach, was laufst du hin und her, Neber Land und über Meer? Geh' doch ein, o arme Seele, In dein's Hirten off'ne Höhle; Nimm in Christi Wunden Nuh', Du verirrtes Schässein, du.

Seine Wunden sind die Stadt, Da man Schutz und Freiheit hat; Seine Wunden sind die Graben, Die wir für die Wölse haben; Seine Wunden sind der Port, Da kein Unsall wird erhort.

3.

Seine Wunden sind allzeit Boller Trost und Süßigkeit, Seine Wunden sind die Bronnen, Da das Heil kommt raus geronnen; Seine Wunden sind der Fluß, Der uns tränkt mit ew'gem Kuß.

4.

Seine Bunden sind das Feld, Das am besten ist bestellt; Seine Bunden sind die Matten, Die für and'ren haben Schatten; Seine Bunden geben Lust Und erquicken Herz und Brust.

5.

Seine Wunden find die Au, Boll vom besten Himmelsthau; Seine Wunden sind die Weide, Boller Blumen, voller Freude. Sie erfüll'n und machen satt, Wer nur kommt und Hunger hat.

6.

Ei, so gehe doch hinein, Du verarmtes Schäfelein; Laß die Welt und ihren Haufen Immer in der Frre laufen. Gile Christi Wunden zu Und begib dich da zur Ruh'.

### CXXIX.

Die Pfuche verläffet die Begier aller Dinge, daß fie fich mit Jesu allein ergöhen möge.

1.

Psiche, die verliebte Seele, Weil sie keiner wahren Lust, Noch im Feld, noch in der Höhle, Ihr ohn' Jesu war bewußt: Nahm von allem Urland frei Und verließ die Schäferei.

2.

Gute Nacht, ihr grünen Matten; Gute Nacht, du buntes Feld; Gute Nacht, ihr fühlen Schatten, Sprach sie, und du ganze Welt. Gute Nacht, du füßer Bach, Denn ich folge Jesu nach.

3.

Gute Nacht, ihr Schäferinnen, Meine Nachbarn, liebe Schaar; Lebet wol, ich muß von hinnen Und euch laffen ganz und gar. Gute Nacht, ihr Schäfelein, Und was mich gefonnt erfreu'n.

4.

Reine Noth ist zwar vorhanden, Keine Mißgunst jagt mich sort; So ist auch kein Krieg entstanden Zwischen uns ob diesem Ort; Blos allein mein Bräntigam Macht mich lassen allessam.

5.

Denn ich kann nicht mehr so leben, Bis ich mein Gemüth und Sinn

Jesu ganz hab' übergeben Und nur so alleine bin. Gute Nacht, gehabt euch wol, Ich bin Lieb' und Freiheit voll.

6.

Folgt mir nach, ihr Schäferinnen, Wo ihr ganz woll't Gottes senn; Opfert ener Herz und Sinnen Eurem Bräntigam allein. Folgt mir, schrie sie, folgt mir nach, Bis sie ihnen ganz entbrach.

### CXXX.

Sie gibt Bericht, mo Jesus anzutreffen fei.

1.

Woll't ihr den Herren finden, So sucht ihn, weil es Zeit; Woll't ihr den Bränt'gam binden, So thut's, weil er's verleiht. Woll't ihr die Kron' empfangen, So rennet nach dem Ziel; Wer viel meint zu erlangen, Der sucht und müht sich viel.

2.

Sucht ihn mit Kindsgeberden Im Kripplein auf dem Heu; Denn wer kein Kind wil werden, Der geht ihn stracks fürbei. Sucht ihn, den reinen Knaben, In der Jungfranen Schooß; Denn wer dies Gold wil haben Muß senn von Kenscheit groß.

3.

Sucht ihn, fol er sich zeigen Im Strafweg der Geduld; Wer meiden kann und schweigen, Der sindet seine Huld. Sucht ihn in Wüsteneien Und Abgeschiedenheit; Die mit der Welt sich freuen, Die sehlen seiner weit.

4.

Sucht ihn in Kreuz und Leiben, In Trübsal und Elend; Denn durch der Wollust Freuden Wird man von ihm getrennt; Sucht ihn, wo er im Grabe Der Welt gestorben ist; Denn wer nicht all'ın stirbt abe, Wird nicht von ihm erfies't.

5.

Sucht ihn im Hinnmel droben Im Chor der Seraphim; Denn die ihn liebend loben, Sind nicht fehr weit von ihm. Sucht ihn in eurem Herzen Mit tiefer Innigkeit, So werd't ihr quitt von Schmerzen Jest und in Ewigkeit.

## CXXXI.

Sie ergahlet, wie ihr Freund gestalt ift.

1.

The Schäferinnen, die ihr bald Wollt wiffen, wie mein Freund gestalt; Kommt, tretet her in einen Neihen, Ich wil's euch sagen und erfreuen.

 $^2$ .

Mein Freund ift wie ein Röselein, Wolriechend, schön, ausbündig fein;

Ist mit des Himmels Than begossen, Biel Dornen haben ihn umschlossen.

3.

Mein Freund ist wie ein Täubelein Sanstmüthig, liebreich, weiß und rein; Betrübt niemand, erfreuet alle, Ift ohne Falsch, hat keine Galle.

4.

Mein Freund ist wie ein Lämmelein, Das nie kann ungebuldig senn; Holdselig, sittsam an Geberden, Ist er für allen auf der Erden.

5.

Mein Freund ist wie der Morgenstern, Der sehr erfreulich lacht von fern; Ergötzend ist sein Angesichte, Für aller andern Sternenlichte.

6.

Mein Freund ist wie der Sonnenglanz, Wenn sie die Welt bescheinet ganz; Er kann mit seiner Augen Strahlen Ein Licht in Leib und Seele malen.

6.

Mein Freund ist wie das Firmament, Beständig, aber doch behend; Bald steigt er auf, bald steigt er nieder, Bald geht er hin, bald kommt er wieder.

8.

Mein Freund ist wie der em'ge Blit In des durchlauchsten Gottes Sit; In ihm zerschmelzen alle Herzen Von sich und ihren Liebesschmerzen.

Also, ihr Mägdlein, jung und alt, Ist mein geliebter Freund gestalt't; Woll't ihr ihn seh'n und auch genießen, So sucht ihn und fallt ihm zu Füßen.

### CXXXII.

Jesus ber treue hirte suchet bie Pfyche und verlobet sich mit ibr.

1.

Hört Wunder, hört, des Königs Sohn, Der sprang herab von seinem Thron, Und ließ sich Schäfer grüßen: Damit er nur die Hirtenmagd, Die Psinche, die der Feind verjagt, Liebkosen möcht' und küssen.

2.

Er suchte sie durch Feld und Wald, Er schrie und ruft ihr mannigfalt Mit herzlichem Verlangen; Er lief durch Verg und auch durch Thal Indrünstig und schrie überall: D Psyche, komm' gegangen.

3.

Bis endlich fand er sie allein Berirrt in einer Wüsten seyn, Im Schlaf darzu versunken; Da trat er liebreich zu ihr hin, Berührend ihren Geist und Sinn Mit seinen Liebessunken.

4.

Ach, ach, sprach er, du armes Kind, Wie schmerzt's mich, daß ich dich so blind Und voller Schlaf hier finde;

Steh' auf, steh' auf, ich komm' zu dir, Daß ich dich in mein Reich einführ' Und dich mit mir verbinde.

5.

Ich suche dich und bin verliebt, Berliebt bin ich und sehr betrübt Um dich, mein ander Leben; Gib mir dein Herz, sei meine Braut, Und bleibe mir allein vertraut, So wil ich dich erheben.

6.

Da sprach die Psyche: Jesu Christ, Der du in mich verliebet bist, Bis tausendmal wilkommen; Ich kenne dich schon, weil dein Brand Im Schlaf dich mir gemacht bekannt Und mir mein Herz genommen.

7.

Ich liebe dich und danke dir; Du meines Lebens ew'ge Zier, Daß du mich hast erwecket. Ich würde sonst gleich wie ein Schaf In meinem Irrthum, meinem Schlaf, Noch immer seyn gestecket.

8.

Ich liebe dich, du liebster Freund, Ich such zu sehn mit dir vereint Und mich dir einzuleiben. Hier ist mein Herz, hier ist die Braut, Nimm mich, ich bin dir schon vertraut Und wil's auch ewig bleiben.

## CXXXIII.

Sie wird getröftet von ihrem Jefu.

1.

All ich nächst im Wald spazierte Und viel große Klagen führte, Daß ich armes Waiselein Müßt' ohn' meinen Bräut'gam seyn: Kam mein Jesus selbst zu mir, Und er sprach mit süßen Worten, Daß er wollt' an allen Orten Bei mir bleiben für und für.

2.

Schau', ich habe dich vom Bösen, Sprach er, gerne woll'n erlösen, Und mit meinem Blut und Tod Dich erretten aus der Noth. Bin auch stets bei dir, mein Kind, Ob zwar deine blöden Sinnen Meiner selten werden innen, Und um mich betrübet sind.

3.

Solt' ich denn dich nu verlaffen Und dein lieblich's Senfzen haffen? Solt' ich nicht zu jeder Zeit Bei dir sehn in Traurigkeit? Zweisse nicht, mein Tänbelein; Denn daß ich für deiner Seele Mich verberg' und sang verhöhle, Ist dir gut und muß so sehn.

4.

Wart', du wirst mich schon genießen Und nach deinem Wunsche küssen, Wenn ich dich aus dieser Qual Führen werd' in meinen Saal; Wenn ich beine Lieb' und Treu' Werde mit mir felbst belohnen, Und du ewig bei mir wohnen Aller Seufzer quitt und frei.

5.

Alls ich diesen Trost gehöret, Ward mein Klagen bald zerstöret; Boller Freude war mein Sinn Und der Januner ganz dahin. Alle Böglein deuchten mich Lieblicher als vor zu singen, Und der Westwind mir zu bringen Kühl're Lüstlein, fühlern Strich.

6.

Jesu, sprach ich, nu sol eben Dir mein Sinn sehn aufgegeben; Alles Seufzen sol fortan Senn nach beinem Will'n gethan. Denn ich weiß, daß du mein Licht, Ob du mir zwar bleibst verborgen Manchen Abend, manchen Morgen, Dennoch wirst verlassen nicht.

# CXXXIV.

Sie rufet ibm, bag er fol zu ihr tommen, weil fie fonft nichts ergoben fann.

1.

Liebster Schäfer, mein Verlangen, Unf'rer Wälber schönfte Zier; Schönster Jesu, komm' gegangen, Komm', mein einzige Begier. Komm' herab vom Libanon, Meine Berle, meine Kron'.

2.

Romm' herab, du gold'ne Sonne, Romm' herab; denn von den Höh'n

Sol mein Heil und meine Wonne Und Erlöfung mir entsteh'n. Komm', du edler Schäfer, du, Komm', sprich beiner Psyche zu.

3

Meine Seufzer, meine Zähren, Mein Betrübniß, meine Qual, Die um dich so lange währen, Füllen an das ganze Thal; Schau', o Jesu, du allein Bist die Ursach' meiner Pein.

4.

And're können sich ergötzen Auf dem bunten Wiesenplan; Andere mit Gold und Schätzen, And'ren liegt was anders an. Mir behaget nichts als du, Du, mein' ein'ge Lust und Ruh'.

5.

D'rum werd' ich so lange schreien, Meine Berle, meine Aron', Komm' herab, mich zu erfreuen, Komm' herab vom Libanon; Bis du mich haft angeblickt Und mit beinem Kuß erquickt.

## CXXXV.

Jesus ist bas schönste Bilb.

1.

Jesus ist das schönste Bild, Das die Weisheit ausgesonnen, Das so reine, zart und mild Bon der ew'gen Lieb' besponnen, Das die höchste Himmelsmacht Jemals hat hervorgebracht.

Es ist voller Kunst und Schmuck, Daß es Sinn und Herz verzücket; Ist der Gottheit Meisterstuck, D'rein sie sich selbst abgedrücket; Wilt du seh'n, wie Gott gestalt't, Schau' Jesun, so siehst du's bald.

3.

Denn der Strahl der Herrlichkeit Strahlt aus seinem Angesichte, Und der Blitz der Ewigkeit Macht sein'n Leib und Seele lichte; Und der ersten Schönheit Glanz Wird in ihm gesehen ganz.

4.

Aller Engel Huld und Schein, Aller Heil'gen Pracht und Prangen, Kommt in diesem Bild allein Tausendfältig hingegangen; Was man nur gedenken kann, Trifft man all's in Jesum an.

5.

Ja, Gott selbst, das ew'ge Licht, Hat nichts schöner's je gesehen; Kann auch d'rum sein Angesicht Rimmermehr von ihm abdrehen; Sage, was du immer wilt, Jesus ist das schönste Bild.

# CXXXVI.

Gie halt ibn, bag er fol bei ibr bleiben.

1.

Bleib' hier, bleib' hier, du Trost der Schäferinnen, Ich lasse dich, mein Schatz, ja nicht von hinnen; Bleib' hier, mein Bräntigam, mein Liebster, weiß und roth, Ach, bleib' doch hier, mein Licht, mein Engel und mein Gott.

2.

Was Trost's hab' ich auf dieser dürren Erben, Wenn du, mein Lieb, auch soltest mir entwerden? Bleib' hier, ich lasse dich aus meinen Armen nicht, Bis daß der große Tag der Ewigkeit anbricht.

3.

Bist du mein Trost, so tröst' auch meine Seele; Bist du mein Schatz, so bleib' in meiner Höhle; Bist du mein Bräutigam, so liebtos' auch die Braut, Die du durch deine Lieb' dir einmal hast vertraut.

4

Dent' doch, was ist die Welt ohn' eine Sonne; Die Höhl' ohn' Schatz, das Leben ohne Wonne! Der Himmel ohne Gott, die Brant ohn' Bräntigam! D'rum bleib' doch hier, mein Lieb', mein Tänblein und mein Lamm.

5.

Jedoch wilt du, daß ich sol einsam leben, So wil ich mich aus Liebe d'rein ergeben; Bergiß nur meiner nicht, fehr' wieder bald zu mir, Du Leben meines Geist's und meiner Seelen Zier.

# CXXXVII.

Sie begehret ben Brautschmud von ihrem Bräutigam.

1.

Du edler Bräntigam, der du mich neu geboren Und für viel tausenden zu deiner Braut erforen, Ach laß mich doch empfangen, Was meine Seele ziert! Ach laß mich doch erlangen, Was deiner Braut gebührt.

Gib mir dein Eigenthum, der weißen Unschuld Kleid, Gib mir, daß ich stets grün' in deiner G'rechtigkeit; Laß mich auf Erden seben, Wie du gelebet hast, Und williglich ergeben gu tragen deine Last.

3.

Pflanz' beine Tugenden in meines Herzens Schrein, Trag' beiner Demuth Bild und beine Lieb' hinein. Die Kenschheit beiner Seele Gab ihr'n Geruch in mir, Und beiner Sanstmuth Dele Fließ' aus mein's Mundes Thür.

4.

Streich' meine Wangen an mit deinem Rosenblut, Thu' meine Lippen auf mit deiner Reden Flut; Leg deine Hulde-Strahlen In meiner Augen Rund, Und laß mein Haupt ummalen Mit deinem Dornenbind.

5.

Der Speer, der durch dein Herz und Seite hat gemußt, Sei meines Herzens Trost und Kleinod meiner Brust; Die Rägel laß mich haben, Die deine Füß' und Händ' Um Kreuz für mich durchgraben Und Marf und Bein getrennt.

6.

Dein gänzlicher Verdienst sei um mich in gemein, Mein Gold, mein Pertenschmuck und ebeles Gestein; Auf daß ich kann bestehen, Benn du erscheinen wirst, Du ew'ger Himmelsfürst.

# CXXXVIII.

Sie freuet fich liber ber Beburt Chrifti.

1.

Frent ench, ihr Hirten all' Und jauchzt mit großem Schall! Gott ist ein Kind gebor'n, Hat Mensch zu sehn erkor'n: D große Frende!

2.

Der Glanz der Herrlichkeit Hat sich in uns verkleid't; Die ew'ge Gott's Gewalt Erscheint in Knechtsgestalt: O große Frende!

3.

Der hohe Bunder=Held, Der Herrscher aller Welt Ist unser Brüderlein; Wil uns vom Tod befrei'n. O große Frende!

4.

Die allerhöchste Lust Trinkt uns'rer Jungfrau Brust. Der immer grüne Mai Legt sich für uns in's Heu: O große Freude!

5.

Das liebe Jesulein Liegt in dem Krippelein; Berkürzt uns alle Bein Mit seinen Aeugelein. D große Freude!

Biel taufend Engelein Hört man in Lüften schrei'n, Und uns zu Trost allda Erhall'n das Gloria. O große Frende!

### CXXXIX.

Gie ergötzet fich mit bem Rinbe Jefu.

1.

Du tausendschönes Kind, Du Knabe, bunt wie Nosen; Du Mündlein, das geschwind Mein Herze lieb muß kosen; Du Blume zu Saron, Du zarter Jungfrau Sohn, Du süße Frucht der Liebe, Ohn' die ich mich betrübe, Uch sei doch meine Luft Und raft' an meiner Bruft!

2.

Ach, sei doch meine Lust Und laß dich freundlich küssen; Laß mich mit Mund und Brust Dich anrühr'n und genießen; On liebes Aengelein, On edles Blümelein, On alle meine Freude, On ew'ge Seelenweide; Ach mein, ach daß dein Thau Fall' auf mein's Herzens An!

3.

Ach mein, ach daß dein Thau, Du Kind der Morgenröthe, Fall' auf mein's Herzens Au! Und alles Unheil tödte; Daß deiner Kehle Wein In meinen Mund fließ' ein; Daß dein Geschmack mich labe Für aller and'rer Gabe; So küsse mich geschwind, Du tausendschönes Kind.

#### CXL.

Gie findet ihre Liebe am Rreuge.

1.

Ach, was hast du gethan, ach, was hast du verschuld't, Du Brunn' der Freundlichkeit, du Ursprung aller Huld, Daß du gekreuzigt bist!

2.

Du unbestedtes Kind, du reiner Jungfrau Sohn, Du fanftmuthvolles Lamm, du weißer Kenschheit Thron, Uch, was hast du gethan!

3.

Du himmelische Lieb', du kleiner großer Gott, Ach, warum hängst du dar! Ach, warum bist du todt! Ach, warum ist's gescheh'n!

4.

Ist's, daß du mir mein Herz mit deinem Pfeil verwund't, So hast du wol gethan; denn schau', ich bin gesund, Ich bin gesund darvon!

5.

Was leidest du denn dies? Weil du mir nichts gethan? Weil ich dich, o mein Kind, auch nie geklaget an, Und stets gepriesen hab'.

6.

Ach ja, ach du vergeußt dein rosenfarbnes Blut, Gleichwie ein Pelican für seine Küchlein thut, Daß ich's genießen sol!

Ift's dies, du füßer Gott? Ift's dies, mein Pelican? So fülle doch mein Herz und Seel' darmit ganz an, Und wandle mich in dich.

8.

Denn schau', ich wünsche mir mit großer Innigkeit, Dein Gbenbild zu senn, und so zur Dankbarkeit Für dich gekreuzigt steh'n.

9.

D'rum werd' ich dich, mein Kind, anrusen für und für, Und warten mit Geduld bei deiner Gnadenthür, Bis ich gekrenzigt bin.

### CXLI.

Sie beweinet bie gefreuzigte Liebe.

1.

Kommt her und schauet an mein Leben, Das unbesleckte Jungfraukind!
Schaut, wie es ist an's Kreuz gegeben, Für uns're Schuld und uns're Sünd'!
Es ist so übel zugericht't,
Daß mir das Herze bricht!

2.

Schaut, wie man ben zarten Anaben So gar zerschnissen und verwund't! Wie man ihm Händ' und Füss' durchgraben, Wie man belohnt ben holden Mund; Wie ist die ew'ge Freundlichkeit Beworsen und bespeit.

3.

Der Leib ift voller Beul'n und Schrunden, Boll Angst und Schmerzen ift fein Beist;

Das Fleisch und Mark ist all's verschwunden, Das Blut vergossen allermeist; Wie muß das lieblich' Aengelein Gin solcher Schenfal sehn?

4

Er hat vom Himmel auf die Erden, Aus lauter Liebe sich gesenkt, Daß wir erledigt sollen werden Von allem Uebel das uns fränkt. Und sieh', er stecket selbst in Noth, Der treue Liebesgott!

5.

Wer ist nun, der ihm bei kann springen, Wer wil ihm seine Treu' bezahl'n? Wer Dele seinen Wunden bringen? Wer stillet seine Pein und Qual'n? Wer ist, der das geplagte Kind, Uch, ach, vom Kreuz gewinnt!

6.

Sol' benn die Lieb' am Krenze sterben? Sol denn die Unschuld länger steh'n? Sol denn das Heil der Welt verderben? Und unser Leben untergeh'n? Uch ja, es weicht schon Geist und Sinn! Uch ja, die Lieb ist hin!

7.

Die Lieb' ist hin, o arme Seele; Die Lieb' ist todt, lauf' doch hinzu; Eröffne deines Herzens Höhle Und gib sie ihm noch jetzt zur Ruh'. Steig auf das Kreuz, nimm ihn herab, Und seh der Liebe Grab.

8.

Du bift die Schuld, daß er gestorben, Du bift die Ursach' feiner Bein; Weil er um beine Lieb' geworben, Hat er des Todes müffen sehn. Dies Lämmlein ist für dich geschlacht't, Für dich in Tod gebracht!

9.

Entzieht euch mir, ihr meine Sinnen, Ihr Augen schließt euch beide zu; Mein Geist begebe sich von hinnen, Mein Leben, das ersterb' auch nu; Ich kann für Leid nicht mehr besteh'n, Ich muß mit ihm vergeh'n.

### CXLII.

Gie vergleichet ihren Jefum einer Nachtigall.

1.

Nachtigall, wenn bein Gefang Mit so angenehmem Klang Durch ben Wald erschallet: So gedenk' ich an's Getön', Das aus Jesu Mund so schön Mir zu Trost erhallet.

2.

Ich gedenke, wie er sich So verliebt und inniglich Auf das Kreuz geschwungen, Und mir sieben Liebelein, In der größten Sitz' und Pein, Lieblich hat gesungen.

3.

Erstlich sang er, daß mir Gott Soste seine Bein und Tod Ewiglich verzeih'n; Und weil ich aus Unverstand Ihm dies Leiden zugewandt, Mir Genad verleih'n.

D'rauf fing er ganz lieblich an: Hente werd' ich dir die Bahn Boller Rosen streuen; Hent' wirst du im Paradeis Gott und mir zum ew'gen Preis Dich mit mir erfreuen.

5.

Drittens sang er: daß die Brust Seiner Mutter mir die Kost Sol't als Sohne geben; Und ich sol't auch als ein Sohn Diesem seiner Weisheit Thron Stets gehorsam leben.

6.

D'ranf schrie er sehr klägelich: Gott, mein Gott, wie läßt du mich So verlassen leiden; Daß mir solte kundbar sehn, Wie er alle diese Pein Litt' ohn' Trost und Frenden.

7.

Weiter sang er tröstlich fort Und ließ mich das gold'ne Wort, Daß ihn dürste, hören; Daß ihn dürstete nach mir, Für so inniger Begier, Wolt' er mich da lehren.

8.

Dann fang er: es ift vollbracht, Satan ist mit seiner Macht Endlich überwunden; Deine Schulden, meine Braut, Sind bezahlt mit meiner Haut, Du bist losgebunden.

D'rauf gab er matt und verwund't Seinen Geist mit sußem Mund In des Vaters Hände; Daß auch ich so solte thun (Wann ich selig solte ruh'n) An dem letzten Ende.

10.

Dieses hat mit werthem Schall Meine liebste Nachtigall, Jesus, mir gesungen; Und aus diesem seinen Lied, Ist mir Trost, Frend', Ruh' und Fried' Ewiglich entsprungen.

11.

D'rum erfreuet mich es bald, Wann ich höre durch den Wald, Nachtigall, dich singen; Sing', du schöne Sängerin, Denn du machst mir Herz und Sinn In dem Herrn aufspringen.

## CXLIII.

Die Pfuche muntert fich mit bem Frühling zu einem neuen Leben auf.

1.

Der Frühling kommt heran, Der holde Blumenmann; Es geht schon Feld und Anger Mit seiner Schönheit schwanger. Der Blütenseind, der Nord, Steht auf und macht sich fort; Das Turteltäubelein Läßt hör'n die Seufzerlein.

Die Lerch' ist aus der Gruft Und zieret Feld und Luft Mit ihrem Diresiren, Das sie so schön kann führen. Die Künstlern Rachtigall Lockt und zicht überall; Die Böglein jung und alt Sind munter in dem Wald.

3.

Die Sonne führet schon Ihr'n freudenreichen Thron Durch ihre gold'ne Pferde Biel näher zu der Erde; Die Wälder zieh'n sich an Und stecken auf ihr' Fahn'; Der Westwind füßt das Laub Und reucht nach Blumenraub.

4.

Das Wild lauft hin und her, Die Läng' und auch die Quer; Es tanzen alle Wälder, Es hüpfen alle Felder; Das liebe Wollenvieh, Das weidet sich nur früh; Die stumme Schuppenschaar Schwimmt wieder offenbar.

5.

Die ganze Creatur Bird anderer Natur; Die Erde wird erneuet, Das Waffer wird erfreuet, Die Luft ist lind und weich; Warm, thaus und regenreich; Der Himmel lacht uns an, So schön er immer fann.

6.

D'rum freuch auch, meine Seet', Herfür aus beiner Höhl'; Laß beines Herzens Erben Zu einem Frühling werden; Zertritt Gefröst und Eis Und werd' ein grünes Reis; Sei eine neue Welt Und tugendvolles Feld.

7.

Laß deine Senfzer geh'n Mit lieblichem Getön'; Laß hören dein Verlangen, Den Vränt'gam zu empfangen; Sei eine Nachtigall, Und lock' mit Liebesschall Der Himmel höchste Zier, Den süßen Gott zu dir.

8.

Schwing' dich behend und fein, Gleich wie ein Lerchelein, Bom irdischen Getümmel Und schwebe frei im Himmel; Bereite dich mit Klang Und stetem Lobgesang Den Schöpfer zu verehr'n, Und seinen Ruhm zu mehr'n.

9.

Es fähret schon herein Sein gnäd'ger Sonnenschein; Er läßt schon seine Strahlen Dein ganges Berg bemalen. Sein Geift, der füße Wind, Weht schon dich au, sein Kind. D'rum blüh' in seiner Lieb' Und solge diesem Trieb.

## CXLIV.

Sie rufet alle Creaturen Gott gu loben.

1.

Auf, auf, mein Herz, ermunt're dich, Laß durch die Luft dich hören; Ich sehne mich ganz inniglich, Den Bräntigam zu ehren.
All's, was die ganze weite Welt, In ihrem Kreis beschlossen hält, Wil ich zusammen rusen hier, Daß es ihn loben sol mit mir.

2.

Kommt her, ihr kleinen Bögelein, So viel ihr feid zerstreuet, Und mit den süßen Stimmelein Wald, Berg und Thal erfreuet; Kommt, singt und schreiet allzumal: Lob, Chr' und Preis sei ohne Zahl Jesu, dem Heiland aller Welt, Der unser Herz zufrieden stellt.

3.

Heb' an, du werthe Nachtigall, Dein fünftlich Figuriren, Und hilf mit deinem füßen Schall Mein Brantlied musiciren; Die Lerche sol ihr dir, dir, dir, Dir Herr sei Lob auch für und für, Erzwingen in dem besten Ton, Und mit uns loben Gottes Sohn.

Der Westwind mache sich herbei Mit seinem linden Brausen, Die frischen Lüstlein mancherlei Und alles sanstes Sausen; Ihr süßen Bächlein rinnt zu mir, Ihr fühlen Brünnlein quillt allhier; Ihr großen Flüsse strömt hier an, Daß ich mit ench ihn loben kann.

5.

Ihr Blumen in der ganzen Welt, In Sümpfen und in Flüssen, In Gärten und auf off'nem Feld, Helft meinen Bräut'gam grüßen. Ihr Lilgen und ihr Röselein, Ihr Tulpen, Beilchen insgemein, Lobt Jesum, mein und eure Kron', Die schönste Blume zu Saron.

6.

Ihr Gräslein alle, friecht herfür, Ihr Kräuter, Stauden, Stecken; Ihr Wiesen selber, kommt zu mir, Ihr Dornen und ihr Hecken; Ihr Sträuch' und Büsche, groß und klein, Kommt, stimmet alle mit mir ein; Ihr Bänme beide, wild und zahm, Kommt, lobet meinen Bräutigam.

7.

The Burzeln (daß ich enver nicht Bei meinem Lied vergesse), Kommt, sobt bei hellem Tagelicht Die werthe Burzel Jesse; Ihr Furchen, und du grüne Saat, Lobt meinen Lieben früh und spat; Der Regen, Schnee, der Reif und Thau, Lob ihn mit Macht auf jeder Un.

Ihr auch, ihr meine Schäfelein, Die ihr im Grünen weidet, Lobt ihn, das liebe Lämmelein, Er ist's, der euch bekleidet; Er ist's, der mich und euch bewacht, Die List des Wolfs zu nichte macht; Er ist's, der ewig wird regier'n Und mich zum Brunn' des Lebens sühr'n.

9.

Herbei, ihr Hirtenmägdelein, Herbei, ihr Herbei mit Freude;
Tanzt ihm zu Ehren einen Reih'n Auf dieser grünen Weide.
Versammelt euch hier, jung und alt, Lobt meinen Bräut'gam mannigfalt;
Erzählet manche große That,
Die er für uns verrichtet hat.

10.

Es sob' ihn jedes Element, Luft, Fener, Wasser, Erde; Das hochgewölbte Firmament Darzu erreget werde; Die Morgenröthe nahe sich Und sob' ihn unveränderlich; Der angenehme frühe Stern Sei wegen seines Lobs nicht fern.

11.

Die Sternen all' in's Himmelsfeld, Soll'n ihn ganz herrlich preisen, Und für den Angen aller Welt Groß' Ehr' und Dienst erweisen; Die Sonne sammt der Cynthia Soll'n ihn mit mir erheben da; Er ist und bleibet allezeit Die Sonne der Gerechtigkeit.

The auch, ihr werthen Geisterlein, Die ihr uns stets begleitet,
The Englichen, ihr Flämmelein,
Die ihr uns auswärts leitet,
Bersammlet euch in großer Schaar,
Kommt mit den and'ren allen gar,
The müßt auf dieser Wiese da
Erschall'n das schöne Gloria.

13.

Insonderheit ihr Seraphin, Erhebet eure Flammen, Und schreit das Sanctus über ihn, Den Heiligsten zusammen; Ach, daß ich brennte lichterloh, In heißer Liebe wie ein Stroh; Ach, zündet doch mein Herz ganz an, Daß ich wie ihr ihn lieben kann.

14.

Ich suche nichts, als seinen Ruhm, Wil auch nichts anders singen; Ihn toben ist mein Eigenthum, Mein' Chr' ihm Chre bringen; Mein Leib, mein Herze, Seel' und Geist, Und alles, was man meine heißt, Sol ihn durch Zeit und Ewigkeit Zu loben immer sehn bereit.

15.

Du aber, tiebster Jesu Christ, Gib, daß ich dir gefalle; Daß ich dein Lob zu jeder Frist Mit reinem Mund erschalle; Nimm mich, mein Lieb', wenn ich dich preis, Aus dieser Welt in's Paradeis; Daß ich vergeh' mit diesem Wort, Jesu sei Lob an allem Ort.

## CXLV.

Die Pfpche labet Die Balbvogelein jum Lobe Gottes ein.

1.

The kleinen Vögelein,
Ihr Waldergötzerlein,
Ihr füßen Sängerlein
Stimmt mit mir überein:
Ich wil den Herren preisen
Mit meinen Liebesweisen;
Ich wil von Herzensgrund
Ihm aufthun meinen Mund.

2.

Spitt eure Schnäbelein, Zwingt eure Stimmelein, Und fangt an groß und klein Uni's lieblichste zu schrei'n: Ich wil durch euer Singen Mich zu dem Schöpfer schwingen, Ich wil durch euren Ton Hinauf zu Gottes Sohn.

3.

Er ziert ench Feld und Wald So schön und mannigfalt, Er kleid't ench jung und alt Mit Federn wolgestalt't; Er schafft ench kühle Sitze Für Unfall und für Hitze; Er gibt ench Speis und Trank, Und Muth zum Lustgesang.

4.

D'rum stimmet mit mir überein Ihr süßen Schreierlein, Ihr kleinen Pfeifferlein, Ihr Wundersängerlein; Sott Lob ift mein Erschallen, Gott Lob ift en'r Erhallen; Gott Lob ift mein Gesang, Gesobt sei Gott sei en'r Alang.

## CXLVI.

Gie fronet ihren Jefum mit Blumen.

1

Kommt, laßt uns Jesum krönen, Den Schäser voller Huld; Den Lieblichen, den Schönen, Den Feinen über Gold. Kommt, helft mir mein Leben Mit Blumen umgeben; Kommt, windet ihm Kränze, Kommt, heget ihm Tänze, Kommt, singet ihm ein Ehrenlied.

2.

Konnnt, helfet mir ihn grüßen Den Bränt'gam weiß und roth; Kommt, fallet ihm zu Füßen Dem werthen unf'rem Gott; Kommt, leget ihm munter Die Achfelen unter; Kommt, tragt ihn mit Freuden Durch alle die Haiden Und jauchzet ihm so viel ihr könnt.

3.

Setzt ihm die Lust der Sinnen, Den zarten Jungfraun Sohn, Den Preis der Schäferinnen, Auf einen Blumenthron; Umgebt ihn mit Mdyrthen, Den König der Hirten, Belegt ihn mit Palmen, Berehrt ihn mit Pfalmen Und betet ihn demuthig an.

4.

Auf daß er uns anblide Mit Liebesängelein, Und unf're Seel'n erquicke Mit seiner Brüste Wein; Auf, daß er uns schenke, Die himmlischen Tränke; Auf, daß er uns ziere Und wonniglich führe Mit sich in's Schloß der Seligkeit.

# CXLVII.

Sie bittet, baß Jefu allein moge ihre Freube fenn.

1.

Jefu, unf're Frende, Unfer Trost im Leide, Gib, daß wir uns für und für Einzig freuen über dir.

2.

Treib' aus uns'rem Herzen Tranrigkeit und Schmerzen, Eitle Lust und Fröhlichkeit Sei von uns auch fern und weit.

3.

Lag uns nichts belieben, Was uns fann betrüben; Unf're Liebe lag allein Deine Mensch= und Gottheit senn.

4.

Hilf uns felig sterben Und die Kron' erwerben, Daß wir in der Ewigkeit Sehen deine Herrlichkeit.

### CXLVIII.

Sie versammelt alle ihre Rräften und Sinnen gu feinem Lobe.

1.

Auf, auf, mein Geift und du o mein Gemüthe, Auf, meine Seel', auf, auf, mein Sim; Auf, auf, mein Serz und mein Geblüte, Auf, alle Kräft' und was ich bin; Bereinigt euch und lobt mit mir Der Menschen Troft, der Engel Zier; Stimmt all' in-heißen Liedesstlammen Zube meines Herrn zusammen.

2.

Erhebt ench wie die Abler von der Erden, Schwingt euch hinauf für seinen Thron, Erscheint für ihm mit dankbaren Geberden Und singet ihm im höchsten Ton. Seid sröhlich, nunter, janchzt und klingt, Frohlockt mit Händen, tanzt und springt; Erzeigt euch voller heil'ger Frenden, Zu Lob und Chren seiner Leiden.

3.

Es müffen dir zu Ehren deiner Wunden Stets wachend meine Sinnen seyn; Zu deinen Ehr'n werd' immerdar gefunden In meinem Fühlen deine Bein; Mein Auge sehe dir zu Chr'n, Mein Ohr mert' auf dein Wort und Lehr'n; Es müsse mein Geschmack dir schmecken, Nach dir nur mein Geruch sich strecken.

4.

Es lobe dich, Herr, mein Verstand und Wille, Gott, mein Gedächtniß lobe dich; In deinem Lob sei meine Vildung stille, Mein Geist erheb' sich über sich; Mein Athem lob' did für und für, Mein Pulsschlag stets das Sanctus dir; Es singen alle meine Glieder Zu deinen Chren tausend Lieder.

5.

Mein Herze muff' in deiner Lieb zerfließen, Die Seel' in deinem Ruhm vergeh'n;
Mein Mund dich stets mit neuem Lobe kuffen Und Tag und Nacht dir offen steh'n;
Es muffen dienen dir zur Lust
Die tiefen Seufzer meiner Brust;
Es muffe dich mit Lob umgeben
Mein Barten und mein sehnlich's Leben.

6.

Weil aber all's nicht g'nug ift dich zu preisen, So woll'st du selbst dein Lob vollsühr'n, Und dir für mich Dank, Ehr' und Preis erweisen, Wie deiner Hoheit wil gebühr'n; Du woll'st ersetzen, o mein Licht, Was mir an deinem Lob gebricht, Vis du mich wirst in dich erheben, In einem Glanz und einem Leben.

# CXLIX.

Sie vermahnet ihre Seele zu ber mahren Innigfeit bes Beiftes.

1.

Schwing' dich auf, mein Tänbelein, behende, Und verfleug dich in dein letztes Ende; Fleuch hinweg vom irdischen Getümmel Und begib dich in den stillen Himmel.

2.

Dein Gemahl, mit dem du mich verbunden, Wird in keiner Unruh' je gefunden; D'rum, so du mit ihm wilt selig nisten, Schwent' dich in die ungeschaff'ne Wüsten.

Töbt' in dir all' eitele Berlangen, Und was fonften dich noch hält gefangen; Halt dein Herz und deine Kräft' und Sinnen Ledig und mit wahrer Andacht innen.

4.

Steig hinauf mit englischen Geberben, Und vergiß der Dinge die auf Erden; Halte dich dem ein'gen abgescheiden, Der dich ewig troften kann und weiden.

5.

Also wird der König dich begehren Und sein gnäd'ges Antlit dir gewähren; Also wird der Bräntigam dich küffen Und du seiner wonniglich genießen.

6.

D'rum fleng auf, mein Tänblein, meine Seele, Schwing dich aus dem Schranken deiner Höhle; Fleng zu Gott mit innigem Gemüthe Und empfah' sein' ew'ge Lieb' und Güte.

# CL.

Die Pfiche begehret gang und gar ju Gott.

1

Du tausendtiebster Gott, mein innigstes Verlangen, Mein ew'ges Freudenlicht, das mir mein Herz gefangen; Nimm mich doch ganz zu dir Mein' einzige Begier, Nimm mich doch ganz zu dir.

2.

Du Abgrund meines Geifts, du Ränber meiner Sinnen, Du zudersüßer Tod, der mich nur führt von hinnen: Nimm mich doch gang zu dir, Mein' einzige Begier, Nimm mich doch gang zu dir.

3.

Du höchst gesuchter Schatz, du siebelichstes Leben, Du ganz begierlich's Gut, dem ich mich muß ergeben, Nimm mich doch ganz zu dir, Mein' einzige Begier, Nimm mich doch ganz zu dir.

# CLI.

Die Pfnche erfreuet fich aufgelost zu werben.

1.

Die Zeit geht an, die Jesus hat bestimmt, Da alles Leid bei mir ein Ende nimmt; Gehab dich wol, mein Kerker, bose Welt, Mit allem dem, was deinem Geist gefällt.

2.

Komm', meine Seel', wir wollen nunmehr geh'n, Wo Gottes Sohn und seine Diener steh'n; Wir wollen uns gesellen zu der Schaar, Die unverrückt frohlocket immerdar.

3.

Gebenedeit sei ewig dieser Tag, In welchem ich durch Gott verlaffen mag Was sterblich ist und blend't mein Augenlicht, Daß ich nicht seh' des Liebsten Angesicht.

4.

Ad Jesu Christ, mein Leben in dem Tod, Mein Trost in Pein, mein Freund in Angst und Noth, Ich wende mich mit aller Kraft zu dir, Ach, thu' mir auf die füße Lebensthür.

Ich gebe dir von ganzem Herzen hin, Was du erlöst und was ich durch dich bin; Nimm meine Seel', wann sie vom Leib ist sos, In deine Hand und väterliche Schoos.

6.

Du bist mein Ziel, mein Ende, Nuhm und Preis, Mein Mittelpunkt, mein süßes Baradeis; In dir allein sind't meine Seele Nuh', D'rum seusz' ich auch dir unaushörlich zu.

7.

Ach, ach, wie sehr verlangt mich doch nach dir, Komm' doch, mein Trost, mein Leben fomm' zu mir; Berzeuch doch nicht aus dieser sinstern Höhl' In deinen Hof zu holen meine Seel'.

8.

Ich warte schon mit sehnlichem Verdruß. Auf dich, mein Lieb, und deinen ew'gen Kuß; Ich bin fast frank und mein verliebter Geist zuft gleichsam weg von mir nach dir gereist.

9.

Jedoch damit ich dir nichts schreibe für, So wil ich gern und willig bleiben hier, Bis kommt die Zeit, in welcher ich als Braut Dir meinem Gott und Bräut'gam werd' getraut.

# CLII.

Sie freuet fich, baß fie in's Sans bes herren wird eingeben.

1.

Frend' über Frend', was hab' ich gehört! Was hat vor Trost mein Herze bethört! Wir werden in's Haus des Herren eingeh'n Und immer und ewiglich wol mit ihm steh'n.

Er wird uns zeigen alles sein Gut, Sein Angesicht und freundlichen Muth; Wir werden ihn schauen gleich wie er ist, Und wie er so wunderlich uns hat erkief't.

3.

Wir werden ihm mit jauchzendem Mund Lobsingen für den ewigen Bund; Wir werden ihn mit den englischen Chör'n Ohn' alles Ersättigen soben und ehr'n.

4.

Wir werden da, o felige Luft, Frei dürfen zu der göttlichen Bruft; Wir werden Gott füffen, und allen Genuß Empfangen von seiner Dreifaltigkeit Ruß.

5.

Es wird da schmecken unsere Rehl', Wie süß er ist ohn' alles Gefehl; Es werden Gemüth, Herz, Leben und Sinn Für inniger Liebe zersließen in ihn.

6.

Wir werden gleich mit ihme regier'n Den Scepter, den er felbst hält, führ'n; Wir werden mit ihm besitzen zugleich Ein einige Glorn und einiges Reich.

7.

Freud' über Freud', ich hab' es gehört, Mein Troft und Hoffmung, ist mir vermehrt! Wir werden in's Hans des Herren hinein, Und ewiglich das, was er selber ist, sehn.

# CLIII.

Sie fehnet fich nach ber ewigen Berrlichkeit.

1.

Wie schön bist du, mein Leben und mein Licht, Wie lieblich ist dein holdes Angesicht! Wie hoch begierlich ist die große Frend' und Wonne, Die man in dir geneußt, du ungeschaff'ne Sonne.

2.

Mein Herze seufzt und sehnet sich nach dir, Den Geist verlangt mit schmerzlicher Begier; Ber wird mir endlich doch, daß ich dich schaue, geben, Und meine Blödigkeit in deinen Glanz erheben.

3.

Wie herrlich ist bein göttliches Pallast, Das du in dir zu deiner Wohnung hast! Wann werd' ich dermaleinst in deinen Tempel gehen Und deiner Majestät allda zu Diensten stehen.

4.

Wann werd' ich dir mit englischem Gesang Für deine Treu' erzeigen Lob und Dank? O meines Herzens Gott, wann werd' ich dich dort oben Mit deinen Heiligen in ew'gen Jubel loben!

5.

Ach, daß ich doch mich noch nicht fol erfren'n, Und dir daselbst das Halleluja schrei'n! Wann werd' ich dann für dich mein' arme Seele bringen, Und deiner Würdigkeit das ew'ge Sanctus singen?

6.

D wahrer Trost, wann wird es denn gescheh'n, Daß ich dich werd' ohn' alles Mittel seh'n? Wann werd' ich, wie du bist, dich schanen und empfinden, Und in dich, süße Flut, zerstießen und verschwinden.

Wer ist dir gleich, wer ist so groß als du? Wer sitt so stolz in ew'ger Frend' und Ruh'? Wer weiß den Uebersluß der Reichthümer zu schätzen, Mit welchen du mich wirst in Ewigkeit ergötzen.

8.

Du bift allein mein ew'ges Frenden-Meer, Bift all' mein Gut, und was ich nur begehr; Ich werde mich an dir nicht fatt genugsam sehen, Wann deiner Herrlichkeit Eröffnung wird geschehen.

9.

Wird auch mein Geist in ihm senn zu der Zeit, Wenn ich, o Gott, werd' eingeh'n in die Freud'? Werd' ich auch von mir selbst für großer Wollust wissen, Wann deiner Gottheit Strom in mich sich wird ergießen?

10.

Ach, es vergeht mir jetzt schon Kraft und Sinn, Und mein Gemüth ist aus mir nach dir hin; O wonnigtiches Gut, zeuch doch mein ganzes Wesen In deinen Abgrund ein, so bin ich wol genesen.

# CLIV.

Sie bittet vor bie Freunde ihres Beliebten.

1.

The trenen Seelen, die ihr seid In Christo abgeleibet; Und von der ew'gen Fröhlichkeit Noch ausgeschlossen bleibet; Wie gerne wollt' ich eurer Noth Zu Statt und Hilfe kommen; Daß ihr in's Frendenreich zu Gott Möcht' werden ausgenommen.

D Bater der Barmherzigkeit, D Gott voll Troft und Güte, Schau' sie doch an mit Freundlichkeit, Bend' ab das Zorn-Gemüthe; Sie haben zwar verdient die Pein, Dich aber doch bekennet, D'rum schon' und laß vergeben sehn, Daß sie so blind gerennet.

3.

D Jesu voller Mildigfeit,
D Heiland außerlesen,
Erlöse doch auß allem Leid
Was durch dein Blut genesen;
Verzeih', laß spüren deine Huld,
Die dich inbrünstig lieben;
Erlass' die Stras', lösch' auß die Schuld,
Weil sie getren geblieben.

4.

D heil'ger Geist, du süßer Trost, Du Advocat der Armen, Laß sie doch nicht ohn' Lieb' gekof't Und wirkliches Erbarmen; Führ' sie aus ihrer Hit' und Glut, Daß sie sich sanst erkühlen, Und laß sie ewig all' dein Gut Und deinen Frieden fühlen.

5.

Maria, sußer Gnadenfluß, Du Tröfterin im Leiden, Halt auf des Urtheils strengen Schluß Und was so scharf thut schneiden; Bermeng' die Flamm' mit deiner Gunst Und lindere die Schmerzen, Lösch' aus das Feu'r, fühl' ab die Brunft Und still' die Angst im Herzen.

6.

The Engel, die ihr uns bewacht Und diese Seel'n geführet, Nehmt doch die ärmsten jetzt in Acht Und thut was euch gebühret; Treibt alle frommen Herzen an, Daß sie an sie gedenken, Und ihnen, was sie Gut's gethan, In Hull inn Beisten'r schenken.

7.

The all' auch, die ihr schon bei Gott In ew'gen Frenden lebet, Erbarmet euch doch ihrer Noth, Schaut, daß ihr sie erhebet. Weil sie die Trübsal und Elend Mit euch geschmeckt auf Erden, So macht auch, daß sie nu behend Der Nuhe würdig werden.

8.

D Ursprung aller Gütigkeit, D Brunnquell des Erbarmen, Laß doch der Frommen Herzeleid Berhelfen diesen Urmen. Der Nichtplatz deiner G'rechtigkeit Ist in dem höll'schen Leiden, Das Danklied deiner Milbigkeit Singt man in's Himmels Freuden.

# CLV.

Betrachtung ber Ewigkeit.

1.

Demigfeit! o Ewigfeit! Mein Herz muß in mir weinen, Wann es das Unend beiner Zeit Bedenkt und beine Peinen: Ich werde blaß und ungestalt Ob beiner Jahre Länge, Ich bin erstaunt und sterbe bald Für beiner Qualen Menge! Uch, ach, was ift die Ewigkeit!

2.

Miß' alle Tropfen, die im Meer, In Flüssen und in Brünnen; Zähl' alle, die von oben her Gefall'n und fallen können; Rechn' alle Flocken noch darzu, Die jeder Schnee gegeben, So ist doch diese Zahl ein Nu Zum ew'gen Jammerleben.
Uch, ach, was ist die Ewigkeit!

3.

Bähl' alles Laub, mit welchem je Die Wälber uns erfreuet; Und alles Gras, das spät und früh Die Zeit hat abgemeiet. Auch noch die Stäublein allzumal, Die in der Sonne streichen, So wirst du doch noch nicht die Zahl Der Ewigkeit erreichen. Uch, ach, was ist die Ewigkeit!

4.

Set' einen Berg, ber mit der Spit' Des Himmels Burg berühre, Und seiner starten Burzeln Sitz So weit die Welt geht, führe; Trag' dann ein einzig's Gränelein In tausend Jahr'n herunter, So bleibt doch noch die ew'ge Pein, Wann er ganz weg ist, munter. Uch, ach, was ist die Ewigkeit!

Beschreib' das ganze Firmament,
So dicht du kannst, mit Zahlen;
Laß d'ranf die Erd' bis an ihr End'
Mit Ziffern übermalen,
Sprich's aus, so's dein Berstand vermag,
So wirst du doch nicht sprechen
Das Jahr, in dem der erste Tag
Der Ewigkeit wird brechen.
Uch, ach, was ist die Ewigkeit!

6.

Die Ewigkeit ist wie ein Kreis, Der in sich selber gehet; Wie eine Schlange, die mit Fleiß Auf sich gewunden stehet; Ist wie ein Rad, das sort und sort Um seine Well sich schwinget, Und doch nicht einen Ruck zum Port, So lang sie währet, bringet. Uch, ach, was ist die Ewigkeit!

7.

Sie ist ein Fener, dessen Brunst Von seinem eignen zehret; Ein Brand, der sich durch sondre Kunst Von seinem Damps ernähret. Sie ist ein Rachen und ein Schlund, Der sich stets selbst verschlucket; Sie ist ein Abgrund ohne Grund, Der immer tiefer rucket. Uch, ach, was ist die Ewigkeit!

8.

Wann du vermeinft, sie sei nun aus Nach hunderttausend Zeiten, So thut sie erst ihr Trauerhaus Das erstemal beschreiten. Wann sie sich end't, so fängt sie an, Ihr Anfang, der ist immer; Ihr Mittel schant sie niemals an, Wie auch ihr Ende nimmer. Ach, ach, was ist die Ewigkeit.

9.

Sie ist ein' ungehenre Glut, Die unerleidlich brennet; Ein schneidend Schwert, das Muth und Blut, Das Leib und Seel' zertrennet; Sie ist ein Burm, der Tag und Nacht In dem Gewissen naget; Sie ist ein Stachel, der mit Macht Die Herzen sticht und plaget. Uch, ach, was ist die Ewigseit!

10.

Sie ist ein Donner und ein Blit, Der ohne Trost erschrecket; Ein Strahl, der mit subtiler Hit Durchdringet und erstecket; Ein Sturm, der all's, was Hoffmung heißt, Im Grimm zu Boden schläget; Ein llngewitter, das im Geist Ein ew'ges Weh' erreget. Ich, ach, was ist die Ewigkeit!

11.

Sie ist ein Abschen, eine Alust, Die das Gesicht bestürzet; Sin tieses Loch und finst're Grust, Die alle Bahn abkürzet. Sie ist ein Kerker, den der Schein Der Sonnen nicht begrüßet; Sin Fessel, welches Mark und Bein Ohn' Austaß in sich schließet. Alch, ach, was ist die Ewigkeit!

Sie ist ein Wüthrich und Tyrann, Ein ew'ger Herzenbrecher; Ein grausam Thier und zorn'ger Mann, Ein strenger Sündenrächer. Sie ist ein Heulen und ein Schrei'n, Ein ew'ger Seelenjammer; Ein ewiges Vermaledenn, Ein ewiger Verdammer! Ach, ach, was ist die Ewigkeit!

13.

Sag' was du wilt, die Ewigkeit Wird nie genug beschrieben; Wer weiß die Höh' der Grausamkeit Die sie pslegt zu verüben. Kein Auge hat ihr'n Schlund geseh'n, Kein Ohr ihr Brüll'n vernommen, Es ist auch ihre Dual und Dreh'n Noch in kein Herze kommen.
So grimmig ist die Ewigkeit!

# Fünftes Buch.

# CLVI.

Die Pfuche preifet bie unbeflectte Empfängniß ber heiligen Jungfrauen Maria.

Bur Metten.

1.

Bis gegrüßt, du Fran der Welt, Königin in's Himmels-Zelt; Reinste Jungfran der Jungfrauen, Morgenstern, auf den wir schauen.

2.

Bis gegrüßt, du göttlich's Licht Boller G'nad, schön zugericht't; Komm' zu Hilf' dem Erdenkreis, Du, o aller Franen Preis.

3.

Dich hat Gott von Ewigkeit Auserseh'n, gebenedeit; Dich zur Mutter auserkoren, Daß sein Wort von dir geboren.

4.

Dich hat er ganz schön geziert Und zur Braut ihm zugeführt;

Dich, in der die fünd'ge Art Abam's nie gespüret ward.

Bur Prim.

5.

Weise Jungfrau, bift gegrüßt; Haus, welch's Gott geweihet bist; Siebenfäulig aufgeführt, Mit gedecktem Tisch geziert.

6.

Bis gegrüßt, du edle Frucht, Frei von aller Sündensucht; Heilig, rein und auserkoren, Ehe du noch warst geboren.

7.

Mutter alles was Gott lebt, Thür der Heiligen, hoch erhebt; Neuer Stern von Jacob's Stamm, Fran der Engel, sanste Flamm'.

8.

Satan's Schrecken wie ein Blitz, Kriegesheer, Schwert und Geschütz; Sei der Christen unser Port, Uns're Zuslucht fort und fort.

Bur Terz.

9.

Bis gegrüßt, du Arch' der Pflicht, Sal'mons Thron voll Glanz und Licht; Regenbogen schön geneigt, Brombeerstrauch, da Gott sich zeigt.

10.

Raute, die stets grünt und blüht, Gedeon's Fell wie man sieht;

Samfon's Honig für und für, Zugeschloff'ne Gottesthür.

11.

Billig war es, daß dein Kind, Der sein's Gleichen nirgends find't, Für den Erbfall hat behüt't Deine Seel', Leib und Geblüt.

12.

Denn weil er dich auserkoren, Um zu sehn aus dir geboren, Hat er auch in keiner Schuld Wiffen wollen solche Huld.

Bur Sert.

13.

Tempel ber Dreifaltigkeit, Kammer ew'ger Reinigkeit; Frende, die der Engel füßt; Mutter, Jungfrau, sei gegrüßt.

14.

Troft in Trübsal und in Leid, Garten der Wollüstigfeit; Wahre Palme der Geduld, Cederbaum der keuschen Huld.

15.

Erde, die gebenedeit, Priesterlich von Gott geweiht, Heilig und von Even's Fall Frei erhalten überall.

16.

Du, des Allerhöchsten Stadt, Morgenpforte, die er hat, Jungfran sonderbarer Zier, Alle Gnade wohnt in dir. Bur Mone.

17.

Stadt der Zuflucht bis gegrüßt, Fester Thurm, recht zugerüst't Mit der Schutwehr und dem Schild David's, schön und wolgebild't.

18.

Durch der Liebe Fenrigkeit Haft du zur Empfängnißzeit Der vergiften Schlangen Schlund Unterdrückt, zerknirscht zu Grund.

19.

O du Weib von großem Muth, Judith, die nichts schenen thut; Schönste Abisai der Welt, Die den wahren David hält.

20.

Nahel hat den Mann gebracht, Der Egypten Kost gemacht; Aller Welt Heil, Trost und Zier Bringt Maria uns hersür.

Bur Vesper.

21.

Bis gegrüßt, du Sonnenuhr, Denn die Sonn' zurücke fuhr, Da das Wort der Ewigkeit Fleisch ward und ein Kind der Zeit.

22.

Daß ber Mensch vom tiefften Thal Würd' erhebt in höchsten Saal, Wird der Höchste, den man denkt, Niedrig und herabgesenkt.

Nun von dieser Sonnen Strahle Ist Maria voller Prahle, Diese Köthin hat von ihr Zur Empfängnißzeit die Zier.

24.

Diese Lilge, die das Haupt, Kraft und Macht der Schlang' geraubt, Leuchtet wie der Mondenschein Denen, die verirret sehn.

### Bum Completorio.

25.

Bis gegrüßt, schön's Blümelein, Mutter unbefleckt und rein, Königin voll Milbigkeit, Davor Kron's Gestirn bereit.

26.

Du bift ohne Mackel ganz, Rein für aller Engel Glanz, Stehst bei Königs rechter Hand In vergoldetem Gewand.

27.

Gib, daß wir, du Baum der Huld, Hoffnung aller, die beschuld't, Meeresstern und süßes Licht, Zuflucht denen's Schiff gebricht.

28.

Offensteh'nde Himmelsthür, Heil der Kranken für und für, Auf der Heil'gen schönsten Auen Unsern König Jesum schauen.

## CLVII.

(Ueberfetung bes Sommus: Jesu corona Virginum.)

1.

Jesu, der Jungfrau'n Kron' und Lohn, Den jene Mutter trägt und führt, Die Jungfran bleibt, wenn sie gebiert, Laß uns're Bitt' für deinen Thron.

2.

Du bist mit Lilgen ganz bespiett, Umschränkt mit der Jungfrauen Schaar; Der schönste Bräut'gam, der je war, Der seine Bräut' auf's höchste schmückt.

3.

Wo du hingehst, da folget dir Der Jungfrau'n Chor und zwingt mit Lust Dein Lob aus ihrer keuschen Brust, In süßen Tönen für und für.

4.

Dich bitten wir demüthiglich, Daß du zu deinem Lob und Preis Uns wollest lauter, rein und weiß Erhalten jetzt und ewiglich.

5.

Pracht, Chre, Lob und Herrlichkeit Sei Gott bem Vater fammt ben Sohn, Und heit'gen Geist in einem Thron, Von nun an bis in Ewigkeit.

### CLVIII.

Die Pfyche verlangt eine Berle-Mutter ber Berle Jefu gu fenn.

1.

Perl' aller kenschen Seelen, Für tausenden erkor'n, In's heil'gen Geistes Höhlen Gezenget und gebor'n; Uch, laß doch meines Herzens Schrein Auch deine Verle=Mutter sepn!

2.

Laß mich bein Fener ansglühen Mit seiner starken Glut; Mach' lilgenförmig blühen Geist, Secle, Fleisch und Blut: Damit nur meines Herzens Schrein Kann beine Perle-Mutter senn.

3.

Ich wil mich fest verschließen Für all'm, was du nicht bist; Wil sonst von niemands wissen, Als nur von Jesu Christ; Auf daß nur meines Herzens Schrein Kann deine Perle=Mutter sehn.

4.

Ich wil sonst nichts enupfangen, Als nur den Himmelsthau; Den Than, durch den ich gangen In deiner Mutter Au; Damit nur meines Herzens Schrein Kann deine Perle-Mutter senn.

5.

So träufle benn herunter, Du Beist ber Ewigfeit; Daß fruchtbar werd' und munter Mein's Geiftes Innigfeit; Damit auch meines Herzens Schrein Rann beine Verle=Mutter sepn.

# CLIX.

Gie bittet um Reufchheit.

1.

Du kensche Seele, die du mich Unreizest keusch zu lieben dich, Wann wird denn deine keusche Brunft Verzehret haben allen Dunst?

2.

Ich wollte, daß mein Herz und Sinn' So kensch wie deine möchten blüh'n; Ich wollte, daß mein Fleisch und Blut Wie deines wär', o kensches Gut.

3.

Ich weiß, daß du, o keuscher Gaft, Dein Lusthaus in der Keuschheit hast; Ich weiß, daß dir mit keuschem Herzen Beliebt zu spielen und zu scherzen.

4.

Du bift der Kenschheit Bräutigam, Der Kenschheit Ursprung, Burzel, Stamm; Du gibst und fäest kenschen Rath, Ber dir nur folgt auf frischem Pfad.

5.

So fae denn auch feusche Lust In mein Gemüthe, meine Brust; Bertreib' aus meinem Fleisch und Blut All's, was zum Fleisch anreizen thut.

Beuch mich mit beiner Keuschheit an, Berhüll' mich mit ber Keuschheit Fahn', Daß ich, du Keuscher, frisch und frei Dein keuscher Tempel ewig sei.

# CLX.

Sie finget ihm ein fröhliches Morgenlieb.

1.

Weil ich schon seh' die gold'nen Wangen Der Morgenröth am Himmel prangen, So wil auch ich dem Himmel zu; Ich wil der Leibsruh' Abschied geben, Und mich zu meinem Gott erheben, Zu Gott, der meiner Seele Ruh'.

2.

Ich wil durch alle Wolfen dringen Und meinem füßen Jesu singen, Daß er mich hat an's Licht gebracht; Ich wil ihn preisen, wil ihm danken, Daß er mich in des Leibes Schranken Durch seinen Engel hat gebracht.

3.

Er ist die Sonne, beren Strahlen Mehr als sonst tausend Sonnen prahlen, Er ist das wesentliche Licht; Er ist der Schein, der in die Herzen Für allem Heer der himmelskerzen, Wie ein gewünschter Blitz einbricht.

4.

Er machet uns zum Frendenhimmel, Berjagt des bösen Feind's Getitmmel, Bertreibet alle Traurigkeit Er reinigt unf're Seel' von innen, Er geußt in unf're Kräft' und Sinnen Den Borschmad ew'ger Seligkeit.

5.

Er ist mein Himmel, meine Sonne, Mein's Herzens Tag und meine Wonne, Mein Abends= und mein Morgenstern; Er macht mir Leib und Seele munter, Er geht allein mir niemals unter, Wenn ich nur mich nicht ihm entsern'.

6.

Hätt' ich jetzt hundert taufend Zungen, So müßt' er seyn mit all'n besungen, Mit all'n gelobet und gepreis't; Es müßt' ihm schon von ihnen allen Ein schönes Dankgeschrei erschallen, So weit als Sonn' und Monde reis't.

7.

Ei, daß doch alles Gras der Erbe Zu lauter schönen Stimmen werde, Und alle Tropfen in dem Thau; Ei, daß doch alles Laub der Wälder Ihn lob' mit allem Krant der Felder, Und allen Blumen auf der Au.

8.

Es stimme, was im Wasser schwimmt, In Lüsten lebt, im Fener glimmt, Bu seinem Lobe mit mir ein. Es wollen aller Engel Chöre, Daß ich ihn herrlicher verehre, Und alle Heil'gen mit mir schrei'n.

9.

Er wolle selbst mein Thun und Dichten Zu seiner lautern Ehren richten, Das Herz regieren und den Mund; Die Sinne, Will'n und Aräfte stärken Zu aller Zucht und guten Werken, Erhalten Leib und Seel' gesund.

10.

Er wolle mir Genade geben, Daß ich ihn mehr mit meinem Leben Als mit den Worten ehr' und preif'; Er wolle mich zu allen Zeiten Auf seinem Weg und Stege leiten Bis in sein's Herzens Paradeis.

#### 11.

Ehr' sei dem Bater, Chr' dem Sohne, Dem heil'gen Geist in einem Throne, Sei gleicher Dienst und Chr' erweis't; Die göttliche Dreifaltigkeit Sei hier und dort in Ewigkeit Mit Dank, Lob, Ruhm und Ehr' gepreis't.

# CLXI.

Sie ichenfet ihrem Geliebten ihr Berge gu einem Morgengeschent.

1.

Großer König, bem ich diene, Der mir an der Himmelsbühne Wiederum das Licht erzünd't; Der jest und zu allen Zeiten Mit viel tausend Gütigkeiten Mir mein Herz und Sinn gewinnt. Dich mit etwas zu beschenken Sol ich billig auch gedenken.

9

Du zernichst auf allen Seiten Meiner Feinde Thätlichkeiten, Haltest um und um mich Wacht; Du verleihst dem Leib und Sinnen, Daß sie ruh'n und schlasen können, Bist mein Licht auch in der Nacht; D'rum sol ich ja wol gedenken Dich mit etwas zu beschenken.

3.

Aber was werd' ich wol eben Dir, bem ew'gen Reichthum, geben, Der ich nichts als Arnuth bin; Werd' ich auch wol etwas finden, Daß ich mir dich kann verbinden, Das du wollest an dich zieh'n? Schan', ich wil mein Herz gar eben, Wie ich immer kann, dir geben.

4.

Erstlich wil ich dir's von Neuem Gar zu einem Tempel weihen, Der da ewig heilig sei; Dann als ein'n Altar dir geben, Daß du dich d'rauf, o mein Leben, Gotte für mich opferst frei. Uch, verbrenne doch darinnen Alle Lust und schnöde Sinnen!

5.

Weiter schent' ich dessen Söhle Deiner allerliebsten Seele Als ein Bräut'gamskämmerlein; Als ein Brautbett keuscher Freuden, Bon der schönsten weißen Seiden, Gleich dem elfenbeinern Schrein; Ach, daß deine keuschen Flammen Schmelzen dich und mich zusammen!

6.

Fort schenk' ich's als eine Rose, Dir dein Uthem liebekose, Und ohn' Aushör'n in sich zieh'; Anch als eine Lilgenblume, Die durchaus dir, Herr, zu Ruhme Ausgebreit't steh' spät und früh'. Ach, könnt' ich doch von der Erden So in dich gezogen werden!

7.

Ferner sol es auch noch dienen Deiner Majestät zur Bühnen, Deiner Herrlichkeit zum Thron; Zum Pallast und ew'ger Wonne Wil ich's dir, o meine Sonne, Geben, großer Gottessohn. Ich, komm' doch herein gezogen, Von dem hohen Himmelsbogen!

8.

Noch schent' ich's auch als ein'n Garten, Boll Gewächse schönster Arten,
Boller Blüt' und Lieblichkeit,
Als ein Lustwald, als ein Bronnen,
Der wie strömend kommt geronnen,
Fließend in die Ewigkeit.
Alch, daß du doch diesen Garten,
Liebster Gärtner, wolltest warten.

9.

Endlich sei's auch als ein Himmel, Der entsernt von all'm Getümmel, Dir, dem Himmelsherrn, geschenkt; Als ein' angenehme Wüste, Als ein Abgrund ew'ger Lüste, Da dein Geist sich hin versenkt. Alch, wenn ich mit dir versänke Und ganz seliglich ertränke!

10.

Nun, ich hab' es dir, mein Leben, Wie ich mir vermocht', gegeben, Steh' mir in Genaden bei; Hilf, daß es zu allen Stunden, Werde dieses all's gefunden, Und dein' ew'ge Wonne sei; Jag' aus meinem armen Herzen Alle Welt und ird'schen Schmerzen.

## CLXII.

Sie lobfinget Gott nach bem Effen.

1.

Laßt uns den Herren preisen Mit wonniglichen Weisen, Laßt uns Dankopfer bringen, Bon Herzengrund lobsingen, Daß seine Güt' und Gnad' Uns nun erquicket hat.

2.

Er hat uns reichtich geben Was wir bedurft zum Leben; Hat Speis und Trank bescheret, Daß wir uns wol genähret; Und seine milbe Hand Gar sichtbarlich erkannt.

3.

Er woll' uns auch verleihen, Und innig benedepen, Daß wir mit all'm Verlangen Stets würdiglich empfangen Für'm ew'gen Seelentod Ihn selbst, das Himmelsbrod.

4

Dann woll' er uns auch bringen Hin, wo die Engel singen, Daß wir in höchsten Freuden Auf seiner Gottheit weiden Und finken in ben Wein, Der Er, Gott felbft, wird fenn.

5.

Chr' sei in einem Throne Dem Bater und bem Sohne, Dem heil'gen Geist ingleichen Woll' all's zur Chr' gereichen, Wie es jett ist und war Und sehn wird immerdar.

## CLXIII.

Gie finget ihm ein Abenblieb.

1.

Der Tag ift nunmehr hin, Die Nacht fängt aufzuzieh'n; Kommt, daß ich weit und fern Auf alle Weg' und Weise Lobsinge, dank' und preise Gott, meinen Abendstern.

2.

Ihm sol mein Herz und Sinn Und alles was ich bin, Mein Geist und mein Gemüth Zu tausendmalen danken, Daß er mich in dem Schranken Für Unfall hat behüt't.

3.

Es komme her zu mir Des Himmels ganze Zier, Die schon zeucht auf die Wacht, Und helse mir von oben Ihn überschwenglich soben Durch diese ganze Nacht.

Es rege sich die Luft Ans der und jener Gruft, Es weh' der Abendwind Mit einem sansten Sausen Und angenehmen Brausen Sein Lob und Chr' geschwind.

5.

Der heil'gen Geister Schaar, Die uns stets für Gefahr Bewachet und bewahrt, Woll' ihn, statt meiner, preisen Mit ihren schönen Weisen Nach engelischer Art.

6.

Er selbst, der große Gott, Der Herr, der Sebaoth, Der Vater, Sohn und Geist, Der preise seine Güte, Beil doch mein arm's Gemüthe Ihm nie g'nug Ehr' anweis't.

7.

Er dank' ihm, daß er mich So mausforschiglich Erschaffen und erfor'n; Er dank' ihm für das Leben, Das er mir wieder geben, Da er mich neugebor'n.

8.

Er preise seine Gnad', Die mich behütet hat Für Sünde, Schand' und Spott, Für Zorn und Ungelücke, Für Feindes Grimm und Tücke Und für den jähen Tod.

And, daß er hat bescheert, Was mich erhält und nährt, Brod, Dach, Fach und Meid, Daß ich für Sturm und Winde Ein sich'res Dertlein sinde, Wenn's regnet oder schneit.

10.

Vor allem preif' er sich, Daß er noch immer mich In seinem Lob erhält; Daß ihm die arme Weise, Mit welcher ich ihn preise, Berhoffentlich gefällt.

#### 11.

Und weil er gar zu gut, Halt er auch ferner Hut, Damit mein Seel' und Leib Nicht werde heint beladen Mit Unglück und mit Schaden, Und unverunruht bleib'.

12.

Auch laß er meinen Geist In sich gar sein verreis't, Daß durch die ganze Zeit Mein Herze zu ihm wache, Ihn anred' und ihm lache Mit heil'ger Innigfeit.

13.

Daß wenn die Morgenröth In's Himmels Schloß aufsteht Und meinen Augen winkt, Ich seine werthe Füße Zu tausendmalen füsse, Eh' sie die Sonn' verdringt.

Dem Vater sei nun Preis, Dem Sohne gleicher Weif', Dem heil'gen Geist auch gleich Preis wie vor allen Zeiten, Wie in all' Ewigkeiten, Jest und im Himmelreich.

## CLXIV.

Sie verlanget nach ber Geburt Chrifti.

1.

Wann wird der Liebste meiner Seele Ans seiner reinen Lilgenhöhle Herstür und mir entgegengehn?
Wann wird die Sonne, die ich meine, Mit ihrem gnadenreichen Scheine Ans ihrem Brautbett mir ersteh'n?
Wann wird mein tranzig's Angesicht Ersch'n das ew'ge Frendenlicht,

2.

Wann wird der edle Schäfer kommen, Der sich meiner hat angenommen Und mich schon für sein Schässein hält? Wann die Ursach meiner Trenden Mit seiner Gegenwart nich weiden Und mir sich zeigen auf der Welt? Wann wird der Hirt und Bräntigam Bei seiner Brant und seinem Lamm, Der armen Seele, steh'n?

3.

Ich seh' zwar schon die Purpurwangen Der edlen Morgenröthe prangen, Und voller Than ihr goldnes Kleid; Sie bricht herein und tröft't die Erde, Daß ihr die Sonn' bald scheinen werde, Daß er, der Schönste, nicht sei weit. Ach, daß er doch noch diesen Blick Herfür brech' und mein Herz erquick' Mit seiner Angen Gunst.

4.

Ach, geh' doch fort und fahr' geschwinde, Du eble Röthin, gleich dem Winde, Und bring' uns unsern Jesum bald! Geh' fort und eil', verzeuch nicht länger, Denn meinem Geist wird immer bänger, Weil er nicht kommt, mein Aufenthalt. Geh' fort und gib uns doch geschwind Das ew'ge Wort, dein wahres Kind, Den Heiland aller Welt.

5.

Ich muß ihn seh'n, ich muß ihn haben, Das höchste Gut, den schönsten Knaben; Ich muß ihn schau'n, das Gottes Bild. Ich muß ihn herzen, muß ihn küssen Und seinen Gegenkuß genießen, Daß mein Verlangen wird gestillt. Uch, daß er doch nuch dieses Nu Mit sich mich setz' in wahre Ruh' Und mir sei was er ist.

## CLXV.

Die Pfuche febnet fich mit verlangenben Seufzen nach Chrifto.

1.

D Jesu, meine Lieb', Wie sehn' ich mich nach dir! D wesentliche Sonne, Mein' ein'ge Freud' und Wonne, Wann erscheinst du mir?

D angenehmster Gaft, Wie wart't mein Herz auf dich! D tausendliebste Seele, Wann kommst in meine Höhle, Wann, wann besuchst du mich?

3.

D zudersüßer Trost, Den ich alleine mein'! D auserwähltes Leben, Das meinem Kraft muß geben, Wann seelst du dich mir ein?

4.

D liebelichster Kuß, Herzlebender Geschmack! D innigliche Duelle, Erquickendes Gefälle! Wann ist dein Ankunftstag?

5.

O ewg' Erfättigung, Ruh' aller Liebsbegier; Fried' über alle Sinnen, Mein einziges Beginnen, Wann kommst du, Gott, zu mir?

## CLXVI.

Sie vertröftet bie Schäferinnen ber Unfunft ihres Beilanbes.

1.

Seid getroft, ihr Schäferinnen, Unser Heiland ist nicht weit; Man wird schon der Billigkeit Sein's Geruchs gar eigen innen. Seid getrost, er kommt heran, Der so lang gewünschte Mann.

Denn er ift schon längst umfangen Bon dem Beibe, seiner Braut, Und nu kommt er ihr vertraut Frendenvoll herein gegangen; Da er außer dem Gezelt Sich wird zeigen aller Belt.

3.

Ach, ich sehe schon den Wagen Und den elsenbeinern Thron, Inner dem der Gottessohn Tesus wird hereingetragen! Bald dann wird er sich auch mir Zeigen und selbst geh'n hersür.

4.

Wie ein Bränt'gam voller Wonne, Der aus feiner Kammer geht! Und gleich wie wenn sie aufsteht Die behende Himmelssonne; Also wird sein Glanz und Schein Unsern armen Seelen seyn.

5.

Seid getrost, ihr Schäserinnen, Eure Hoffinng wird nun wahr; Euer Glaube sicht es klar, Und die Sinne werden's innen. Seid getrost, frent euch mit mir, Denn er kommt und ist schon hier.

## CLXVII.

Sie verfündiget die Ankunft bes Brantigams.

1.

Der Bräut'gam fommt, der Bräut'gam kommt, Auf, auf, ihr Hochzeitleute!

Geht ihm entgegen unverstummt, Ihr Jungfern, seine Bränte! Geht ihm entgegen, geht heraus Ans ench und eurer Selbheit Haus.

2.

Nehmt eure Lampen, schmückt sie schön Mit heitigen Begierden; Geht aus mit Lieb und Lobgeton, Mit tugendhaften Zierden. Geht aus, geht mit Gerechtigkeit, Mit Demuth und Bescheibenheit.

3.

Vergesset eines Vaters Haus Und fehret ihm den Rücken, Geht von'n Gespicken allen aus, Die euch nicht helsen schmücken. So wird er, der Verliebte, bald Begeh'n eu'r Antlit und Gestalt.

4.

Auf, auf, verfäumt nicht enre Freud', Ihr auserwählte Bräute; Geht ihm entgegen, weil es Zeit, Der Hochzeittag ist heute. Wer ihm nicht heut' entgegengeht, Bleibt unvermählt und unerhöht.

## CLXVIII.

Jesus ist ihr gang schön.

1.

Du bist ganz schön, mein' eble Zier, Du bist ganz schön, mein Leben; Kein Makel wird gespürt an dir, Kein Tadel dir gegeben. Du bist ganz schön, mein ein'ges Licht, Nichts ist was dir gebricht.

Dein Haupt ist wie das feinste Gold, Dein' Augen wie der Tanben; Dein Antlitz voller Gunst und Hold, Voll Kraft das Herz zu rauben. Wer dich nicht liebt, der nuß ein Stein An Leib und Seele sehn.

3.

Dein Rosenmund, wenn er sich regt, Berzückt mir Kraft und Sinnen; Dein Uthem, wenn er an mich schlägt, Zeucht meinen Geist von hinnen. Was an der Kehle mich erfreut, Ist ew'ge Süßigkeit.

4.

Dein Leib ist weiß wie Elfenbein, G'rad und voll Majestäten; Er schimmert wie viel edle Stein In gold'ne Panzerketten. Der Marmelsäul'n, von Ziergold reich, Sind deine Beine gleich.

5.

Kurz, du bist gleich wie die Gestalt Der Citronatenwälder; Ausbündig, blühend, mannigfalt, Wie die gestickten Felder. Wer dich nicht liebt, du schöner Gott, Der ist lebendig todt.

## CLXIX.

Sie erfreuet fich ber erzeigten Unabe Gottes.

1

Steh' auf, du ftrenger Nord, Steh' auf und pad' bich fort; Der Frühling ist vorhanden In allen meinen Landen; Ich bin Gott Lob erwarmt, Er hat sich mein erbarmt.

2.

Der Westwind seiner Hold, Der hat dir wol gewollt; Er hat die Kält' und Schmerzen, Berjagt aus meinem Herzen; Hat den verstarrten Sinn Erweichet und dahin.

3.

Nun läßt die Turteltaub' Sich hören auf dem Laub'; Es grünt mein's Geistes Anger Und geht mit Blumen schwanger; Ich bin nu voller Frend' Db der Genadenzeit.

4.

Dem höchsten Gott sei Dank Mit ew'gen Lobgesang; Es preise seine Güte Mein Herz und mein Gemüthe; Es mach' ihn groß mein Mund Und thu' sein' Allmacht kund.

5.

Er wolle doch forthin Regieren meinen Sinn, Mein Herz auf's neu' entzünden Und mehr mit ihm verbinden; Daß ich mit heil'ger Brunst Beharr' in seiner Gunst.

#### CLXX.

Gie liebet bas Gebot Chrifti.

1.

Wie füß ist dein Gebot, Du füßer Liebesgott!
Wie fanst und lind ist doch Dein angelegtes Joch!
Wie lieblich, deinen Willen, Bollfömmlich zu erfüllen!
Wie leicht ist, die du hast Uns auferlegt, die Last.

2.

Du heißest mich allein Der Lieb' ergeben senn; Du forderst nichts von mir, Als heil'ge Liebsbegier. Ich sol den Rächsten lieben Und mich im Lieben üben; Und daß ich dieses kann, Zünd'st du mich selber an.

3.

Du gibst mir beinen Geist, Der thut dieß allermeist; Du wirkst durch deine Hold, Was du von mir gewollt; Du trägst die keuschen Flammen In meine Seel' zusammen; Du selbst, du Liebesgott, Hältst in mir dein Gebot.

4.

Ich danke dir, mein Licht, Daß du mich dieß bericht't; Ich danke dir, mein Gott, Für dieses neu' Gebot; Ich preise bein Gemüthe Für solche Lieb' und Güte; Ich füsse beinen Mund, Der den Befehl thut kund.

5.

Ich wil mich auch bemüh'n, Solch's einig zu vollzieh'n;
Ich wil bei Tag und Nacht Mit Fleiß sehn d'rauf bedacht; Ich wil mein Herz und Leben Dir und dem Nächsten geben; Gib mir nur, süßer Gott, Was fordert dein Gebot.

### CLXXI.

Sie vermahnet zur Nachfolgung Chrifti.

1.

Mir nach, spricht Christus, unser Held, Mir nach, ihr Christen alle; Berlängnet euch, verlaßt die Welt, Folgt meinem Auf und Schalle. Nehmt euer Kreuz und Ungemach Auf euch, folgt meinem Wandel nach.

2.

Ich bin das Licht, ich leucht' euch für Mit heil'gem Tugendleben; Wer zu mir fommt und folget mir, Darf nicht im Finstern schweben: Ich bin der Weg, ich weise wol, Wie man wahrhaftig wandeln sol.

3.

Mein Herz ift voll Demuthigkeit, Boll Liebe meine Seele;

Mein Mund der fleußt zu jeder Zeit Bon füßem Sanftmuth=Dele; Mein Geist, Gemüthe, Kraft und Sinn Ist Gott ergeben, schaut auf ihn.

4.

Fällt's end, zu schwer? Ich geh' voran, Ich steh' ench an der Seite; Ich kämpfe selbst, ich brech' die Bahn, Bin alles in dem Streite. Ein böser Knecht, der still darf steh'n, Wenn er den Feldherrn ansieht geh'n.

5.

Wer seine Seel' zu finden meint, Wird sie ohn' mich verlieren; Wer sie um mich verlieren scheint, Wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, Ist mein nicht werth und meiner Zier.

6.

So laßt uns denn dem lieben Herrn Mit unserm Krenz nachgehen, Und wolgennth, getroft und gern In allen Leiden stehen. Wer nicht gefämpft, trägt auch die Kron' Des ew'gen Lebens nicht davon.

## CLXXII.

Sie begehrt von ihrem Meifter gelehrt zu werben.

1.

Tren'ster Meister, beine Worte Sind die rechte himmelspforte; Deine Lehren sind der Pfad, Der uns führt zu Gottes Stadt.

D wie felig, wer dich höret, Wer von dir fenn wil gelehret; Wer zu jeder Zeit und Stund' Schaut auf deinen treuen Mund.

3.

Sprich boch ein in meine Höhle, Rebe doch zu meiner Seele; Lehr' sie halten bis in Tod Deiner Liebe Liebsgebot.

4.

Hilf mich in dem Lieben üben Und Gott über alles lieben; Meinen Nächsten gleich wie mich Laß mich lieben inniglich.

5.

Lehr' mich englische Geberben, Laß mir beine Demuth werden; Genß mir beine Sanftmuth ein, Laß mich flug in Ginfalt sehn.

6.

Also werd' ich mich entbinden Und der Seelen Ruhe finden; Also werd' ich in der Zeit Senn gelehrt in Ewigkeit.

## CLXXIII.

Gie bittet um Beiftanb gur Faftenzeit.

1.

Du milder Schöpfer, laffe bir Gefall'n das Bitten, welches wir

In diefer heil'gen Fastenzeit Thun senden beiner Gütigfeit.

2.

Dir ist ber Herzen Grund bekannt, Du weißt die Kräften unf'rer Hand; Ertheil' Genad, erlaß die Schuld, Dieweil wir komm'n und schrei'n um Huld.

3.

Der Sünden sind zwar viel und groß, Schon' aber, Herr, und lag uns los; Weil wir bekennen, komm' und eil', Mach' uns zu Chr'n dein's Namens heil.

4.

Laß Herr, durch's Fasten Fleisch und Bein Also zerknirscht und milde sehn, Daß uns're Seel' und Nächterkeit Bor Sünden gänzlich bleib' befreit.

5.

D felige Dreifaltigkeit, Einfältig's Ein und Einigkeit, Berleih', daß die dir zugethan, Ihr Fasten fruchtbar bringen an.

## CLXXIV.

Sie begehret in die Bruft Chrifti.

1.

Gegrüßet sei'st du, suße Bruft, Die mir zu Trost und ew'ger Lust So mildiglich gestossen; Du Balsamrit, du Rosenthur, Du reicher Mund, durch den sich mir Mein Heilstern ausgegossen. Ach, wasch' doch ab und schweif' geschwind Bon meiner Brust meg alle Sünd'.

2.

Ich sehne mich in dich hinein, In dich, du hochgewünschter Schrein, Seh'n ich mich einzuschließen; Du hast den Schatz, das Herz in dir, Das meine Seele für und für An sich wil zieh'n und füssen. Uch, saß mich doch zu meinem Schatz, Du freudenreicher Herzensplatz.

3.

Ich suche Ruh' für meine Seel, Sie wil in dich, du stille Höhl', Du Ruhestätt der Müden; Ich bin verjagt und auf der Flucht, Und werde von dem Feind gesucht, Uch, bring' mich doch in Trieden! Uch, laß mich ein zu rechter Zeit, Du, meine Burg und Sicherheit!

4.

Ich nahe mich mit keuscher Brunst zu dir und suche beine Gunst, Du gold'ne Lebenspforte; Mein Leben hänget blos daran, Daß ich mir Athem schöpfen kann In dir und deinem Orte. Uch, zeuch mich doch in dich hinein, Daß ich nicht darf ohn' Athem segn.

5.

Du hast mich ja schon längst getröst't, Da du am Krenz dich mir entblößt Und mütterlich gezeiget; Da du dein Basser und dein Blut, Die rosensarb'ne Gnadensluth Dem harten Speer gezweiget. Bollzieh's doch nun zu deiner Luft, D Bruft, o suge Jesus-Bruft.

6.

Schau', ich setz' an mein's Geistes Mund, Und saug' an beiner off'nen Bund', Us einer Rosenblume; Ich zieh' in mich bein's Herzens Sast, Den edelen Geruch und Kraft, Und stärt' mich dir zum Ruhme. O Jesu; meiner Seelen Lust, Bergönne mir doch beine Brust!

#### CLXXV.

Sie halt bei bem Lammlein Jefu um Gebulb an.

1.

Geduldig's Lämmlein, Jesu Christ, Der du all' Angst und Plagen, All's Ungemach zu jeder Frist Geduldig hast getragen; Berleih' mir auch zur Leidenszeit Geduld und alle Tapserkeit.

2.

Du haft gelitten, daß auch ich Dir folgen sol und leiden, Daß ich mein Kreuze williglich Sol tragen und mit Frenden; Ach, möcht' ich doch in Kreuz und Bein Geduldig wie ein Lämmlein sehn.

3.

Ich wünsche mir von Herzensgrund, Für dich geschlacht't zu werden; Und was noch mehr, zu jeder Stund' Gekrenzigt steh'n auf Erden. Doch aber wünsch' ich auch darbei, Daß ich ein Lämmlein Jesu sei. 4

Laß kommen alles Krenz und Bein, Laß kommen alle Plagen; Laß mich veracht't, verspottet sehn, Berwund't und hart geschlagen. Laß aber auch in aller Pein Mich ein geduldig's Lämmlein sehn.

5

Ich weiß, man kann ohn' Krenz und Leid Zur Freude nicht gelangen; Beil du in deine Herrlichkeit Selbst bist durch's Krenz gegangen. Wer nicht mit dir leid't Krenz und Bein, Kann auch mit dir nicht selig sehn.

#### CLXXVI.

Sie begehret ein Schlachtopfer Chrifti gn werben.

1.

Höchster Priester, der du dich Selbst geopfert hast für mich; Laß doch, bitt' ich, noch auf Erden Auch mein Herz dein Opfer werden.

2.

Denn die Liebe ninnnt nichts an, Was du Liebe nicht gethan; Was durch deine Hand nicht gehet, Wird zu Gott auch nicht erhöhet.

3

D'rum so tödt' und schlachte hin Meinen Willen, meinen Sinn; Reiß mein Herz aus meinem Herzen, Sollt's auch seyn mit tausend Schmerzen.

4.

Trage Holz auf bein'n Altar Und verbrenn' mich ganz und gar; D du tausendliebste Liebe, Wenn doch nichts von mir mehr bliebe!

5.

Also wird es wol gescheh'n, Daß der Herr es an wird seh'n; Also werd' ich noch auf Erden Gott ein Liebesopser werden.

#### CLXXVII.

Jesus ist ihre Zuversicht.

1

Der Herr ist meiner Angen Trost, Mehr als die Sonn' am Himmel; Mein Heil, wenn sich der Feind erbost, Und alle sein Getümmel. Wenn ich nur ihn erblick', mein Licht, So fürcht' ich mich schon nicht.

2.

Ich schiff' ohn' Zagen auf dem Meer In allem Ungewitter; Fleugt gleich mein Schifflein hin und her Bom Nordwind, dem Zerrütter; Fahr' ich doch fort und seh' ihn an, Den Leitstern, was ich kann.

3.

Ich lasse Donner, Hagel, Blitz Und alles auf mich stürmen; Schau nur nach meines Sternes Sitz An seines Himmels Thürmen. Ich sahr' voll Hoffnung nach dem Port, Denn Jesus zeucht mich fort.

4.

Ich werde zwar oft schwach und mud', Und bin sehr abgeschlagen; Weil aber er mich an sich zieht, So acht' ich keine Plagen. Mein Schifflein wird noch wol besteh'n Und in den Port eingeh'n.

5.

Ich bin getroft, er wird auch nicht Zur letzten Zeit mich lassen; Er wird sein lieblich's Angesicht Mir zeigen, mich umfassen. Ich bin getrost und sahre sort Mit Jesu in den Port.

#### CLXXVIII.

Gie munichet Chrifto Glud zu feiner lebermindung und Berrlichfeit.

1

Ich wünsche dir Gelück, Daß du hast überwunden; Ich wünsche dir Gelück Und tausend gute Stunden; Ich freue mich, mein Herr und Gott, Daß du erstanden bist vom Tod.

2.

Ich freue mich durchaus, Daß du bist aufgefahren, Und in dem Himmelshaus Gebiet'st der Engel Schaaren. Ich freue mich ob deiner Freud' Und unerhörten Herrlichkeit.

3.

Ich freu' mich, daß dir ist Ein solcher Nam' gegeben; Den man von Keinem liest, Den alle höchst erheben; Für dem die Anie biegt was bei dir Dort oben, drunten ist und hier. 4

Ich wünsche dir Gelück, Daß alle Bein verschwunden; Ich wünsche dir Gelück Zum Glanze deiner Wunden; Zu deiner Klarheit, deinem Blitz, Zu deinem Thron, zu deinem Sitz.

5.

Mein Herze fleuß für Gunst, Daß dir ist, o mein Leben, Auch noch darzu all's sunst Vom Vater übergeben; Ich spring für Freud', o Jesu Christ, Daß du der Erden Richter bist.

6.

Ach, hilf boch mir auch fort, Hilf mir anch überwinden; Führ' mich auch in den Port Und laß mich Gnade finden, Daß ich mit dir in Ewigkeit Genieße deiner Seligkeit.

## CLXXIX.

Gie bittet ibn, als ihren Bruder, um Erhebung gu feinem Ruf.

1.

Wer wird mir geben, daß ich bich, Mein Bruder Jesu, füsse? Und deiner Liebe völliglich Ohn' alle Furcht genieße? Wer wird mich über mich erheben Und in dir gänzlich machen leben?

2.

Du mußt mich selbst burch beinen Geift, Mein Allerliebster, zieren;

Durch ihn nußt du mich allermeist Zu beinem Ausse führen. Durch ihn kann ich dir gänzlich leben Und wie ein Bienlein an dir kleben.

3.

Du haft ja meiner Mutter Brust, Der Gottes-Brust gesogen; Haft ihre Milch mit höchster Lust In beinen Mund gezogen; Du bist mein Bruder, kanust mir geben, Daß ich nicht darf verächtlich leben.

4.

Ach, follt' ich dich für meiner Thür, Mein Blutsfreund Jesu, finden! Ich wollte mich wol so mit dir Berknüpfen und verbinden, Daß du dich müßtest mir ergeben Und mich zu beinem Kuß erheben.

5.

Darum beschwör' ich dich, mein Freund, Bei deiner Mutter Brüste; Bei deiner Treu', die mich gemeint Zu bringen aus der Wüste! Daß du mich ganz in dir machst leben Und woll'st zu deinem Kuß erheben.

## CLXXX.

Sie finbet ihn nach vielem Suchen in ihrem Bergen.

1.

Pfnche voll heil'ger Liebsbegier, Boll fenriger Verlangen, Ihr's Herzens Schatz und Seelenzier, Den Bränt'gam zu umfangen, Lief hin und wieder auf die Straßen Und sucht' ihn emfig ohne Maßen. 2

Sie lief und fragte fort und fort, Wo ihr Geliebter stünde? An welchem End', an welchem Ort Thr Jesus sich besinde? Es sollte, wer nur kam, ihr sagen, Wo sie den Heiland könnt' erfragen?

3.

Er liegt, sprach sie, im Krippelein, Und an der Mutter Brüste; Da sind ich ihn, ein Kind und klein, Daß ich gleich mit ihm niste; Er aber war nun schon entwöhnet, Sie hatte sich umsonst gesehnet.

4.

Da lief sie fort und siel ihr ein, Daß er im Feld zu sinden; Sie sprach: er ist ein Feldblümlein, Da, da werd' ich ihn binden. Er aber war nicht mehr auf Erden, Konnt' ihr also auch dar nicht werden.

5.

Wart, sprach sie, er war gern allein, Ich wil ihn wol ergehen; Und lief in alle Büstenen'n, Auf alle Berg' und Höhen. Konnt' ihn doch auch da nicht umfassen, Weil er die allbereit verlassen.

6.

D'rauf bachte sie, ihn an dem Stamm Des Krenzes zu umgeben, Weil er daran, als Bräutigam, Gelassen Leib und Leben. Sie konnt' ihn aber nicht bekommen, Die Mutter hat ihn weggenommen.

Da eilte sie mit allem Fleiß, Ihn suchend in dem Grabe; Da, sprach sie, wird er mir zu Preiß, Da ist's, wo ich ihn habe. Er aber war schon auserstanden Und im Grabe nicht vorhanden.

8.

Dann schwang sie sich mit Geist und Sinn In alle Hinnnels=Säle; Ich weiß, sprach sie, weil er dahin, Daß ich nicht seiner fehle. Er aber war auch da nicht drinnen, Weil all' ihn nicht begreifen können.

9.

Als dies geschah, sank sie für Leid In Ohnmacht und fiel nieder; Hört aber gute neue Zeit, Da sie zu sich kam wieder. Sie sollt' in ihren Grund eingehen, Da würd' er senn und ihr gestehen.

10.

Stracks kehrte sie sich in sich ein Und sucht in ihrem Herzen, Da ward gemindert ihre Pein Und abgekürzt die Schmerzen. Sie fand den Liebsten ihrer Seelen In ihrer eignen Herzenshöhlen.

11.

Ach, Thörin, schrie sie, die du Gott Von außen meinst zu sinden! Und kannst dich in dir selbst von Noth So leicht durch ihn entbinden. In dich, in dich mußt du dich kehren, Wo du wilt stillen dein Begehren.

#### CLXXXI.

Sie wird aus bem Bergen Jefu getrantt .-

1.

Denkt doch, ihr Hirten, was vor Gunst Der Psinche hat erzeigt umsonst Jesus, der Gott der Liebe! Sie lief in einen Wald hinein Und sucht ein frisches Brünnelein, Daß sie beim Ursprung bliebe.

2.

Als sie nun manchen Tag und Nacht Umsonst mit Suchen zugebracht, Auch fast verschmachten sollte; Kam er zu ihr, der süße Gott, Und sprang ihr bei in ihrer Noth, Ihr gebend was sie wollte.

3.

Konnn' her, mein Schatz, sprach er zu ihr, Ich bin, ber beines Geist's Begier, Der beinen Durst kann stillen; Ich bin der Ursprung, der zur Stund' Erquicken kann bein Herz und Mund Und seliglich erfüllen.

4.

Und bald für Lieb' und Liebesschmerz Entblößt er und durchstach sein Herz, Es lassend auf sie sinken; Da floß sein rosenfarbnes Blut Auf sie wie eine milde Flut Und gab sich ihr zu trinken.

5.

Als solch's die Psyche nur erblickt, Schrie sie voll Trost's und ganz entzückt: Dies ist die Wasserquelle! Dies ist das Brünnlein, die Fontain, Der Ursprung, den ich mein' allein, Den trink' ich auf der Stelle.

6.

Dies sprach sie und trunk was sie kunnt', Erfättigend ihr Herz und Mund Mit diesem sel'gen Bronne; Sie tränkt ihr durstig's Seelelein, Und senkte sich oft ganz darein Mit höchster Frend' und Wonne.

7.

D'rum liegt sie noch voll Trost und Lust Un ihres sußen Gottes Brust Und ist von ihme trunken; Ihr ganzer Sinn, Verstand und Geist, Ist außer ihr und weg gereist Und in dem Quell versunken.

## CLXXXII.

Die Pfiche ift ein Reh und ihr Geliebter ein Sager worben.

1.

The Schäferinnen höret an, Was unfre Pfyche hat gethan, Was sich mit ihr begeben; Sie hat in eine Wüstenen Die Flucht genommen, um da frei In Einsamkeit zu leben.

2.

Sie hat gleichwie ein junges Neh Durch's eb'ne Feld hin auf die Höh' Der Berge sich geschwungen; Hat manches Thal und manche Kluft, Die ihrem Laufen nachgeruft, Gar liftig übersprungen.

Als dies gehört des Höchsten Sohn, Hat er verlassen seinen Thron Und ist ein Jäger worden; Er ist gelausen früh und spat Auf ihre Spur, nach ihrem Pfad, Bon Osten bis zum Norden.

4.

Er hat mit großem Fleiß gesucht, Daß er sie könnt' aus dieser Flucht Mit seinem Netze fangen; Und endlich hat er sie allein Bei einem frischen Brünnelein Erblicket und ergangen.

5.

Da hat er sie in schneller Eil' Mit seinem scharfen Liebespfeil Verwundet und gefället; Er hat ihr abgeschied'nes Herz Genommen und mit süßem Schmerz Dem seinen zugesellet.

6.

Nun liegt sie ohne Herz und Kraft In bittersüßer Liebeshaft Und führt ein sterbend Leben; Ihr ganz Gemüth und ganzer Sinn Geht nur nach Jesu Herze hin, Mit welchem ihr's umgeben.

## CLXXXIII.

Sie entbietet fich ihrem fie fuchenben Bräutigam.

1.

Treuer Schäfer, der du mir Schon längst nachlaufst mit Begier;

Der du mich suchst mit Verlangen, Komm' nur fühn herangegangen, Komm' ganz frei, ich wil dir sehn Schafstall und auch Schäselein.

2

Was dein Herze wird begehr'n, Sol mein Herze dir gewähr'n; Was nur wünschet deine Seele, Sol dir geben diese Höhle. Ruhig, still, gelassen, mild, Wil ich sehn und wie du wilt.

3.

Daß ich von dir weg gerennt, War, daß ich dich nicht gekennt, Weil du aber, o mein Leben, Mir dich hast zu kennen geben, So versprech' ich, daß ich dir Treu wil bleiben für und für.

4.

Romm', hier ist, was du gesucht, Hier ist deiner Liebe Frucht, Komm', hier magst du frei umfangen Deme du bist nachgegangen; Komm', du treuer Schäfer du, Meiner Seele Trost und Ruh'.

5:

Ich ergebe mich dir ganz, Wonniglicher Lebensglanz, Ich wil dein Begehren stillen, Du solst mich mit Trost erfüllen; Ich wil dir dein Schäfelein, Und du solst mein Hirte senn.

## CLXXXIV.

Ihr Geliebter ift ihr und fie ihm.

1.

Mein Lieb' ist mir und ich bin ihm Ein unverwend'ter Cherubim; Wir schau'n einander immer an, So viel er mag, so viel ich kann.

2.

Er liebt mich innig über sich, Ich lieb' ihn wieder über mich; Er neiget sich zu mir mit Gunst Und ich zu ihm mit feuscher Brunst.

3.

Er sucht in meinem Herzen Ruh', Und ich schrei' seinem immer zu; Er wünscht zu sehn in meiner Höhl' Und ich in seiner sugen Seel'.

4.

Er stillet meines Geist's Begier, Ich seine, die er hat zu mir; Er kommt zu mir mit seinem Kuß Und ich zu ihm mit stätem Gruß.

5.

Er hat an mir sein' eig'ne Lust Und ich an seiner milden Brust; Er ist mein angenehmster Klang, Und ich sein liebster Lobgesang.

6.

Er ist mir Bräut'gam, ich ihm Braut, Er hat sich mir, ich ihm vertraut; Er bleibet unzertrennlich mein Und ich bleib' unabläßlich sein.

So ist mein Lieb' mir zugethan! So bin ich ihme was ich kann! So muß dir senn, wilt du zu ihm, Wie Cherubim und Seraphin.

#### CLXXXV.

Sie erzählet seine Treue.

1.

Der eble Schäfer, Gottes Sohn, Bon Ewigkeit verliebt, Berließ sein Reich, verbarg die Kron', Und ging herum betrübt; Er ging und sucht aus Lieb' und Pein Mit ängstlichen Geberden, Sein arm's verlornes Schäfelein, Das sich verirrt auf Erden.

2.

Und als er es gar glücklich fand, Liebkofet' und umfing, Und gleich in seinen Armen band, Mit ihm nach Hause ging; Da kam der Wolf und siel ihn an Mit seinen Rottgesellen, Und wollt' ihn da auf frischer Bahn Sammt seinem Schässein fällen.

3.

Als dies der treue Schäfer sah, Gab er sich in Gefahr, Sprang für und machte sich ihm nah Und bot allein sich dar. Er stritt, er rang, empfande Schmerz Bon diesen höll'schen Hunden, Und ließ sich gar anch bis auf's Herz Zerreißen und verwunden.

Er ftritt bis er von Kräften kam Und seinen Geist aufgab; Daß man ihn todt von dannen nahm Und kläglich trug in's Grab; Es ist ihm aber dieser Tod Und Fall sehr wol gelungen, Weil er damit die Wölf' als Gott Erschlagen und verdrungen.

5.

Das theu'r erhalt'ne Schäfelein Bist du, o meine Seel; Für dich kam er in diese Pein, Für dich in Grabeshöhl'; D'rum geh' nur hin und sag' ihm Dank Mit Treu' und reinem Leben; Und thu' dich ihm zum Lobgesang Mit Leib und Seel ergeben.

## CLXXXVI.

Die Pfnde freuet fich über bie göttlichen Bolltommenbeiten ihres Sefu.

1

Mein Geift frohlocket und mein Sinn Ob der Bollfommenheiten, In denen ich seh' Jesum blüh'n Und senn zu allen Zeiten. O große Frend' und Fröhlichkeit Ob Jesu großer Herrlichkeit.

2.

Er ist die Weisheit, die im Haus All's ordnet und regieret; Die ew'ge Klugheit, die durchaus Den Zepter weislich führet. O große Freud' und Fröhlichkeit Ob Jesu großer Herrlichkeit.

Dem Bater ift er gleich an Macht, Dem heil'gen Geist an Güte; Un Wesen eines und an Pracht, Um Adel und Gemüthe. O große Freud' und Fröhlichkeit Ob Jesu großer Herrlichkeit.

4

Er ist der Gottheit Blum' und Glanz, Die ewiglichen blühet; Der Spiegel, da der Bater ganz Sich abgebildet siehet. D große Freud' und Fröhlichkeit Ob Jesu großer Herrlichkeit.

5.

Er ist das wonnigliche Licht Des Vaters und sein Leben; Die Schönheit, der er ganz verpslicht't, Verbunden und ergeben.
D große Freud' und Fröhlichkeit
Ob Jesu großer Herrichkeit.

6.

Er ist das undurchschiffte Meer, Die unerschöpfte Quelle; Ulgegenwärtig ohn' Beschwer Auch außer Ort und Stelle. O große Freud' und Fröhlichkeit Ob Jesu großer Herrlichkeit.

7.

Unendlich ift er, ohne Grund, Unsterblich, ewig, immer; Wahrhaftig, treu ob seinem Bund, Bricht, was er zusagt, nimmer. O große Freud' und Fröhlichkeit Ob Jesu großer Herrlichkeit.

Unwandelbar und voller Huld, Gerecht, barmherzig, gütig, Langmüthig, gnädig zu der Schuld, Neich, groß und höchst demüthig. D große Freud' und Fröhlichkeit Ob Jesu großer Herrlichkeit.

9.

Er ist ein Wesen, welch's höchst rein, Höchstelig ewig bleibet; Ein ewiges, einfältig's Ein, Welch's kein Verstand ausschreibet. O große Frend' und Fröhlichkeit Ob Jesu großer Herrlichkeit.

10.

Er ist ihm selbst die Seligkeit, Sein Fried' und Freudenleben; Sein Himmel, seine Herrlichkeit, Sein Leben, sein Erheben.

D große Freud' und Fröhlichkeit
Db Jesu großer Herrlichkeit.

11.

Was sing' ich? Er ist tausendmal Mehr als ich kann gedenken; In ihm muß aller Weisen Zahl Bergeh'n und sich versenken. O große Frend' und Fröhlichkeit Ob Jesu großer Herrlichkeit.

## CLXXXVII.

Sie finget Gott bem Bater einen Lobgefang.

1.

Gott Bater, der du alle Dinge, Ein Anfang und ein Schöpfer bift; Der du mit höchstem Lobgesinge Bon allen Bater wirst gegrüßt: Gott Bater sei in Swigkeit Gelobet und gebenedeit.

2.

Der du von allen Ewigkeiten Zeigst beinen ein'gen ew'gen Sohn, Und ihn am Ende vor'ger Zeiten Uns hast gesand't von's Himmelsthron: Gott Bater sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit.

3.

Der du uns haft in ihm erforen, Eh' du der Welt gelegt den Grund, Und uns zu Kindern neugeboren, Aufrichtend einen ew'gen Bund: Gott Vater sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit.

4.

Aus dem, als einer Ursprungssonne, Die Lichter alle stammen her; Aus dem, als einem Quell und Bronne, Sich ausgeußt aller Güte Meer: Gott Vater sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit.

5.

Der über Böf' und über Gute Läßt feiner Sonnen Schein aufgeh'n, Und die gerechte Straf' und Ruthe Sehr lang aus Langmuth an läßt steh'n: Gott Bater sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit.

6.

Der uns von Anbeginn der Erden Das Reich der himmel hat bereit't;

Und nöthigt, daß wir Gäste werden Der Hochzeit ew'ger Seligkeit: Gott Bater sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit.

7.

Der, bessen Tiesen unergründlich Und unermeßlich seine Macht; Der, bessen Anfang unersindlich, Und unvergleichlich seine Bracht: Gott Bater sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit.

8.

Den, deffen vielen Majestäten Die Himmel voll sind und die Welt, Den alle Creatur'n anbeten, Dem, was nur lebt, zu Füßen fällt: Gott Bater sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit.

9.

Dem tausend engelische Heere Das "Heilig ist der Herrscher" schrei'n, Und alle Kräft' ihr Kriegsgewehre Zu ewiglichen Diensten weih'n: Gott Bater sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit.

10.

Den aller Heil'gen Chör' und Orben Mit Lob verehr'n und stätem Preis, Der immer angebetet worden Bom ganzen Christen Erdenkreis: Gott Bater sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit.

11.

Gib, daß bein Nam' geheiligt werde, Dein Reich zu uns komm' auf der Welt; Dein Will' gescheh' hier auf ber Erbe, Wie in bes hohen Himmels Zelt; Gib unser Brob uns in ber Zeit, Dich zu genieß'n in Ewigkeit.

12.

Erlaß die Schuld, wie wir erlaffen, Führ' uns, Herr, in Versuchung nicht; Rett' uns vom Uebel aller Maßen Und bring' uns in dein freies Licht, Daß du von uns in Ewigkeit Gelobt seift und gebenedeit.

#### CLXXXVIII.

Veni creator spiritus.

1.

Komm', heil'ger Beift, du Schöpfer du, Sprich beinen armen Seelen zu; Erfüll' mit Inaben, füßer Baft, Die Bruft, die du geschaffen haft.

2.

Der du der Tröster bist genannt, Des allerhöchsten Gottes Pfand; Des Lebens Brunn', der Liebe Brunst, Die Salbung, wesentliche Gunst.

3.

Du siebenfaches Gnabengut, Du Tinger Gott's, der Wunder thut; Du gibst der Erde, daß sie sließt So mild als du verheißen bist.

4.

Bünd' unsern Sinnen an bein Licht, Die Herzen füll' mit Liebespflicht; Stärt' unser schwaches Fleisch und Blut Durch beiner Gottheit starken Muth.

Den Feind von uns treib' fern hinweg, Und bring' uns zu des Friedens Zweck, Daß wir durch deine Huld geführt, Bermeiden was uns nicht gebührt.

6.

Mach' uns durch dich den Vater kund, Wie auch den Sohn für uns verwund't; Dich aller beider Geift und Freud', Laß uns verehr'n zu jeder Zeit.

7.

Chr' fei dem Bater, unserm Herrn, Und seinem Sohn, dem Lebensstern; Dem heil'gen Geist in gleicher Weis' Sei jetzt und ewig Lob und Preis.

#### CLXXXIX.

Veni sancte spiritus.

1.

Komm', o heil'ger Geift, o komm', Wirf bein's Lichtes Strahl'n herum, In mein's finstern Herzens Schrein; Komm', der Armen Aufenthalt, Komm', du reicher Geber, bald, Komm', o lieber Glanz herein, Komm', o heil'ger Geift, o komm'.

2.

Bester Tröster, liebster Gast, Meines Geistes Ruh' und Rast, Süß' Erquidung, sei nicht weit; In der Arbeit meine Ruh', In der Hitz' mein Trunk bist du, In Betrübniß meine Freud', Komm', o heil'ger Geist, o komm'.

D du sel'ges Seelenlicht, Lag das Herz, das dir verpflicht't, Deine reiche Gitte spür'n; Denn ohn' deinen Glanz und Schein Kann in uns nichts fruchtbar sehn, Nichts sich regen und berühr'n, Komm', o heil'ger Geist, o komm'.

4.

Mache rein all's, was befleckt, Grünend, was verstecket steckt, Heile, was verletzt und wund, Beuge, was verstarrt und alt, Pflege, was erfror'n und kalt, Leite, was nicht fort gekonnt, Komm', o heil'ger Geist, o komm'.

5.

Gib uns, die wir dir sind treu Und auf dich vertrauen frei, Deiner sieben Gnaden Fluth; Gib der Tugend schönsten Lohn, Gib des sel'gen Ausgangs Kron', Ew'ge Freud' und ew'ges Gut, Komm', o heil'ger Geist, o komm'.

# CXC.

Sie finget bem beiligen Beift einen ichonen Lobgefang.

1.

Du füße Taube, heil'ger Geift, Der du zu uns kommst hergereis't Bom Bater und vom Sohne; Dir sol jetzt durch des Mundes Klang Erschall'n mein's Herzens Lobgesang Für deiner Gottheit Throne. D füße Taube, heil'ger Geift, Sei ewiglich von mir gepreif't.

2.

Du bift der ob den Wassern schwebt, Der Herr, durch welchen alles lebt, Der all's Geschöpf beseelet; Durch dich ist aller Hinnel Bracht Und ihre ganze Kraft gemacht, Du hast sie ausgehöhlet.

D süße Tanbe, heil'ger Geist, Sei ewiglich von mir gepreis't.

3.

Du hast durch der Propheten Schaar Berkündiget was künftig war, Und Christus prophezeiet; Du zünd'st auch noch auf frischer Bahn Das Licht der Wahrheit kräftig an, Wer nur sein Herz dir leihet. O süße Taube, heil'ger Geist, Sei ewiglich von mir gepreis't.

4.

Du bift der Banm der Fruchtbarkeit, Du hast Mariam benedeit, Bon dir hat sie empfangen; Durch dich ist Gottes ew'ger Sohn Ein Mensch geworden und in Thron Des Leib's der Jungsrau'n gangen. D süße Taube, heil'ger Geist, Sei ewiglich von mir gepreis't.

5.

Du haft gar huldreich dich erzeigt, Als Christi Menschheit sich geneigt Die Taufe zu bekommen; Haft auch mit deiner Sußigkeit Auf ihm geruht zu jeder Zeit Und ihn ganz eingenommen. D fuge Taube, heil'ger Beift, Sei ewiglich von mir gepreif't.

6.

Du kommest wie ein starker Wind Zu Christi heil'gem Hofgefind Und machst sie voller Wonne; Du feurest ihre Zungen an, Sie reden Sprachen, die man kann So weit auch geht die Sonne. D süße Tanbe, heil'ger Geist, Sei ewiglich von mir gepreis't.

7.

Du bist der Geist der Gnad' und Huld, Du flehst in uns für uns're Schuld, Du bist der Geist der Güte; Du machest uns zu Kindern Gott's, Du machst uns würdig seines Brod's, Bergottest das Gemüthe. O füße Taube, heil'ger Geist, Sei ewiglich von mir gepreis't.

8.

Du falbest uns mit Freuden=Del, Bist Honigseim in uns'rer Kehl, Bist Trost in allen Schmerzen; Du bist die heil'ge Liebesbrunst, Die weg treibt allen bösen Dunst Aus den zerknirschten Herzen. D süße Taube, heil'ger Geist, Sei ewiglich von mir gepreis't.

9.

Du bift der Stern, klar wie Krystall, Der mit so gnadenreichem Fall Jernsalem erfreuet; Du strömest wie ein Harfenton Aus Gottes und des Lammes Thron, Durch dich wird all's verneuet. D füße Tanbe, heil'ger Beift, Sei ewiglich von mir gepreif't.

10.

Du bleibst bei uns in Ewigkeit, Wirst uns bei Endigung der Zeit Frei und lebendig machen; Du wirst mit deiner Gottheit Schein Uns, die wir deine Küchlein sehn, Ganz seliglich anlachen.
D süße Taube, heil'ger Geist, Sei ewiglich von mir gepreis't.

#### 11.

Sei doch auch mir ein süßer Gott, Ein süßer Gott in Todesnoth, Ein süßer Gott im Leben; Laß mich dein siebes Küchlein sehn, Führ' mich in deine Gottheit ein, Ohn' End' ob mir zu schweben. Daß du werd'st ewiglich gepreis't, O süße Taube, heil'ger Geist.

# CXCI.

Gie rufet bie beilige Dreifaltigfeit an.

1.

Hochheilige Dreifaltigkeit,
Die du so suß und milde
Mich hast geschaffen in der Zeit
Zu deinem Ebenbilde,
Ich liebe dich von Herzensgrund,
Ich preise dich mit meinem Mund;
Komm' doch, komm', zeuch ein bei mir,
Mach' Wohnung und bereit' mich dir.

2.

Gott Bater, nimm gang fräftig ein Das finkende Gemuthe;

Mach' es zu beinem innern Schrein Und beiner stillen Hütte; Bergib, daß mein Gedächtniß sich Zerstreut hat oft und sündiglich; Bring' es in eine wahre Ruh', Daß nichts in ihm sei als nur du.

3.

Gott Sohn, erleuchte ben Verstand Mit beiner Weisheit Lichte, Vergib, daß er sich oft gewand't, Zu eitelem Gedichte. Laß nunmehr nur in beinem Schein Mein einzig's Schau'n und Wirken sehn, Zeuch' ihn, daß er schon allbereit Verzückt steh' über Ort und Zeit.

4.

Gott heil'ger Geist, du Liebesseu'r, Entzünde meinen Willen; Stärt' ihn, komm' mir zu Hilf' und Steu'r, Den deinen zu erfüllen. Bergib, daß ich so oft gewollt Was sündlich ist und nicht gesollt, Berleih', daß ich mit meiner Brunst Dich aufrecht ewig lieb' umsunst.

5.

D heilige Dreifaltigkeit, Führ' mich doch ganz von hinnen; Zeuch' zu dir in die Ewigkeit Ull' äußer' und inn're Sinnen; Bereinige mich, laß mich hier Eins mit dir senn, daß ich mit dir Auch dort sei eine Herrlichkeit, D heiligste Dreifaltigkeit.

#### CXCII.

Sie begehret gang in bas Brod bes Lebens verwandelt zu werben.
(Rach beni Lateinischen.)

1.

Heilsames Opfer, Jesu Christ, Du bist mein Herr und Gott, Ich sehne mich zu jeder Frist Zu dir, mein Himmelbrod. Kommt alle, die ihr hungrig seid, Und est dies Brod noch in der Zeit, Denn dieses Brod ist Gott.

2.

Ohn' dich ift mir des Himmels Zelt Nichts ander's als nur Pein,
Ohn' dich kann mir die ganze Welt
Nicht eine Freude sehn.
Du bist allein mein's Geistes Lust,
Allein das Labsal meiner Brust,
Allein mein Himmelreich.

3.

Entzünd' mein Herz, o feusches Feu'r, Mit deiner heil'gen Brunst,
D Speise, komme mir zur Steu'r
Mit deiner Lieb' und Gunst;
Zünd' an, verbrenn', vermehr' die Glut,
D Jesu, höchst gewünschtes Gut,
Daß ich dein Phönix sterb'.

4.

Verneure mich, gib mir dein Herz, Geuß deine Lieb' mir ein; Denn mein's ist kalt und voller Schmerz, Es kann nicht liebend sehn. Je mehr ich denk', o Jesu Christ, Daß du der Liebe würdig bist, Je sehrer kränk' ich mich.

#### CXCIII.

Alles ift ihr nichts für ber Silfigfeit Jesu im beiligen Saframent. (Rach bem Lateinischen.)

1.

Süßes Seelen=Abendmahl, Himmelstoft im Jammerthal, Wonne aller Lüste; D wie würde nicht die Welt All's verachten, was sie hält, Wenn sie's weislich wüßte.

2

Aller Speifen Lust verschwind't, Wenn man dich im Herzen sind't, Du allein bist süße; Dir gleicht nichts was Wald und Gruft, Was Feld, Meer gibt, was die Lust Und die Wasserssiße.

3.

Du ernährest wie ein Brod, Tränkest wie ein Quell in Noth, Heilst was wil verderben; Bist der Armen Trost und Schat, Der Versolgten Zusluchtplat, Lässest Riemand sterben.

4.

Du bist Opfer für die Schuld, Bist der Frommen Gnad und Huld, Bist mein Leibgedinge; Bist der Engel Speif' und Trant, Bist mein Lust= und Lobgesang, Gott und alle Dinge.

5.

Weg mit aller Speif' und Tracht, Die den Königen wird bracht, Beg mit Specereien; Jefus ift mein Troft allein, Meine Speif' und befter Bein, Er fot mich erfrenen.

#### CXCIV.

Sie bittet Gott blos um Gott mit bem beiligen Laverins.

1.

Ich siebe Gott und zwar umsonft, Ich sieb' ihn mit den Flammen, Die er durch seine Gnad' und Gunst In mir treibt selbst zusammen.

9

Ich sieb' ihn, und die Lieb' ist nicht Um dies und das zu haben; Wer nichts nicht liebt als 's ew'ge Licht, Der liebet nicht um Gaben.

3.

Es reizt mich nicht die Hoffnung an Der himmelischen Frenden, Anch bringt mich nicht auf diese Bahn Die Furcht der ew'gen Leiden.

4.

Die Lieb' ist nichts, die man erfauft, Ich wit ihn frei umfassen; Auch die nichts, die gezwungen faust, Ich wit sie fahren lassen.

5.

Du, mein Erlöser, bist's allein,. Der mich zur Lieb' beweget; Du bist's, der diese suße Bein In meinem Geist erreget.

6.

Dein Krenz, die Schmach, die Angst, der Schmerz, Die Striemen und die Bunden,

Die find es, welche mir mein Berg Genommen und gebunden.

7.

Dies ist das Fener, das mich entzünd't, Dies ist's, das in mir brennet; Weil ich, daß du für meine Sünd' Gestorben bist, erfennet.

8.

Nimm nun den Himmel immer hin, Ich wil dich doch noch lieben; Reiß' auch die Höll' aus meinem Sinn, Ich wil dir doch mich üben.

9.

Bersprich mir nichts für deine Treu', Ich wil dich doch nicht lassen; Mach' mich mit feiner Strase scheu, Ich wil dich doch umfassen.

10.

Es sei fein Himmel, feine Welt, Kein Fegsen'r, feine Hölle; So sieb' ich doch, wie ich gemeld't, In jeder Stund' und Stelle.

#### CXCV.

Sie halt bie Bochheit Gottes und ihre Richtigfeit gegen einander.

1.

Du unwergleichlich's Gut, wer wolte dich nicht lieben? Wer wolte nicht sein Herz um dich, o Gott, betrüben? Wer wolte nicht mit Geist und Sinn In dich, mein Jesu, wandern hin?

2.

Du bist der ew'ge Glang, den nur blos anguschauen Wein Engel wurdig ift, fein Mensch sich fann getrauen!

Und bennoch bist du mehr gemein Als immermehr ber Sonnenfchein!

3.

Du bift die Majestät, der alles Ehr' erzeiget, Der Herr, sur dem Erd', Höll' und himmel tief sich neiget; Und doch neigst du dich, Herr, so weit Zu mir, der schnöd'sten Schnödigkeit.

4.

Du bist die Weisheit selbst, die ewiglich regieret, Der süßeste Verstand, der alles glücklich führet; Und doch kommst du mich hinzuführ'n, Daß auch ich sol mit dir regier'n.

5.

Du bist das höchste Gut, du darfit tein Gut verlangen, Du selbst bist alle Lust, darfit teine Lust empfangen; Und doch verlangst du meine Brust Zu deiner em'gen Freud' und Lust.

6.

Du bist die Schönheit selbst, du kannst nichts schöners finden, Es kann dich nichts als nur dein' eigne Schönheit binden; Und doch hat deiner Liebe Band Dich mir dem Schatten zugewand't.

7.

Du sitzest auf dem Thron, für dem die Teusel zittern, Es fann in deinem Reich sich ewiglich nichts wittern; Und doch gibst du dich so herab Um mich bis in das Kreuz und Grab.

8.

D unvergleichlich's Gut, wie solt ich dich nicht lieben? Wie solte sich mein Herz nach dir nicht stets betrüben? Uch wäse doch mein Geist und Sinn In dich schon gang, mein Jesu, hin.

#### CXCVI.

Sie banket Gott für viel empfangne Wohlthaten.

1.

Tritt hin, o Seel', und dant' dem Herrn Für seine tausend Gaben, Mit denen er dich frei und gern Geziert hat und erhaben. Dank ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Innigkeiten.

2.

Er hat aus nichts dich hergebracht, Zu seinem Bild formiret; Zu seinem Gleichniß dich gemacht Und stattlich ausstaffiret. Dant' ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Innigkeiten.

3.

Er, hat sogar sein's Herzens Blut Für beine Schuld vergossen, Und dich von Banden und der Glut Der Hölle losgeschlossen.
Dant' ihm jest und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Süßigkeiten.

4.

D'rauf hat er dich zum Kind und Sohn Als Bater angenommen, Und wil daß du auf seinem Thron Solst ew'ger Erbe kommen. Dank' ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Junigkeiten.

5.

Für dich hat er die ganze Well Erschaffen und erbauet, Für dich ist sie so wol bestellt Und was man drinnen schauet. Dant' ihm jest und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Innigkeiten.

6.

Dir dienet jede Creatur, Für dir muß all's sich neigen; Botmäßig muß sich die Natur Des Ganzens dir erzeigen.
Dant' ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Junigkeiten.

7.

Dir trägt die Erde Brod und Wein, Die Arznei für die Schmerzen; Dir hegt sie Thiere groß und klein, Dir Gold in ihrem Herzen. Dank' ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Innigkeiten.

8.

Dort läuft und strömt das Waffer dir, Da stehet es dir stille; Bringt Perle, Koralle und and're Zier Und Fische dir die Bölle.
Dant' ihm jegt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Junigkeiten.

9.

Die Luft erquidt dich spät und früh, Bon außen und von innen; Die Böglein und das Federvieh Entzüden deine Sinnen. Dank ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Junigkeiten.

10.

Dir fährt des Tags die Sonn' herein Auf ihrem gold'nen Wagen,

Dir läßt ber Mond mit feinem Schein Des Nachts herum fich tragen. Dank' ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Innigkeiten.

#### 11.

Bu beinen Diensten sind bereit Die engelische Schaaren, Sie wachen jetzt und alle Zeit Daß sie nur dich bewahren. Dant' ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Innigkeiten.

#### 12.

Der Himmel ist für dich gemacht Mit allen seinen Schätzen; Er wart't mit seiner Lust und Bracht Für all'n dich zu ergötzen. Dank' ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Innigkeiten.

#### 13.

Ach, ach, ift das nicht große Gunft, Nicht große Hulb und Güte; Die dir schon jetzt erzeigt umfunft Das göttsiche Gemüthe. Dant' ihm jetzt und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Innigkeiten.

#### 14.

Und was noch mehr, er fieht nicht an (Wilt du nur Gnade finden) Die Schnach, die du ihm angethan Mit tausendsachen Sünden. Dank' ihm jest und zu allen Zeiten Darfür mit tausend Junigkeiten.

#### 15.

Er gibt sogar sich selbst für dich, Er liebt dich wie sein Leben, Und wil sich endlich ewiglich Dir schenken und ergeben. D'rum dant' ihm stets zu allen Zeiten D Seel', mit tausend Innigkeiten.

#### CXCVII.

Sie beschreibet bie Schönheit und Fürtrefflichteit ber driftlichen Rirchen.

1.

Laßt uns zum Berg des Herren geh'n Und in dem Hause Gottes steh'n; Laßt uns die schöne Kirche schauen, Die er auf Betrum wollen banen. Die Kirche, die er so gegründ't, Daß sie nicht hebt kein Sturm noch Wind; Die Kirche, die auch nicht der Höllen Unsinn'ge Psorten sollen füllen.

2.

Sie stehet so schöne zubereit't In's rechten Glaubens Einigkeit;
Sie ift und bleibt von Anbeginn In einer Meinung, einem Sinn;
Sie folgt dem Hirten und dem Haupt, Dem sie vom Anfang hat geglaubt;
Sie ist die wolgefügte Stadt,
Die sich noch nie empöret hat.

3.

Schau, wie so heilig ihr Gehör, Wie unverfälscht ist ihre Lehr'!
Schau, wie viel tausend der Jungfrau'n Dem Lamme Gottes sich vertrau'n;
Wie viel in strenger Einsamkeit
Verzehren ihre Lebenszeit!
Schau, wie viel tausend Hab' und Blut
Verschwenden um das höchste Gut.

Schau, wie so weit und groß sie ist, Als man noch nie von keiner liest! Sie herrscht vom Meere bis zum Meer, Zu ihr kommen alle Bölker her. Was sie gebietet ist gemein, So weit man sieht der Sonnen Schein; Man hat zu jeder Zeit und Ort Geglaubt, mas sie noch glaubt, das Wort.

5.

Sie steht auf der Apostel Grund, Auf ihrer Nachfolg', ihrem Mund; Sanct Peter ist der Fels und Stein, Den Christus selbst geleget ein. Der heil'ge Geist, den er versprach, Ist der sie leitet nach und nach; Er läßt sie nie in Irrthum fall'n, Ob zwar die Feinde täglich lall'n.

6.

D Herr, laß mich auch einen Stein In dieser beiner Kirchen seyn! Laß mich auf dieses Felsens Höh'n Ganz sest und unbeweglich steh'n! Treib' ab des Feindes Grimm und List, Mit der er sich auf uns vermißt, Bis daß du wirst den ganzen Bau Erheben auf des Himmels Au.

#### CXCVIII.

Sie frohlodet, bag Gott bie driftliche Rirche immer erhalten hat.

1.

Preise Ferufalem, preise den Herrn, Lobe Berg Sion Gott dankbar und gern; Singet und klinget mit munterem Schalle, Ihr, bessen Bürger und Bürgerin alle.

Denn er beschützt noch die Schlösser der Stadt, Die er auf Peter, dem Fels, stehen hat; Alle die Pforten der grimmigen Höllen Können sie bis auf die Stunde nicht fällen.

3.

Ihre zwölf Gründe von edlem Gestein Sind noch ganz unversehrt, sunkelnd und rein; Alles ihr Gold in den inneren Gränzen Sieht man noch sein wie im Anbeginn glänzen.

4.

Ihres Regenten Thron, Sitz und Gewalt Ist wie die Sonne an dem Himmel gestalt't; Wie eine Burg auf der Bergen Höhen Siehet ihn jedermann sichtbarlich stehen.

5.

Ewiglich bleibet bei ihrem Geschlecht Gottes Gesetze, Wort, Richtschnur und Recht; Ewiglich wil er sie gläubig erhalten, Nimmermehr lassen vergeh'n noch erfalten.

6.

Ewig foll sichtbarlich bleiben ihr Thron, Gleichwie die Sonn' und vollkommener Mon; Ewig ihr Saame, denn Gott hat's geschworen, Da er sie Christo zur Erbschaft erforen.

7.

Kommet derwegen und lasset uns steh'n Auf dieses Berges gesegneten Höh'n; Laßt uns auf ihme mit Singen und Beten Lobend und dankend für Jesum hin treten.

#### CXCIX.

Sie finget von ber eitlen Herrlichkeit ber Belt. (Rach Jacopone's "Cur mundus militat".)

1.

Was strebt und friegt die Welt nach eitler Herrlichteit, Da doch derselben Glück vergehet mit der Zeit! Wie eines Töpfers Werk bald wird zu nicht' gemacht, So bald fällt auch dahin all' ihre stolze Pracht.

2

Trau' mehr auf eine Schrift, die man in's Gis eingrabt, Als wenn die eitle Welt betrüglich dich erhebt; Sie theilt zwar Gaben aus und hat der Ingend Schein, Gibt aber nichts darob, man kann versichert seyn.

3.

Man tran' mehr einem Mann, der voll Betrügerei, Als allem Glück der Welt und ihrer Henchelei; Sie ist voll falschen Wahn's und schnöder Gitelkeit, Hat lauter falschen Tand und falsche Fröhlichkeit.

4.

Was ist jetzt Salomon, der Weisest' in der Welt? Wo Samson, der vor war der allerstärtste Held? Wo Absalon, der Fürst, mit seinem schönen Haar? Und dann auch Jonathan, der so belieblich war?

5.

Wo ist der Cäsar nun, der so erhaben saß? Und wo der reiche Mann, der immer soff und fraß? Wo ist nu Tullius und sein beredter Mund? Wo Uristoteles, der so viel hat gekunnt?

6.

So große Könige, so vieler Hetben Muth, So manches starkes Reich, so überstüßig's Gut, So trefsliche Gewalt und so viel Herrn der Welt! In einem Augenblick wird alles hingefällt.

Wie furz ist bieses Fest, die Herrlichkeit der Zeit, Dem Schatten eines Mann's gleicht ihre Lust und Freud'; Sie mindert für und für den Lohn der ewig währt, Und führt den Menschen ab, daß er zum Abgrund sührt.

8.

D nichtig's Maden=Uas, o schlechter Erdenkloß, D Tod, o Eitelkeit, was denkst du dich so groß! Du weißt nicht, ob du noch erlebest einen Tag, So thu' doch allen Gut's, weil's noch geschehen mag.

9.

Denn alles Fleisches Pracht, nach welchem man so rennt, Wird in der heit'gen Schrift ein blühend Hen genennt; Gleichwie ein leichtes Blatt verjaget wird vom Wind, So wird das Leben auch hinweggerafft geschwind.

10.

Halt' ja nicht das für dein, was du noch fanust verlieren, Denn mas die Welt dir gibt, das tracht't sie zu entsühren; Was droben ift, bedent', und sei ihm zugethan; Glückseig, wer die Welt genug verachten kann.

# CC.

Gleichmäßigen Inhalts.

1.

Du schnöber Madensack, was bilbest du dir ein? Meinst du denn, daß du wirst auf Erden ewig sepn? Uch nein, betrüg' dich nicht, du fannst nicht lange steh'n, Und mußt in kurzer Zeit mit Schmerzen untergeh'n.

2.

Schau, alle Pracht und Chr' und alle Herrlichfeit, Die du auf Erden hast, ist nichts als Eitelkeit; Ist wie ein Rauch und Dampf und wie ein zartes Glas, Wie eine Wiesenblum' und abgemeiet Gras.

Wird einer Büstenei und schlechtem Dörstein gleich? Wird einer Büstenei und schlechtem Dörstein gleich? Wie oft hat man geseh'n die Kaiser übel steh'n Und große Könige mit Jammer untergeh'n.

4.

Dein schönes Angesicht, dein rother Rosenmund Ist Augenblicks dahin, verstellt und ungesund; Dein grader, starker Leib veraltet und nimmt ab, Berdorret und verkrummt und neiget sich in's Grab.

5.

Dein Reichthum, Getd und Gut ist Asche, Staub und Spreu, Ein leichtes Federlein, ein abgedorrtes Heu; Hent' ist es noch bei dir, bald fommt ein leichter Wind, Der wehet es so weit, daß man es nirgends sind't.

6.

So geht die Welt dahin mit ihrer Herrlichfeit, So, so besteht die Luft der schnöden Citelfeit, So lange hält dies Gis, so lange liegt der Schnee, Und folgt doch nichts darauf als Jammer, Angst und Weh.

7.

D'rum schnöder Madensack, so bilde dir nicht ein, Daß du alleine wirst auf Erden ewig senn; Berschmäh' die Eitelkeit, die Wett und all' ihr Gut, Kasteie deinen Leib, brich beinen stolzen Muth.

8.

Beschau' die Ewigkeit, ach, ach, wie lang ist sie! Bereite dich zum Tod, er folgt dir spät und früh'; Thu' Gut's und besser dich, auf daß du kanust besteh'n, Wenn du solft Nechnung thun und vor Gerichte geh'n.

9.

Erhebe dich zu Gott, wirf deinen ganzen Sinn Und alles, was du haft, auf Ihn alleine hin; In ihn verliebe dich, um ihn sei keusch betrübt, Wie selig ist der Mensch, dem nichts als Gott beliebt.

## CCI.

Sie muntert auf gum Streit.

1.

Auf, auf, o Seel', auf, auf, zum Streit, Auf, auf, zum Ueberwinden; In dieser Welt, in dieser Zeit Ist feine Ruh' zu sinden. Wer nicht wil streiten, trägt die Kron' Des ew'gen Lebens nicht davon.

 $\overline{2}$ .

Der Teusel kommt mit seiner List, Die Welt mit ihrem Prangen; Das Fleisch mit Wollust, wo du bist, Bu füll'n dich und zu fangen. Streit'st du nicht wie ein tapfrer Held, So bist du hin und schon gefällt.

3.

Gebenke, daß du zu dem Fahn' Deines Feldherrus hast geschworen; Gedenke, daß du als ein Mann Zu Streit bist auserkoren. Gedenke, daß ohn' Streit und Sieg Reiner zum Triumph ausstieg!

4.

Wie schmählich ist, wenn ein Soldat Dem Feind den Rücken kehret! Wie schändlich, wenn er seine Stadt Verläßt und sich nicht wehret! Wie spöttisch, wenn er noch mit Fleiß Für Trägheit wird dem Feinde Preis.

5.

Bind' an, ber Teufel ist bald hin, Die Welt wird leicht verjaget; Das Fleisch nung endlich aus dem Sinn, Wie sehr dich's immer plaget. O ew'ge Schande, wenn ein Held Für diesen dreien Buben fällt!

6.

Wer überwind't, der wird vom Baum Des ew'gen Lebens effen; Mit seinem Haupt wird er den Naum Der Himmelstrone messen. Wer überwind't, den sol fein Leid Noch Tod berühr'n in Ewigkeit.

7.

Wer überwind't und feinen Lauf Mit Ehren geht vollenden, Dem wil der Herr alsbald darauf Berborgnes Manna senden. Ihm geben einen weißen Stein Und einen neuen Namen d'rein.

8.

Wer überwind't, bekommt Gewalt, Wie Christus zu regiren; Bekommet Macht, die Bölker bald In einer Schnur zu führen. Wer überwind't, bekommt vom Herrn Zum Feldpanier den Morgenstern.

9.

Wer überwind't, fol ewig nicht Aus Gottes Tempel gehen; Sol drinnen wie ein englisch Licht Und gold'ne Säule stehen. Der Rame Gottes und des Herrn Sol leuchten von ihm nah und fern.

10.

Wer überwind't, fol auf dem Thron Mit Chrifto Jesu sigen; Sol glänzen wie ein Gottessohn In hohen Himmelsspitzen. Sol ewig herrschen und regier'n, Sol ewiglich den Himmel zier'n.

11.

So streit' denn, Seel', streit' feck und kühn, Daß du mögst überwinden; Streng' alle Kräft' an, allen Sinn, Daß du das Gut mögst sinden. Wer nicht wil streiten um die Kron', Bleibt ewiglich in Spott und Hohn.

#### CCII.

Die Rron' ber ew'gen Seligfeit.

1.

Kommt, meine Freunde, und höret an, Was mir Gott dort wird geben; Kommt, schaut wie man wird angethan Im ew'gen Freudenleben. Kommt, hört mich singen von der Kron', Die mir mein Bräut'gam, Gottes Sohn, Wird ewiglich anssetzen.

2.

Ist's nicht ein Trost, er rust mir schon? Er rust, ich sol nur kommen; Sol kommen vom Berg Libanon, Den ich hab' eingenommen. Er rust mir nach und nennt mich Braut, Die ihm verlobt ist und vertraut; Er spricht, er wil mich krönen.

3.

Die Kron' wird fenn das helle Licht, Mit dem ich werde schauen Der ew'gen Wahrheit Angesicht Und ihrer Schönheit Anen. Mit dieser Kron' werd' ich umlaubt, Weil ich der Wahrheit hab' geglaubt, Dies dies ist meine Krone.

4

Die Kron' wird senn die Sicherheit, Daß mich nichts kann vertreiben; Daß ich in solcher Seligkeit Werd' ewiglich verbleiben. Mit dieser Krone krönt mich Gott, Weil ich auf ihn gehofft in Noth, Dies, dies ist meine Krone.

5.

Die Kron' wird seyn die Lieblichkeit, Gott innig zu genießen, Und in sein' ew'ge Süßigkeit Mit ew'ger Lust zerstießen. Denn diese Kron' er mir d'rum gibt, Weil ich ihn hab' allhier geliebt: Dies, dies ist meine Krone.

6.

Die Kron' wird sehn die höchste Ruh', Das Aushör'n der Verlangen; Dieweil ich werd' in jedem Nu Das ew'ge Gut empfangen. Denn weil ich ihn verlangt allhier, So gibt Gott diese Krone mir: Dies, dies ist meine Krone.

7.

Die Krone wird die Klarheit seyn, In der mein Leib wird glänzen, Mehr als der Sonn= und Mondenschein, In dieses Himmels Gränzen. Er wird mehr glänzen als Krystall, Mehr als Karsunkel und Opal: Dies, dies ist meine Krone.

Die Kron' wird senn, daß mich kein Leid In Ewigkeit wird kränken; Daß mich nichts kann in Traurigkeit Noch ein'gen Unmuth senken; Wird ewige Gesundheit senn Und Sicherheit für aller Pein: Dies, dies ist meine Krone.

9.

Die Kron' ist die Subtiligkeit Des Leibs und seine Stärke, Die ihm beiwohnet jederzeit In jedem Thun und Werke; Er geht durch Eisen und durch Stein, Wie durch ein Glas der Sonnenschein: Dies, dies ist meine Krone.

10.

Die Kron' ist die Geschwindigkeit Der höchst geschickten Glieder, Durch die ich flugs kann weit und breit Nach Wunsch sehn hin und wieder; Wo ich nur wil, da bin ich bald Im Augenblick ohn' Aufenthalt: Dies, dies ist meine Krone.

11.

Die Kron' wird seyn das Wohlgefall'n An himmlischen Gebäuen, Die Lust an den Geschöpfen all'n, Die Gott denn wird verneuen. Da wird man schau'n Sonn', Mond und Stern, Wie man nur wil bald nah' und fern: Dies, dies ist meine Krone.

12.

Die Kron' ist ferner der Genuß Der englischen Gespielen, Der Heil'gen unverfälschter Kuß, Die Liebe von so Bielen; Die innigste Bertraulichkeit, Die Demuth und die Freundlichkeit: Dies, dies ist meine Krone.

13.

Die Kron' ist, daß ich, wenn ich wil, Anch gar kann Jesum küssen, Und seinen Kuß ohn' Maaß und Ziel Hinwiederum genießen; Die Kron' ist ihm gemeine senn, Empfahen seinen Glanz und Schein: Dies, dies ist meine Krone.

14.

Die Kron' wird senn die ew'ge Lust Bor Gottes Angesichte, Bon seinem Geist und seiner Brust, Bon dem dreiein'gen Lichte; Eins senn mit ihm, das senn was er, Ein Geist und ein'ges Wollustmeer: Dies, dies ist meine Krone.

15.

Dies ist die Kron', die ew'ge Kron', Die Gott mir auf wird setzen; Mit diesem Troste wird sein Sohn, Mein Jesus, mich ergetzen. Hat auch ein Kaiser solche Macht Gehabt und je zu Wege bracht, Us meine Macht und Krone?

16.

D Jesu, Jesu, wirke doch,. Und hilf mich zubereiten; Behüt mich für der Sünden Joch, Verleih' mir Kraft zu streiten; Erhalt' mich treu bis in den Tod, Gib Sieg, daß du mich, suger Gott, Kannst ewiglich so krönen.

#### CCIII.

Sie preifet bie beilige Jungfran Maria mit bero fieben himmlifchen Freuben.

1.

Du Königin der Herrlichkeit, Maria, sei gebenedeit; Du bist nach deinem großen Sohn Der ew'gen Gottheit schönster Thron.

2.

Du übertriffft, o fein' Berlein, Mit beinem Jungfern=Kränzelein Die himmelische Reinigkeit Der heiligen und Engel weit.

3.

Durch beinen Glanz wird überall Erleucht't bes ganzen Hinnnels Saal; Du bist die Sonne, beren Schein Macht all's, was bein ist, freudig senn.

4.

Du bift die Fürstin, beren Ehr' Kein' andr' erreichet nimmermehr; Dich bet't als Gottes Mutter an, Der Anserwählten ganzes Fahn'.

5.

Durch dich wird alle Welt gewährt, Bas sie in ihrer Noth begehrt; Du kannst, du sein Genadenthron, Erhalten all's von deinem Sohn.

6

Die Ehre deiner Herrlichkeit Bermehret sich noch allezeit, Dein Ruhm wird wachsen, bis die Welt Zerschmelzet und in's Fener fällt.

7.

Von deinem Sohn wird große Freud' Für deine Diener zubereit't: D'rum bitten wir dich, daß wir dir Nächst ihme dienen für und für.

# CCIV.

Sie grüßt bie Jungfrau Maria mit bem Av. fil. D. Patris.

1.

Du Tochter Gottes, sei gegrußt, Die du des Baters Liebste bist: Hilf, daß wir arme Würmelein Auch mögen seine Kinder senn.

2.

Gegrüßt sei Mutter, die erkor'n Des Baters ew'gen Sohn gebor'n: Bitt', daß er uns auch woll' bescheer'n, Daß wir den auch in uns gebar'n.

3.

Gegrüßt sei, auserwählte Braut, Dem heil'gen Geist allein vertraut; Mach', daß auch wir durch deine Gunst Empfinden seiner Liebe Brunst.

4.

Gegrüßt sei jetzt und allezeit, Du Tempel der Dreifaltigkeit; Erhalt, daß unser Seel' und Leib Ihr Tempel sei und ewig bleib'.

### CCV.

Jefus ift ihr ein Schatz voll Geligfeit.

1.

Fesus, ein Schatz voll Seligkeit, Ist uns zum Erbtheil worden; Hat sich begeben in der Zeit In unsers Elends Orden. Dank sei dir, laßt uns alle schrei'n, Jesu mein Schatz und Seligsenn.

2.

Er ist erschienen in der Welt, Erfreulich wie die Sonne; Und hat sich unter uns gestellt Mit freudenreicher Wonne. Gebenedeit sei, laßt uns schrei'n, Jesus mein Schatz und Seligsenn.

3.

Er hat mit unerhörter Huld Sich zu uns All'n geneiget, Und Gottes Guad', Lieb' und Geduld Ganz freundlich angezeiget. Geliebt sei wieder, laßt uns schrei'n, Jesus mein Schatz und Seligsenn.

4.

Er hat für unf're Missethat Gar williglich gebüßet, Und uns mit seinem Geist, austatt Der Straf' und Pein, geküßet. Gefüßt sei wieder, laßt uns schrei'n, Jesus mein Schatz und Seligsehn.

Er wil den lieben Engeln gleich Uns auf das schönste zieren, Und in sein himmlisch Königreich Zur ew'gen Hochzeit führen. Gelobt sei, laßt uns ewig schrei'n, Jesus mein Schatz und Seligsenn.

# CCVI.\*)

Die Psyche liebet Jesum mehr als sich selbst und Alles was sie ift.

1.

Mehr als mein' Augen lieb' ich bich, Du mehr als tausendschöner! Mehr als mir selbst ergeb' ich mich, Du würd'ger Nazarener. Mehr als den Athem und was sonst, Schätz' ich nur deine Gnad' und Gunst.

2.

Du bift mir lieber als mein Herz, Mehr then'r als mein Geblüte; Mehr angenehm ohn' allen Scherz, Uls felbst mir mein Gemüthe. Du bist mir edler als die Seel' In meines eig'nen Leibes Höhl'.

3.

Mein Wesen ist mir nicht so werth, Nicht hunderttausend Leben, Die ich, wenn sie mir wär'n bescheert, Für dich nicht wolte geben. Mit einem Wort, ich liebe dich Biel tausendmal mehr als selbst mich.

<sup>\*)</sup> Anmerf. In ben Ausgaben ber Geiligen Seelen-Luft nicht enthalten, fondern als Anhang ben "Sinnlichen Betrachtungen" beigefügt.

Ach, daß dich boch, du höchstes Gut, Die ganze Welt so liebte! Und aller Menschen Sinn und Muth In dieser Lieb' sich übte. Uch, huldenreichster Glanz und Schein Strahl' diese Lieb' doch allen ein.

# Inhaltsverzeichniß des ersten Bandes.

|                                    | Seite |                                 | Seite |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Vorwort                            | V     | Bis beklagt, du Kaiserhaupt .   | 100   |
| Leben Scheffler's                  | IX    | Bift gegruffet und gefüffet     | 55    |
| Gelegenheitsgedichte.              |       | Bis gegrüßt, bu Königstammer    | 102   |
| Auf den Namenstag des Bro-         |       | Bis gegrüßt, mein Gnadenthron   | 56    |
| fessors Chrusost. Schultz          | 3     | Bis gegrüßt, du Frau ber Welt   | 264   |
| Auf den Tod des Joh. Blanfuß       | 3     | Bis willtommen, liebster Freund | 162   |
| Auf den Namenstag des Pro-         | ,     | Bleib hier, bleib hier          | 230   |
| feffors Christ. Colerus            | 5     | Eupido, blindes Kind            | 82    |
| Bonus consiliarius                 | 8     | Cur mundus militat              | 331   |
| Trostgedicht an J. G. Dietrich     |       | Das nengeborne Kindelein        | 61    |
| v. Burgk                           | 18    | Dein' eigne Liebe zwinget mich  | 166   |
| Unter Jakob Böhme's Bildniß        | 19    | Denkt boch, ihr Hirten          | 302   |
| Threngedächtniß Al. v. Francen-    | 10    | Der Bräut'gam fommt             | 284   |
| berg's                             | 19    | Der eble Schäfer, Gottes Sohn   | 307   |
|                                    | 1.0/  | Der Frühling kommt heran .      | 240   |
| Heilige Seelen-Luft.               |       | Der Herr ist meiner Augen Trost | 296   |
| Ach Gott, was hat für Herrlichkeit | 185   | Der Tag ist nunmehr hin         | 278   |
| Ach, sagt mir nicht von Gold.      | 151   | Dich, Mentter Gottes, loben wir | 208   |
| Uch, was hast du gethan            | 235   | Dich, Jesu, loben wir           | 196   |
| Uch, was laufst du hin und her     | 219   | Die Seele Christi heil'ge mich  | 106   |
| Ach, was stehst du auf der Au      | 126   | Die Sonne kommt herau           | 42    |
| Uch weh, ach weh, wo fol ich hin   | 215   | Die Zeit geht an                | 253   |
| Uch, wann kommt die Zeit heran     | 28    | Dieweil nunmehr die finst're .  | 191   |
| Uch, wer gibt mir noch auf Erden   | 171   | Du Allerschönster, ben ich weiß | 145   |
| Uls ich nächst im Wald spazierte   | 227   | Du allerschönstes Bild          | 67    |
| Umor, das werthe Jesulein          | 51    | Du bist ganz schön              | 285   |
| Muf, auf mein Geist                | 250   | Du edler Bräutigam              | 231   |
| Auf, auf mein Herz, ermunt're      | 243   | Du edler Jüngling, mein Patron  | 210   |
| Auf, auf mein Herz, und du .       | 158   | Du grüner Zweig, bu ebles Reis  | 105   |
| Auf, auf o Seel', auf, auf zum     | 334   | Du huldenreiches Jesulein       | 66    |
| Muf, meine Stimm' unb              | 200   | Du feusche Seele, die bu mich   | 271   |

|                                    | Geite |                                                                   | Geite     |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Du Königin ber Herrlichkeit .      | 340   | Ich will mich freu'n und fröhlich                                 | 188       |
| Du meiner Seelen gulone Bier       | 58    | Ich wünsche bir Gelück                                            | 297       |
| Du milber Schöpfer                 | 291   | Jefu, ber Jungfrau'n Kron' .                                      | 269       |
| Du Sabbath aller frommen .         | 167   | Jefu, bu mächtiger Liebesgott .                                   | 80        |
| Du schnöber Mabensack              | 332   | Jesu, em'ge Sonne                                                 | 156       |
| Du süßer Knabe bu                  | 54    | Jefu, tomm' boch felbft zu mir                                    | 29        |
| Du füße Taube, beil'ger Beift      | 315   | Jefu, meine Freud' und Luft .                                     | 36        |
| Du tausendliebster Gott            | 252   | Jesu, unfre Freude                                                | 249       |
| Du taufenbicones Rind              | 234   | Jesu, wie siff ift beine Liebe .                                  | 147       |
| Du Tochter Gottes fei gegrüßt      | 341   | Jesus, ber suge Lebenswein .                                      | 181       |
| Du unvergleichlich's Gut           | 323   | Jesus ein Schatz voll Seligkeit                                   | 342       |
| Du weltberühnte Büßerin            | 212   | Jesus ist das schönste Bild                                       | 229       |
| Du wonnigliches Gut                | 206   | Jesus ist der beste Freund                                        | 174       |
| Du Bunder-Brod                     | 163   | Jesus ist ber schönste Ram' .                                     | 72        |
| Du zuckersüßes Himmels=Brod        | 153   | Ihr alle, die ihr Jesum liebt .                                   | 114       |
| Ein neues Kindelein                | 60    | Ihr Engel, die das höchste Gut                                    | 134       |
| Erbarm' dich mein                  | 120   | Ihr Götter, die ihr um                                            | 159       |
| Er füffe mich mit seines Mundes    | 146   | Ihr keuschen Augen ihr                                            | 99        |
| Fahr' hin, du schnöbe Welt .       | 39    | Ihr kleinen Bögelein                                              | 247       |
| Fleuch, mein Geliebter, auf die.   | 142   | Ihr Schäferinnen, die ihr balb                                    | 223       |
| Freud' über Freud' :               | 254   | Ihr Schäferinnen höret an                                         | 303       |
| Freut euch, ihr Hirten all'.       | 233   | Ihr treuen Seelen                                                 | 257       |
| Frisch auf, laßt uns nu freu'n     | 187   | Jetzt wird die Welt recht                                         | 59        |
| Fürst der Fürsten, Jesu Christ     | 117   | Reine Schönheit hat die Welt.                                     | 183       |
| Beh' auf, mein's Herzens           | 45    | Aleiner Anabe, großer Gott .                                      | 64        |
| Geduldig's Lämmlein, Jesu.         | 294   | Romm', heil'ger Beift, du höchftes                                | 143       |
| Gegrüßet sei'st du, suße Bruft.    | 292   | Komm', heil. Beift, du Schöpfer                                   | 313       |
| Gott Bater, ber du alle Dinge      | 310   | Romm', Liebster, komm' in beinen                                  | 157       |
| Großer König, dem ich diene .      | 274   | Romm', mein Herze, komm'.                                         | 37        |
| Guter Hirte, wiltu nicht           | 128   | Komm', o heil'ger Geist, o komm'                                  | 314       |
| Beilsames Opfer, Jesu Christ .     | 320   | Rommt herans, all' ihr                                            | 88        |
| Helfer meiner armen Seele .        | 135   | Kommt her und schauet an.                                         | 236       |
| Hinweg mit Kurcht                  | 140   | Kommt laßt uns Jesum frönen                                       | 248       |
| Söchster Priester, ber bu bich .   | 295   | Rommt, meine Freunde, und .                                       | 336       |
|                                    | 225   | Rommt zusammen, ihr Hirtinnen                                     | 192       |
| Hört Wunder, hört                  | 318   | Laßt uns den Herren preisen .                                     | 277       |
|                                    | 175   |                                                                   | 328       |
| Ich bin voller Trost und Freuden   | 115   | Laßt uns zum Berg bes Herren                                      | 180       |
| Ich banke bir für beinen Tob.      |       | Liebe, die du mich zum Bilbe .<br>Liebster Bräut'gam, bentst du . |           |
| Ich fomm' zu bir, mein Jesulein    | 68    |                                                                   | 138       |
| Ich lauf' dir nach                 | 148   | Liebster Jesu, was für Müh'.                                      | 79<br>228 |
| Ich lebe nun nicht mehr            | 109   | Liebster Schäfer, mein Verlangen                                  |           |
| Ich liebe dich von Herzengrund     | 152   | Lobt den Herrn                                                    | 125       |
| Ich liebe Gott und zwar umsonst    | 322   | Lobt, ihr Kinder, unfern Herrn                                    | 201       |
| Ich weiß ein liebes Blümelein      | 65    | Mehr als mein' Augen lieb' ich                                    | 343       |
| Ich will bich lieben, meine Stärke | 41    | Mein Geist frohlocket                                             | 308       |
| Ich will die Laute rühren          | 193   | Mein Lieb' ist mir und ich bin                                    | 306       |
|                                    |       |                                                                   |           |

|                                  | Seite |                                    | Geite |
|----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Meine Seel' macht groß ben .     | 164   | Schwing' bich auf                  | 251   |
| Meine Seele, wiltu ruh'n         | 144   | Selig wer ihm suchet Raum .        | 119   |
| Mein König und mein Gott .       | 199   | Seid gegriißt, ihr ew'ge Sonnen    | -69   |
| Mir nach, spricht Christus       | 289   | Seid gegrüßt, ihr Honig-Graben     | 93    |
| Morgenstern der finstern Racht   | 63    | Seib getroft, ihr Schäferinnen     | 283   |
| Rachtigall, wenn bein Gefang.    | 238   | Spiegel aller Tugend               | 149   |
| Name voller Güte                 | 74    | Steh' auf, bu ftreuger Norb .      | 286   |
| Riemand ift zu jeber Frist       | 189   | Streuet mit Balmen                 | 47    |
| Rordstern der verliebten Herzen  | 132   | Süßes Seelen = Abendmahl           | 321   |
| Run frent ench, ihr Sirten       | 71    | Treu'ster Meister                  | 290   |
| Dun banket Gott, ihr Chriften    | 123   | Treuer Schäfer, ber bu mir .       | 304   |
| Run fähret auf Marien Sohn       | 129   | Tritt hin, o Seel'                 | 325   |
| Mun ift bem Feind zerftoret .    | 122   | Veni creator Spiritus              | 313   |
| Run nimm mein Herz               | 168   | Veni sancte Spiritus               | 314   |
| Run singet und klinget           | 195   | Berwund'ter Heiland                | 96    |
| Run will ich mich scheiden       | 169   | Bergücke mich                      | 155   |
| O allerliebstes Anäbelein        | 53    | Wann wird ber Liebste              | 281   |
| O allerschönstes Angesicht       | 91    | Was bedeutet dies                  | 98    |
| D du allerliebster Gott          | 85    | Was ftrebt und friegt bie Welt     | 331   |
| D du Kleinod meiner Ginnen       | 38    | Weil ich schon seh'                | 272   |
| D Elend, Jammer, Angst           | 112   | Bec macht mich benn noch quitt     | 136   |
| D Ewigfeit, o Ewigfeit           | 259   | Wer wird mir geben                 | 298   |
| O große Noth                     | 87    | Wer wird mir mein Berze            | 70    |
| D Jesu, du verliebter Gott       | 34    | Wie ein Birfd, zur burren Zeit     | 108   |
| D Jesu, meine Lieb'              | 282   | Wie ein Turteltäubelein            | 27    |
| D Lämmlein Gottes                | 107   | Wie lieblich sind die Wohnungen    | 203   |
| D fo haft du nun bein Leben .    | 110   | Wie schön bift bu, mein Leben .    | 256   |
| D treuer Jesu, der du bist       | 116   | Wie suß ift bein Gebot             | 288   |
| D wo bist du, mein Leben         | 31    | Willfommen, edles Anäbelein .      | 50    |
| Perl' aller feuschen Seelen      | 270   | Wo ift der Liebste hingegangen     | 133   |
| Preise Jerusalem                 | 329   | Wo ist ber Schönste, ben ich liebe | 41    |
| Psyche, die verliebte Seele      | 221   | Wo wiltu hin, weil's Abend ift     | 127   |
| Psyche voll heil'ger Liebsbegier |       | Wollt ihr ben Herren finden .      | 222   |
| Reinste Jungfrau, die für Allen  |       | Beige mir bein Angesicht           | 139   |
| Schau', Braut, wie hängt bein    |       | Zeuch mich nach dir                | 130   |
| Schönester vor bem sich neiget   | 76    |                                    |       |



# Johann Scheffler's

(Angelus Silesius)

# sämmtliche poetische Werke.

Herausgegeben

von

Dr. David Angust Rosenthal.

Bweiter Band.

Regensburg.

Drud und Verlag von Georg Joseph Manz. 1862.



Chernbinischer Wandersmann.



## Erstes Buch.

- 1. Was fein ift, bas besteht. Rein wie das feinste Gold, steif wie ein Edelstein, Ganz lauter wie Ernstall, sol dein Gemuthe sein.
  - 2. Die ewige Ruhestätt.

Es mag ein anderer sich und sein Begräbniß fränken, Und seinen Madensack mit stolzem Ban bedenken, Ich sorge nicht dafür; mein Grab, mein Fleiß und Schrein, In dem ich ewig ruh', sol's Herze Jesu sein.

3. Gott fann allein vergnitgen.

Weg, weg, ihr Seraphin, ihr könnt mich nicht erquicken; Weg, weg, ihr Engel all', und was an euch thut bicken: Ich wil nun eurer nicht; ich werfe mich allein In's ungeschaff'ne Meer der blogen Gottheit ein.

4. Man muß gang göttlich fein.

Herr, es genügt mir nicht, daß ich dir englisch diene, Und in Bollkommenheit der Götter für dir grüne: Es ist mir viel zu schlecht und meinem Geist zu klein: Ber dir recht dienen wil, nuß mehr als göttlich sein.

5. Man weiß nicht, was man ist.

Ich weiß nicht, was ich bin; ich bin nicht, was ich weiß; Gin Ding und nit ein Ding: ein Tüpfchen und ein Areis.

6. Du mußt was Gott ift fein.

Sol ich mein lettes End' und ersten Ansang sinden, So nuß ich mich in Gott und Gott in mir ergründen, Und werden das, was Er: Ich muß ein Schein im Schein, Ich muß ein Wort im Wort, ein Gott im Gotte sein. 7. Man muß noch über Gott.

Wo ist mein Ausenthalt? Wo ich und du nicht stehen; Wo ist mein letztes End', in welches ich sol gehen? Da, wo man keines sind't. Wo sol ich denn nun hin? Ich muß noch über Gott in eine Wüste zieh'n.

8. Gott lebt nicht ohne mich.

Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein' Stund' fann leben, Werd' ich zu nicht', er muß von Noth den Geift aufgeben.

9. Ich hab's von Gott und Gott von mir. Daß Gott so selig ist und lebet ohn' Berlangen, Hat er sowol von mir, als ich von ihm empfangen.

10. Ich bin wie Gott, und Gott wie ich. Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so klein; Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein.

11. Gott ist in mir, und ich in ihm. Gott ist in mir das Feu'r, und ich in ihm der Schein: Sind wir einander nicht ganz inniglich gemein?

12. Man muß fich überschwenken. Mensch, wo du deinen Geist schwingst über Ort und Zeit, So kannst du jeden Blick sein in der Ewigkeit.

13. Der Menich ift Ewigfeit.

Ind nich in Gott, und Gott in mich zusammenfasse.

14. Ein Christ so reich als Gott.

Ich bin so reich als Gott, es fann fein Stänbehen sein, Das ich, Mensch, glaube mir, mit ihm nicht hab' gemein.

15. Die leber=Gottheit.

Was man von Gott gesagt, genüget mir noch nicht: Die Ueber=Gottheit ist mein Leben und mein Licht.

16. Die Liebe gwinget Gott.

Wo Gott nicht über Gott mich folte wollen bringen, So wil ich ihn dazu mit bloßer Liebe zwingen.

17. Gin Chrift ift Gottes Gohn.

Ich auch bin Gottes Sohn, ich fitz' an feiner Hand; Sein Geift, sein Fleisch und Blut ist ihm an mir befannt. 18. Ich thue es Gott gleich.

Gott liebt mich über sich; lieb' ich ihn über mich, So geb' ich ihm so viel, als er mir giebt aus sich.

19. Das felige Stilleschweigen.

Wie selig ist der Mensch, der weder wil noch weiß, Der Gott, versteh' mich recht, nicht giebet Lob und Preis.

20. Die Seligkeit steht bei bir.

Mensch, beine Seligkeit kannst du selber nehmen, So du dich nur dazu wilt schicken und bequemen.

21. Gott läßt sich wie man wil. Gott giebet Niemand nichts, er stehet allen frei, Daß er, wo du nur ihn so wilt, ganz deine sei.

22. Die Gelaffenheit.

So viel du Gott geläßt, so viel mag er dir werden, Nicht minder und nicht mehr hilft er dir aus Beschwerden.

23. Die geistliche Maria.

Ich muß Maria fein, und Gott aus mir gebären, Sol er mich ewiglich der Seligkeit gewähren.

24. Du mußt nichts sein, nichts wollen. Mensch, wo du noch was bist, was weißt, was liebst und hast, So bist du, glaube mir, nicht ledig deiner Last.

25. Gott ergreift man nicht.

Gott ist ein lauter Nichts, ihn rührt kein Run noch Hier; Je mehr du nach ihm greifft, je mehr entwird er dir.

26. Der geheime Tob.

Tod ist ein selig Ding: je kräftiger er ist, Je herrlicher daraus das Leben wird erkiest.

27. Das Sterben machet Leben.

Indem der weise Mann zu tausendmalen stirbt, Er durch die Wahrheit selbst um tausend Leben wirbt.

28. Der allerseligste Tod.

Kein Tod ist feliger, als in dem Herren sterben, Und um das em'ge Gut mit Leib und Seel' verderben.

29. Der ewige Tod.

Der Tod, aus welchem nicht ein neue's Leben blühet, Der ist's, ben meine Seel' aus allen Töben fliehet.

30. Es ift fein Tob.

Ich glaube keinen Tod; sterb' ich gleich alle Stunden, So hab' ich jedesmal ein besser Leben funden.

31. Das immermährenbe Sterben.

Ich fterb' und lebe Gott; wil ich ihm ewig leben, So muß ich ewig auch für ihn ben Geist aufgeben.

32. Gott ftirbt und lebt in uns.

Ich fterb' und leb' auch nicht: Gott felber stirbt in mir, Und was ich leben fol, lebt er auch für und für.

33. Richts lebet ohne Sterben.

Gott felber, wenn er dir wil leben, nut er fterben; Wie, denkst du, ohne Tod sein Leben zu ererben?

34. Der Tob vergöttert bich.

Wenn du gestorben bist und Gott dein Leben worden, So trittst du erst recht in der hohen Götter Orden.

35. Der Tob ift's beste Ding.

Ich fage, weil allein der Tod mich machet frei, Dag er das beste Ding aus allen Dingen fei.

36. Rein Tod ift ohn' ein Leben.

Ich fag: es stirbet nichts; nur daß ein ander Leben, Auch selbst das Peinliche, wird durch den Tod gegeben.

37. Die Unruh' fommt von bir.

Nichts ift, das dich bewegt, du selber bift das Rad, Das aus sich selbsten lauft und keine Ruhe hat.

38. Gleichschätzung machet Ruh.

Wenn du die Dinge ninnust ohn' allen Unterscheid, So bleibst du still und gleich in Lieb' und auch in Leid.

39. Die unvolltomm'ne Belaffenheit.

Wer in der Hölle nicht fann ohne Hölle leben, Der hat sich noch nicht gang dem Höchsten übergeben.

40. Gott ift was er wil.

Gott ist ein Wunderding: er ist das, was er wil, Und wil das, was er ist, ohn' alle Maß und Ziel.

41. Gott weiß ihm felbft fein Ende.

Gott ist unendlich hoch; Mensch, glaube dies behende; Er selbst find't ewiglich nicht seiner Gottheit Ende.

42. Wie gründ't fich Gott.

Gott gründ't fich ohne Grund und mißt fich ohne Maß: Bift du ein Geift mit ihm, Mensch, so verstehft du das.

43. Man liebt auch ohn' Erfennen.

Ich sieb' ein einzig Ding, und weiß nicht, was es ist, Und weil ich es nicht weiß, d'rum hab' ich es crkiest.

44. Das Etwas muß man laffen.

Menfch, so bu etwas liebst, so liebst bu nichts fürwahr; Gott ist nicht dies und das, d'rum laß das Etwas gar.

45. Das vermögende Unvermögen.

Wer nichts begehrt, nichts hat, nichts weiß, nichts liebt, nichts wil, Der hat, der weiß, begehrt und liebt noch immer viel.

46. Das felige Unbing.

Ich bin ein felig's Ding, mag ich ein Unding sein, Das allem, was da ift, nicht fund wird, noch gemein.

47. Die Zeit ift Ewigfeit.

Zeit ist wie Ewigkeit, und Ewigkeit wie Zeit, So du nur selber nicht machit einen Unterscheid.

48. Gottes Tempel und Altar.

Gott opfert sich ihm selbst; ich bin in jedem Ru Sein Tempel, sein Altar, sein Betstuhl, so ich ruh'!

49. Die Ruh' ift's höchfte Gut.

Ruh' ift das höchste Gut, und wäre Gott nicht Ruh', Ich schlösse für ihn selbst mein' beide Augen zu.

50. Der Thron Gottes.

Fragst du, mein Christ, wo Gott gesetzt hat seinen Thron: Da, wo er dich in dir gebieret seinen Sohn.

51. Die Gleichheit Gottes.

Ber unbeweglich bleibt in Frend', in Leid, in Bein, Der fann nunmehr nicht weit von Gottes Gleichheit sein.

52. Das geiftliche Senftorn.

Ein Senftorn ift mein Beift, durchscheint ihn seine Sonne, So wächst er Gotte gleich mit frendenreicher Wonne.

53. Die Tugend fitzt in Ruh'.

Mensch, wo du Tugend wilt mit Arbeit und mit Müh', So hast du sie noch nicht, du kriegest noch um sie.

54. Die wesentliche Tugenb.

Ich selbst muß Tugend sein, und feinen Zufall wissen: Wo Tugenden aus mir in Wahrheit sollen fließen.

55. Der Brunnquell ift in uns.

Du barfft zu Gott nicht schrei'n, der Brunnquell ift in dir: Stopfft du den Ausgang nicht, er flöße für und für.

56. Das Miftrau'n fcmähet Gott.

So du aus Migvertrau'n zu deinem Gotte flehest, Und ihn nicht sorgen läßt: schau', daß du ihn nicht schmähest.

57. In Schwachheit wird Gott funden. Wer an den Füßen lahm und am Gesicht ist blind, Der thue sich dann um, ob er Gott irgends sind't.

58. Der Eigen gefuch.

Mensch, suchst du Gott um Ruh', so ist dir noch nicht recht; Du suchest dich, nicht ihn, bist noch nicht Kind, nur Kuccht.

59. Wie Gott wil, so soll man wollen. Bär' ich ein Seraphim, so wollt' ich lieber sein, Dem Höchsten zu Gefallen, das schnöd'ste Würmelein.

60. Leib, Seele und Gottheit. Die Seel' ist ein Arnstall, die Gottheit ist ihr Schein; Der Leib, in dem du lebst, ist ihrer beider Schrein.

61. In dir muß Gott geboren werben. Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, Und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verloren.

62. Das Leuß're hilft bich nicht.

Das Arenz zu Golgatha fann dich nicht von dem Bosen, Wo es nicht auch in dir wird aufgericht't, erlösen.

63. Steh' selbst von Toden auf. Ich sag', es hilft dich nicht, daß Christus auferstanden, Wo du noch liegen bleibst in Tünd' und Todesbanden.

64. Die geiftliche Sanng.

Gott ist ein Udersmann, das Norn sein ew'ges Wort, Die Pflugschar ist sein Geist, mein Herz der Sänngsort.

65. Armuth ift göttlich.

Gott ist das ärmste Ding, er steht ganz bloß und frei: D'rum sag' ich recht und wol, daß Armuth göttlich sei.

66. Das Berg ift Gottes Berb.

Wo Gott ein Fener ist, so ist mein Herz ber Herb, Auf welchem er das Holz der Sitelseit verzehrt.

67. Das Rind fchreit nach ber Mutter.

Wie ein entmilchtes Kind nach seiner Mutter weint, So schreit die Seel' nach Gott, die ihn alleine meint.

68. Ein Abgrund ruft bem andern.

Der Abgrund meines Beift's ruft immer mit Gefchrei Den Abgrund Gottes an: Sag', welcher tiefer fei?

69. Mild mit Wein ftartet fein.

Die Menschheit ist die Milch, die Gottheit ist der Wein: Trink Milch mit Wein vermischt, wiltu gestärket sein.

70. Die Liebe.

Die Lieb' ift unfer Gott, es lebet all's durch Liebe; Wie selig war' ein Mensch, der stets in ihr verbliebe!

71. Man muß bas Befen fein.

Lieb' üben hat viel Müh': wir follen nicht allein Nur lieben, sondern selbst, wie Gott die Liebe sein.

72. Wie fieht man Gott?

Gott wohnt in einem Licht, zu dem die Bahn gebricht; Wer es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht.

73. Der Mensch war Gottes Leben.

Ch' ich noch etwas ward, da war ich Gottes Leben: D'rum hat er auch für mich sich gang und gar gegeben.

74. Man fol zum Anfang fommen.

Der Geist, den Gott mir hat im Schöpfen eingehaucht, Sol wieder wesentlich in ihm steh'n eingetaucht.

75. Dein Abgott, bein Begehren.

Begehrst du was mit Gott, ich sage klar und frei, Wie heilig du auch bift, daß es dein Abgott sei.

76. Richts wollen macht Gotte gleich.

Gott ist die ew'ge Ruh', weil er nichts sucht noch wil; Wiltu ingleichen nichts, so bist du eben viel.

77. Die Dinge find geringe.

Wie klein ist doch der Mensch, der etwas groß thut schätzen, Und sich nicht über sich in Gottes Thron einsetzen!

78. Das Gefdopf ift nur ein Tüpfchen.

Echau', Alles, was Gott schuf, ist meinem Geift fo flein, Daß es ihm scheint in ihm ein einzig Tüpfchen sein.

79. Gott trägt volltommene Friichte.

Wer mir Vollkommenheit, wie Gott hat, ab wil sprechen, Der müßte mich zuvor von seinem Weinstock brechen.

80. Gin jebes in bem feinigen.

Der Bogel in der Luft, der Stein ruht auf dem Land; Im Basser lebt ber Tisch, mein Geist in Gottes Hand.

81. Gott blüht aus feinen Zweigen.

Bift du aus Gott gebor'n, so blühet Gott in dir, Und feine Gottheit ist bein Saft und beine Bier.

82. Der himmel ift in bir.

Halt an, wo laufft du hin, der Himmel ift in dir: Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.

83. Wie fann man Gottes geniegen? Gott ift ein ein'ges Ein, wer seiner wil genießen, Ming sich nicht weniger als er in ihn einschließen.

84. Wie wird man Gotte gleich? Wer Gott wil gleiche sein, nuß allem ungleich werden, Muß ledig feiner felbst und los fein von Beschwerden.

85. Wie bort man Gottes Wort? So bu bas ew'ge Wort in bir wilt hören fprechen, Co mußt du bid zuvor vom Hören gang entbrechen.

86. 3ch bin fo breit als Gott.

Ich bin so breit als Gott, nichts ist in aller Welt, Das mich, o Wunderding, in sich umschlossen hält.

87. Im Editein liegt ber Schatz. Was marterft du das Erz: der Edstein ist's allein, In dem Gesundheit, Gold und alle Künfte fein.

88. Es liegt all's im Menschen. Wie mag dich doch, o Menich, nach etwas thun verlangen,

Weil du in dir hältst Gott und alle Ding' umfangen?

89. Die Seel' ift Gotte gleich. Beil meine Seel' in Gott steht außer Zeit und Ort, So umf fie gleiche sein dem Ort und ew'gen Wort. 90. Die Gottheit ift bas Grune.

Die Gottheit ist mein Saft: was aus mir grünt und blüht, Das ist sein heil'ger Geist, durch den der Trieb geschieht.

91. Man fol für alles banken.

Mensch, so du Gott noch pflegst und dies und das zu danken, Bist du noch nicht versetzt aus beiner Schwachheit Schranken.

92. Wer gang vergöttet ift.

Wer ist, als war' er nicht, und war' er nie geworben: Der ist, o Seligfeit, zu lauter Gotte worden.

93. In sich hört man bas Wort. 1 sich selber sitzt, der höret Gottes Wo

Wer in sich selber sitzt, der höret Gottes Wort, Vernein es wie du wilt, auch ohne Zeit und Ort.

94. Die Demuth.

Die Demuth ist der Grund, der Deckel und der Schrein, In dem die Tugenden steh'n und beschlossen sein.

95. Die Lauterfeit.

Wann ich die Lauterkeit durch Gott geworden bin, So wend' ich mich, um Gott zu finden, nirgends hin.

96. Gott mag nichts ohne mich.

Gott mag nicht ohne mich ein einzigs Würmlein machen: Erhalt' ich's nicht mit ihm, so muß es strafs zufrachen.

97. Mit Gott vereinigt sein, ist gut für ew'ge Pein. Wer Gott vereinigt ist, den kann er nicht verdammen, Er stürze sich dann selbst mit ihm in Tod und Flammen.

98. Der tobte Wille herrscht.

Dafern mein Will' ist todt, so muß Gott was ich wil, Ich schreib' ihm selber für das Muster und das Ziel.

99. Der Gelaffenheit gilt's gleiche.

Ich laffe mich Gott ganz, wil er mir Leiben machen, So wil ich ihm sowol, als ob den Frenden lachen.

100. Eins halt bas Ander.

Gott ist so viel an mir, als mir an ihm gelegen, Sein Wesen helf' ich ihm, wie er das meine hegen.

101. Chriftus.

Hört Wunder! Chriftns ist das Lamm und auch der Hirt, Wenn Gott in meiner Seel' ein Mensch geboren wird.

102. Die geiftliche Golbmachung.

Dann wird das Blei zu Gold, dann fällt der Zufall hin, Wann ich mit Gott durch Gott in Gott verwandelt bin.

103. Auch von berfelben.

Ich selbst bin das Metall, der Geist in Fen'r und Herd, Messias die Tinctur, die Leib und Seel' verklärt.

104. Roch von ihr.

Sobald durch Gottes Teu'r ich mag geschmelzet sein, So drückt mir Gott alsbald sein eigen Wesen ein.

105. Das Bilbniß Gottes.

Ich trage Gottes Bild; wenn er sich wil beseh'n, So fann es nur in mir, und wer mir gleicht, gescheh'n.

106. Das Gin' ift in bem Anbern.

Ich bin nicht außer Gott, und Gott nicht außer mir; Ich bin sein Glanz und Licht, und er ist meine Zier.

107. Es ift noch all's in Gott.

Ist's daß die Creatur aus Gott ist ausgeflossen: Wie halt er sie dennoch in seiner Schoof beschlossen?

108. Die Rose.

Die Rose, welche hier bein äuf'res Ange fieht, Die hat von Ewigkeit in Gott also geblüht.

109. Die Geschöpfe.

Beil die Geschöpfe gar in Gottes Bort bestehen, Bie können fie dann je zerwerden und vergeben?

110. Das Gesuche bes Geschöpfes.

Vom ersten Anbeginn und noch bis heute zu, Sucht das Geschöpfe nichts als seines Schöpfers Ruh'.

111. Die Gottheit ift ein Richts.

Die zarte Gottheit ist ein Richts und Uebernichts: Wer nichts in allem sieht, Mensch, glaube, dieser sieht's.

112. In der Sonnen ist's gut sein. Wer in der Sonnen ist, dem mangelt nicht das Licht,

Das dem, der außer ihr verirret geht, gebricht.

113. Die Seelen Sonne.

Nimm hin der Sonnen Licht: mein Jesus ist die Sonne, Die meine Seel' erleucht't und macht sie voller Wonne. 114. Die Sonn' ist schon genng. Wem seine Sonne scheint, derselbe darf nicht zücken, Ob irgend wo der Mond und and're Sterne blicken.

115. Du selbst mußt Sonne sein. Ich selbst muß Sonne sein, ich muß mit meinen Strahlen Das farbenlose Meer der ganzen Gottheit malen.

116. Der Than.

Der Than erquickt das Feld; fol er mein Herze laben, So muß er seinen Fall vom Herzen Jesu haben.

117. Richts sußes in ber Best. Ber etwas in der Belt mag fuß und sieblich nennen, Der umg die Gußigkeit, die Gott ist, noch nicht kennen.

118. Der Geist bleibt allzeit frei. Schleuß mich, so streng du wilt, in tausend Eisen ein, Ich werde doch ganz frei und ungefesselt sein.

119. Zum Ursprung mußt bu geh'n. Mensch, in dem Ursprung ist das Wasser rein und klar: Trinkst du nicht aus dem Duell', so stehst du in Gefahr.

120. Die Perle wird vom Than. Die Schnecke leckt den Than, und ich, Herr Chrift, dein Blut: In beiden wird gebor'n ein kostbarliches Gut.

> 121. Durch die Menschheit zu der Gottheit. Wiltu den Perlenthan der edlen Gottheit fangen, So mußt du unverrückt an seiner Menschheit hangen.

122. Die Seligkeit bringt Leib. Ein Ange, das sich nie der Lust des Seh'ns entbricht, Wird endlich gar verblend't und sieht sich selbsten nicht.

123. Gott klagt um seine Braut. Die Turteltanbe klagt, daß sie den Mann verloren, Und Gott, daß du den Tod für ihn hast dir erkoren.

124. Du mußt's hinwieder sein. Gott ist dir worden Mensch, wirst du nicht wieder Gott, So schmähst du die Geburt und höhnest seinen Tod.

125. Die Gleichheit hat nicht Pein. Wem Alles gleiche gilt, den rühret keine Bein, Und solt' er auch im Pfuhl der tiefsten Höllen sein. 126. Begehr'n erwart't Bewähr'n.

Mensch, wann du noch nach Gott Begier hast und Berlangen, So bift du noch von ihm nicht gang und gar umfangen.

127. Es gilt Gott alles gleich.

Gott hat nicht Unterscheid, es ift ihm alles ein: Er machet sich so viel ber Flieg' als dir gemein.

128. Alles liegt an ber Empfänglichkeit. Bermöcht' ich Gott's fo viel als Chriftus zu empfangen,

Er ließe mich darzu im Angenblick gelangen.

129. Das Böf' entsteht aus bir.

Gott ist ja nichts als gut: Verdammniß, Tod und Pein, Und was man bose nennt, muß Mensch in dir nur sein.

130. Die Bloßheit ruht in Gott.

Wie selig ruht der Geist in des Geliebten Schoof, Der Gott's und aller Ding und seiner selbst fteht bloß.

131. Das Parabies in Bein.

Mensch, bist du Gott getren und meinest ihn allein: So wird die größte Noth ein Paradies dir sein.

132. Bewehret muß man fein.

Mensch, in das Paradies kommt man nicht unbewehrt, Wiltu hinein, du mußt durch Fener und durch Schwert.

133. Gott ift ein ew'ges Run.

Ist Gott ein ew'ges Nun, was fället dann darein, Daß er nicht schon in mir kann all's in allem sein.

134. Unvollkommene Geftorbenheit.

Bo dich noch dies und das befümmert und bewegt, So bift du noch nicht ganz mit Gott in's Grab gelegt.

135. Bei Gott ift nur fein Cobn.

Mensch, werd' aus Gott gebor'n: bei seiner Gottheit Thron Steht niemand anders als der eingebor'ne Sohn.

136. Wie rubet Gott in mir?

Du mußt ganz lauter sein und steh'n in einem Run; Sol Gott in dir sich schau'n und fänftiglichen ruh'n.

137. Gott verbammet Riemanb.

Was tlagst du über Gott? Du selbst verdammest dich; Er möcht' es ja nicht thun, das glaube sicherlich.

138. Je mehr bu aus, je mehr Gott ein. Je mehr du dich aus dir kannst austhun und entgießen: Je mehr nuß Gott in dich mit seiner Gottheit sließen.

139. Es trägt und wird getragen.

Das Wort, das dich und mich und alle Dinge trägt, Wird wiederum von mir getragen und gehegt.

140. Der Mensch ift alle Dinge.

Der Mensch ist alle Ding': Ist's, daß ihm ein's gebricht, So kennet er fürwahr sein'n Reichthum selber nicht.

141. Es sind viel tausend Sonnen. Du sprichst, im Firmament sei eine Sonn' allein, Ich aber sage, daß viel tausend Sonnen sein.

142. Je mehr man sich ergiebt, je mehr wird man gesiebt. Warum wird Seraphim von Gotte mehr geliebt Us eine Mid'? Es ist: daß er sich mehr ergiebt.

143. Die Selbheit die verdammt. Dafern der Teufel könnt' aus feiner Seinheit geh'n, So fähest du ihn straks in Gottes Throne steh'n.

144. Der Schöpfer kann's alleine. Was bildest du dir ein: zu zähl'n der Sternen Schaar? Der Schöpfer ist's allein, der sie kann zählen gar.

145. In bir ist was bu wilst. Der Himmel ist in bir und auch der Höllen Qual: Was du erfiest und wilst, das hast du überall.

146. Gott liebt nichts außer Christo. So lieb Gott eine Seel' in Christi Glanz und Licht: So unlieb ift sie ihm, im Fall er ihr gebricht.

147. Die Inngfern-Erbe. Das Feinest auf der Welt ist reine Jungfern-Erde, Man saget, daß aus ihr das Kind der Weisen werde.

148. Das Gleichniß ber Dreieinigkeit. Der Sinn, der Geist, das Wort, die lehren klar und frei, So du es fassen kannst, wie Gott dreieinig sei.

149. Es läßt sich nicht bezirten.
So wenig als dir ist die Weite Gottes kund,
So wenig ist die Welt, wie du sprichst, zirkelrund.
306. Schesserse Werte. II.

150. Gin's in bem Unbern.

Ift meine Seel' im Leib und gleich durch alle Glieber, So fag' ich recht und wol, ber Leib ist in ihr wieder.

151. Der Mensch ist Gottes Rindbett.

Da Gott das erstemal hat seinen Sohn gebor'n, Da hat er mich und dich zum Kindbett auserkor'n.

152. Du selbst mußt Gottes Lämmlein sein. Daß Gott ein Lämmlein ist, das hilft dich nicht, mein Christ, Wo du nicht selber auch ein Lämmlein Gottes bist.

153. Du mußt zum Kinde werden. Mensch, wirst du nicht ein Kind, so gehst du nimmer ein, Wo Gottes Kinder sind: die Thür ist gar zu klein.

154. Die geheime Jungfrauschaft. Wer lauter wie das Licht, rein wie der Ursprung ist, Derselbe wird von Gott für Jungfrau auserkiest.

155. Sier muß ber Anfang sein. Mensch, wiltn ewiglich beim Lämmlein Gottes steh'n, So nußt du schon allhier in seinen Tritten geh'n.

156. Gott selbst ist uns're Beibe. Schaut doch das Bunder an! Gott macht sich so gemein, Daß er auch selber wil der Lämmer Beide fein.

157. Die wundersiche Berwandtniß Gottes. Sag' an, o großer Gott, wie bin ich dir verwandt, Daß du mich Mutter, Brant, Gemahl und Kind genannt.

158. Wer trinkt ben Lebensbrunn? Wer dorte bei dem Brunn des Lebens denkt zu sitzen: Der nuß zuvor allhier den eig'nen Durst ausschwitzen.

159. Die Ledigkeit ist wie Gott. Mensch, wo du ledig bist, das Wasser quillt aus dir, Sowol als aus dem Brunn der Ewigkeit herfür.

160. Gott bilrstet, tränk ihn boch. Gott selber flaget Durst: ach, daß du ihn so fränkest, Und nicht, wie jenes Weib, die Samaritin, tränkest.

161. Das ew'ge Licht.

Ich bin ein ewig Licht, ich brenn' ohn' Unterlaß: Mein Docht und Det ist Gott, mein Geist, der ist das Faß. 162. Du mußt bie Rindschaft haben.

Co du ben höchsten Gott wilt beinen Bater nennen, Co mußt bu dich guvor sein Rind zu fein begnemen.

163. Die Menschheit fol man lieben.

Daß du nicht Menschen liebst, das thust du recht und wol, Die Menschheit ift's, die man im Menschen lieben sol.

164. Gott ichaut man mit Belaffenheit.

Der Engel schauet Gott mit heitern Angen an, Ich aber noch viel mehr, so ich Gott laffen kann.

165. Wo bie Beisheit gerne ift.

Die Weisheit find't sich gern, wo ihre Kinder sind. Warum? D Bunderding! sie felber ift ein Kind.

166. Der Spiegel ber Weisheit.

Die Weisheit schauet sich in ihrem Spiegel an. Wer ist's? fie felber, und wer Weisheit werden fann.

167. So viel bu in Gott, so viel er in bir. So viel die Seel' in Gott, so viel ruht Gott in ihr; Nichts minder oder mehr, Mensch, glaub' es, wird er dir.

168. Chriftus ift Alles.

D Wunder! Christus ist die Wahrheit und das Wort, Licht, Leben, Speis und Trank, Pfad, Pilgram, Thur und Ort.

169. Nichts verlangen ift Seligfeit.

Die Heil'gen sind darum mit Gottes Ruh' umfangen, Und haben Seligfeit, weil sie nach Richts verlangen.

170. Gott ift nicht hoch noch tief.

Gott ist nicht hoch, nicht tief; wer endlich anders spricht, Der hat der Wahrheit nach gar schlechten Unterricht.

171. Gott find't man mit Richt - fuchen.

Gott ift nicht hier noch da; wer ihn begehrt zu finden, Der laß ihm Händ' und Tug' und Leib und Seele binden.

172. Gott fiehet ebe bu gebentft.

Wo Gott von Ewigkeit nicht siehet die Gedanken, So bist du eh' als er: Er Tüpfchen und du Schranken.

173. Der Mensch lebt nicht vom Brod allein. Das Brod ernährt dich nicht: was dich im Brode speist, Ist Gottes ew'ges Wort, ist Leben und ist Geist. 174. Die Baben find nicht Gott.

Wer Gott um Gaben bitt't, ber ift gar übel d'ran: Er betet bas Geschöpf und nicht ben Schöpfer an.

175. Sohn fein ift ichon genug.

Sohn ift das liebste Wort, das Gott zu mir mag sprechen, Spricht er's, so mag mir Welt und Gott auch selbst gebrechen.

176. Eins wie bas Unber.

Die Höll' wird Himmelreich noch hier auf dieser Erden, Und dies scheint wunderlich, wann Himmel Höll' fann werden.

177. 3m Grund ift alles eins.

Man red't von Zeit und Ort, von Nun und Ewigfeit: Was ist denn Zeit und Ort, und Nun und Ewigfeit?

178. Die Schuld ift beine.

Daß dir im Conne-seh'n vergehet das Gesicht, Sind deine Augen schuld und nicht das große Licht.

179. Der Brunnquell Gottes.

Dieweil der Gottheit Strom' aus mir fich foll'n ergießen, Muß ich ein Brunnquell sein, sonst wurden fie verfließen.

180. Ein Chrift ist Kirch' und alles. Was bin ich endlich doch? Ich sol die Kirch' und Stein, Ich sol der Briefter Gott's und auch das Opfer sein.

181. Man muß Gewalt anthun.

Wer sich nicht drängt zu sein des Höchsten liebes Rind, Der bleibet in bem Stall, wo Bieh und Knechte find.

182. Der Löhner ift nicht Sohn.

Mensch, dienst du Gott um Gut, um Seligfeit und Lohn, So dien'st du ihm noch nicht aus Liebe wie ein Sohn.

183. Die geheime Bermählung.

Was Freude muß doch sein! wenn Gott ihm seine Brant In seinem ew'gen Wort durch seinen Geift vertraut.

184. Gott ift mir was ich wil.

Gott ist mein Stab, mein Licht, mein Pfad, mein Ziel, mein Spiel, Mein Bater, Bruder, Kind und alles was ich wil.

185. Der Ort ist selbst in dir. Nicht du bist in dem Ort, der Ort der ist in dir;

Wirst du ihn aus, so sieht die Ewigkeit schon hier.

186. Der em'gen Weisheit Saus.

Die em'ge Weisheit baut: Ich werde der Balaft, Wenn sie in ihr und ich in ihr gefunden Naft.

187. Die Weite ber Geelen.

Die Welt ist mir zu eng, der Himmel ist zu klein: Wo wird doch noch ein Raum für meine Seele sein?

188. Die Zeit und Ewigfeit.

Du sprichst: Bersetze dich aus Zeit in Ewigkeit; Ift denn an Ewigkeit und Zeit ein Unterscheid?

189. Der Menfch ber macht bie Beit.

Du selber machst die Zeit, das Uhrwerk sind die Sinnen; Hemmst du die Unruh' nur, so ist die Zeit von hinnen.

190. Die Gleichheit.

Ich weiß nicht, was ich sol! Es ist mir Alles Ein, Ort, Unort, Ewigkeit, Zeit, Nacht, Tag, Frend' und Pein.

191. Wer Gott sol schau'n, muß alles sein. Wer selbst nicht alles ist, der ist noch zu geringe, Daß er dich sehen sol, mein Gott, und alle Dinge.

192. Wer recht vergöttet ift.

Mensch, allererst wenn du bist alle Dinge worden, So stehst du in dem Wort und in der Götter Orden.

193. Die Creatur ist recht in Gott. Die Creatur ist mehr in Gotte dann in ihr: Zerwird sie, bleibt sie doch in ihme für und für.

194. Bas bist bu gegen Gott.

Mensch, dunte dich nur nicht für Gott mit Berken viel: Denn aller Heil'gen Thun ist gegen Gott ein Spiel.

195. Das Licht besteht im Fener.

Das Licht giebt Allem Kraft: Gott selber lebt im Lichte, Doch wär' er nicht das Feu'r, so würd' es bald zu nichte.

196. Die geistliche Arch' und's Manna-Arilgelein. Mensch, ist bein Herze Gold und beine Seele rein, So fannst bu auch die Arch' und's Manna-Arilglein sein.

197. Gott macht vollfommen fein.

Daß Gott allmächtig sei, das glaubet jener nicht, Der mir Bollfommenheit, wie Gott begehrt, abspricht. 198. Das Wort ift wie bas Fener.

Das Fen'r riigt alle Ding' und wird doch nicht bewegt: So ist das ew'ge Wort, das Alles hebt und regt.

199. Gott außer Creatur.

Beh' hin, wo du nicht fannst: sieh', wo du siehest nicht; Bor', wo nichts schallt und klingt, so bist du, wo Gott spricht.

200. Gott ift nichts (Creatürliches).

Gott ist mahrhaftig nichts, und so er etwas ist: So ist er's nur in mir, wie er mich ihm erkiest.

201. Warum wird Gott geboren.

D'unm wil er wiederum von dir sein neugebor'n.

202. Die hohe Würdigkeit.

D hohe Würdigung! Gott springt von seinem Thron, Und setzet mich darauf in seinem lieben Sohn.

203. Immer basselbige.

Ich ward das, was ich war, und bin was ich gemesen, Und werd' es ewig sein, wenn Leib und Sect' genesen.

201. Der Menich ift's bochfte Ding.

Nichts düntt mich hoch zu sein: Ich bin das höchste Ding, Weil auch Gott ohne mich ihm selber ift gering.

205. Der Ort ift bas Wort.

Der Ort und 's Wort ist Eins, und ware nicht der Ort, Bei ew'ger Ewigkeit! es ware nicht bas Wort.

206. Wie heißt ber neue Mensch?

Wilft du den neuen Mensch und seinen Namen fennen, So frage Gott zuvor, wie er pflegt sich zu nennen.

207. Die iconite Gafterei.

D füße Gasterei! Gott selber wird ber Bein, Die Speise, Tisch, Musit und ber Bediener sein.

208. Die felige Böllerei.

Zu viel ist niemals gut, ich hasse Böllerei, Doch wünsch' ich, daß ich Gott so voll als Jesu sei.

209. Wie ber Mund so ber Trank.

Die Hure Babylon trinkt Blut, und trinkt den Tod. D großer Unterscheid! Ich trinke Blut und Gott.

210. Je aufgegebener, je göttlicher.

Die Heiligen find so viel von Gottes Gottheit trunfen, So viel sie sind in ihm verloren und versunfen.

211. Das himmelreich ift ben Gewaltsamen.

Nicht Gott gibt 's Himmelreich: du selbst mußt's zu dir zieh'n, Und bich mit ganzer Macht und Gifer d'rum bemühen.

212. Ich wie Gott, Gott wie ich.

Gott ist das, was er ist: Ich, was ich durch ihn bin; Doch kennst du einen wol, so kennst du mich und ihn.

213. Die Gilinbe.

Der Durst ift nicht ein Ding, und doch fann er dich plagen: Wie fol denn nicht die Sünd' den Bosen ewig plagen.

214. Die Sanftmuth.

Die Sanftmuth ift ein Sammt, auf dem Gott ruht und liegt: Er dankt dir, bift du fie, daß er fein Bolfter kriegt.

215. Die Gerechtigkeit.

Was ist Gerechtigkeit? Das, welches allen gleich Sich giebt, entbeut, geläßt, hier und im himmelreich.

216. Die Bergöttung.

Gott ist mein Geist, mein Blut, mein Fleisch und mein Gebein: Wie sol ich denn mit ihm nicht ganz durchgöttet sein.

217. Wirken und Ruhm ift göttlich.

Fragst du: was Gott mehr liebt, ihm wirfen oder ruh'n? Ich sage: daß der Mensch wie Gott sol beides thun.

218. Das göttliche Seben.

Wer in dem Nächsten nichts als Gott und Christum sieht, Der siehet mit dem Licht, das aus der Gottheit blüht.

219. Die Ginfalt.

Die Einfalt ift so werth, daß wenn sie Gott gebricht, So ist er weder Gott, noch Weisheit, noch ein Licht.

220. Ich auch gur Rechten Gottes.

Beil mein Erlöser hat die Menschheit aufgenommen, So bin auch ich in ihm zur Rechten Gottes kommen.

221. Der Glaube.

Der Glaube, Senfforns groß, versetzt ben Berg in's Meer: Denkt, was er könnte thun, wenn er ein Kürbis war'.

222. Die Hoffnung.

Die Hoffnung ist ein Seil: fonnt' ein Berdammter hoffen, Gott zog' ihn aus dem Pful, in dem er ist ersoffen.

223. Die Buverficht.

Die Zuversicht ist gut und das Bertrauen fein: Doch bist du nicht gerecht, so bringt es dich in Bein.

224. Bas Gott mir, bin ich ihm.

Gott ist mir Gott und Mensch, ich bin ihm Mensch und Gott; Ich lösche seinen Durst und er hilft mir aus Noth.

225. Der Unti - Chrift.

Was gaffst du viel, mein Mensch? Der Anti-Christ und's Thier (Im Fall du nicht in Gott) sind alle zwei in dir.

226. Die Babel.

Du bist die Babel selbst: gehst du nicht aus dir aus, So bleibst du ewiglich des Teusels Polterhaus.

227. Die Rachgier.

Die Nachgier ist ein Rad, das nimmer stille steht; Je mehr es siberlauft, je mehr es sich vergeht.

228. Die Abschenlichteit ber Bosheit. Mensch, solltest du in dir das Ungezieser schauen, Es würde dir für dir als für dem Teufel grauen.

229. Der Born.

Der Born ist höllisch Feu'r, wenn er in dir entbrennt, So wird dem heil'gen Geist sein Auhbettlein geschänd't.

230. Die Seligteit ift leichter zu erlangen als die Verdammniß. Es dünkt mich leichter sein, in Himmel sich zu schwingen, Als mit der Sünden Müh' in Abgrund einzudringen.

231. Der weltliebende Reiche.

Chrift, wenn ein Schifffeil wird durch's Nadelöhr gezogen, So sprich: der Reiche sei in's Himmelreich geflogen.

232. Berr, bein Wille gefchebe.

Das Wort, das Gott von dir am allerliebsten hört, Ift, wenn du herzlich sprichst: Gein Wille sei geehrt.

233. Gottes Rachgeflinge.

Mein' Lieb' und alle Ding' ist Gottes Nachgeklinge, Wenn er mich höret schrei'n, mein Gott und alle Dinge. 234. Gott um Gott.

Herr, liebst du meine Seel', so laß sie dich umfaffen; Sie wird dich nimmermehr um taufend Gotte laffen.

235. Alles mit Gott.

Ich bete Gott mit Gott, aus ihm und in ihm an: Er ift mein Geift, mein Wort, mein Pfalm und was ich fann.

236. Der Geift vertritt uns.

Gott liebt und lobt fich felbft, so viel er immer kann; Er kniet und neiget fich, er bet't fich felber an.

237. Im Innern betet man recht. Mensch, so du wissen wilt, was redlich beten heißt: So geh' in dich hinein und frage Gottes Geist.

238. Das wesentliche Gebet.

Wer lautern Herzens lebt und geht auf Christi Bahn, Der betet wesentlich Gott in sich selber an.

239. Gott lobt man in ber Stille. Meinst du, o armer Mensch, daß deines Mund's Geschrei, Der rechte Lobgesang der stillen Gottheit sei?

240. Das stillschweigende Gebet. Gott ift so über all's, daß man nichts sprechen kann, D'rum betest du ihn auch mit Schweigen besser an.

241. Gottes Leibgedinge.

Mein Leib, o Herrlichfeit! ist Gottes Leibgedinge, D'rum schätzt er ihn darin zu wohnen nicht geringe.

242. Die Thur muß offen fein. Eröffene die Thur, so kommt der heil'ge Geist, Der Bater und der Sohn, dreieinig eingereist.

243. Das Wohnhaus Gottes.

Chrift, so du Jesum liebst und seine Cauftmuth haft, Co findet Gott in dir, fein Wohnhaus, Ruh' und Raft.

244. Die Liebe ist ber Weisen Stein. Lieb' ist der Weisen Stein: sie scheidet Gold aus Koth, Sie machet Nichts zu Ichts und wandelt mich in Gott.

245. Es nuß vereinigt werben. Im Fall die Liebe dich versetzen sol aus Pein, Muß deine Menschheit vor mit Gottes Eines sein. 246. Die Tingirung.

Der heil'ge Geist der schmelzt, der Bater der verzehrt, Der Gohn ist die Tinctur, die Gold macht und verklärt.

247. Das Alte ift hinweg.

So wenig du das Gold kannst schwarz und Eisen nennen, So wenig wirst du dort den Mensch am Menschen kennen.

248. Die Bereinigung.

Schan doch wie hoch vereint die Goldheit mit dem Blei, Und der Bergöttete mit Gottes Befen fei.

219. Die Goldheit und Gottheit.

Die Goldheit machet Gold, die Gottheit machet Gott: Wirst du nicht eins mit ihr, so bleibst du Blei und Koth.

250. Wie die Goldheit, asso die Gottheit. Schau wie die Goldheit ift des Gold's Fluß, Schwer' und Schein, So wird die Gottheit auch im Seel'gen Alles sein.

251. Das liebste Kind Gottes. Sag', wie ich möge sein des Baters liebstes Kind?

Wann er sich selbst und all's, und Gottheit in dir find't.

252. Die göttliche Kinbschaft.

Ist Gottes Gottheit mir nicht inniglich gemein, Wie fann ich benn sein Rind und er mein Bater sein?

253. Der Rinder ift's himmelreich.

Chrift, so du fannst ein Rind von ganzem Berzen werden, So ist das himmelreich schon deine hier auf Erden.

251. Die Rindheit und Gottheit.

Weil sich die Gottheit hat in Kindheit mir gezeigt, Bin ich der Kindheit und der Gottheit gleich geneigt.

255. Kind und Gott.

Kind ober Gott gilt gleich: hast du mich Kind genannt, So hast du Gott in mir und mich in Gott bekannt.

256. Die widergiltliche Kind = und Vaterschaft. Ich bin Gott's Kind und Sohn, er wieder ist mein Kind: Wie gehet es doch zu, daß Beide Beides sind?

257. Die Dreieinigkeit in der Natur. Daß Gott dreieinig ist, zeigt dir ein jedes Kraut, Da Schwesel, Salz, Mercur in einem wird geschaut. 258. Das Tingiren.

Betrachte das Tingir'n, so siehst du schon und frei, Wie dein' Erlösung und wie die Bergöttung fei.

259. Die Gottheit und Menschheit.

Die ew'ge Gottheit ift der Menschheit so verpflicht't,
Daß ihr auch ohne sie Herz, Muth und Ginn gebricht.

260. Seut' ift ber Tag bes Beile.

Braut, auf! Der Bräut'gam kommt! Man geht nicht mit ihm ein, Wo man des Augenblicks nicht kann bereitet sein.

261. Die Hochzeit bes Lammes.

Die Mahlzeit ift bereit, das Lamm zeigt seine Bunden; Weh' dir, hast du noch nicht Gott, deinen Braut'gam, funden.

262. Das hochzeitliche Rleib.

Das Hochzeitkleid ist Gott und seines Geistes Liebe; Zeuch's an, so weicht von dir was deinen Geist macht trübe.

263. Gott foricht fich niemals aus.

Die em'ge Gottheit ist so reich an Rath und That, Daß fie sich selbst noch nie ganz ausgeforschet hat.

264. Die Creaturen sind Gottes Widerhall. Nichts weset ohne Stimm': Gott höret überall, In allen Creatur'n sein Lob und Widerhall.

265. Die Einigkeit.

Ach, daß wir Menschen nicht wie die Waldvögelein, Gin jeder seinen Ton mit Luft zusammen schrei'n.

266. Dem Spötter tauget nichts.

Ich weiß, die Nachtigall straft nicht des Anchucks Ton, Du aber, sing' ich nicht wie du, sprichst meinem Hohn.

267. Ein Ding behagt nicht immer.

Freund, foll'n wir allesammt nur immer Eines schrei'n, Was wird dies für ein Lied und für Gefinge sein?

268. Beränderung macht fein.

Je mehr man Unterschied der Stimmen vor fann bringen, Je wunderbarlicher pflegt auch das Lied zu klingen.

269. Bei Gott ift alles gleiche.

Gott giebet so genau auf das Koaxen acht, Us auf das Diresirn, das ihm die Lerche macht. 270. Die Stimme Gottes.

Die Creaturen find bes ew'gen Wortes Stimme: Es fingt und tlingt sich selbst in Annuth und im Grimme.

271. Un Gott ift nichts Creatürlichs.

Liebst du noch was an Gott, so sprichst du gleich dabei: Daß Gott dir noch nicht Gott und alle Dinge sei.

272. Der Mensch ist Gottes Gleichnis. Bas Gott in Ewigkeit begehr'n und wünschen kann, Das schauet er in mir als seinem Gleichnis an.

273. Steig' über bie Beiligfeit.

Die Heiligkeit ift gut: wer b'rüber kommen kann, Der ift mit Gott und Menich am allerbeften b'ran.

274. Der Zufall muß hinweg.

Der Zufall muß hinweg und aller falfcher Schein; Du mußt ganz wesentlich und ungefärbet sein.

275. Der Mensch bringt alles in Gott. Mensch, alles liebet dich; um dich ist's sehr gedrange; Es lauset all's zu dir, daß es zu Gott gelange.

276. Eins bes andern Anfang und Ende. Gott ist mein letztes End': Wenn ich sein Anfang bin, So weset er aus mir, und ich vergeh' in ihn.

277. Das Enbe Gottes.

Daß Gott kein Ende hat, gesteh' ich dir nicht zu, Denn schau', er sucht ja mich, daß er in mir beruh'!

278. Gottes anber er.

Ich bin Gott's ander er, in mir find't er allein, Wer ihm in Ewigfeit wird gleich und ähnlich sein.

279. Die Ichheit schaffet nichts.

Mit Ichheit fuchest du bald die bald jene Sachen; Ach ließest du's doch Gott nach seinem Willen machen.

280. Der mahre Beifen - Stein.

Dein Stein, Chymist, ist nichts; der Ectstein, den ich mein', Ift meine Gold-Tinctur und aller Weisen Stein.

281. Gottes Gebote find nicht schwer. Mensch, lebest du in Gott und stirbest deinem Willen, So ist dir nichts so leicht, als sein Gebot erfüllen. 282. In Gott ber befte Stanb.

Was hilft mich's, daß den Herrn die Morgensterne loben, So ich nicht über sie in ihn bin aufgehoben.

283. Gott ift über beilig.

Schrei't hin, ihr Seraphin, das was man von ench liest: Ich weiß, daß Gott, mein Gott, noch mehr als heilig ist.

284. Neber alle Erkenntniß fol man kommen.

Was Cherubin erfennt, das mag mir nicht genügen, Ich wil noch über ihn, wo nichts erfannt wird, fliegen.

285. Das erfennende muß das erfannte werden. In Gott wird nichts erfannt: Er ist ein einig Ein, Was man in ihm erfennt, das muß man selber sein.

286. Immer weiter.

Maria ist hochwerth: doch fann ich höher fommen, Als sie und alle Schaar der Heiligen geklommen.

287. Die Schönheit.

Die Schönheit ist ein Licht: je mehr dir Licht gebrift, Je grenlicher du auch an Leib und Seele bist.

288. Die gelaffene Schönheit.

Ihr Menschen lernet boch von Wiesenblumelein, Wie ihr fonnt Gott gefall'n und gleichwol schöne sein.

289. Ohne warum.

Die Nos' ist ohn' warum, sie blühet weil sie blühet, Sie acht't nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.

290. Laf Gott forgen.

Wer schmudt die Lilien? Wer speiset die Narcissen? Was bist denn du, mein Christ, auf dich so fehr beflissen?

291. Der Gerechte.

Daß der gerechte Mensch wächst wie ein Palmenbaum, Verwunder' ich mich nicht: nur daß er noch sind't Raum.

292. Der Seligen Lohn.

Was ist der Sel'gen Lohn? Was wird mir nach dem Streit? Es ist die Lilie der lautern Göttlichkeit.

293. Wenn man vergöttet ift.

Mensch, wenn dich weder Lieb' berührt, noch Leid verlet, Co bist du recht in Gott und Gott in dich versett.

294. Gott ift ohne Willen.

Wir beten: es gescheh' mein Herr und Gott, bein Wille; Und sieh', er hat nicht Will': er ist ein' em'ge Stille.

295. Es muß in bir bor fein.

Mensch, wird das Paradies in dir nicht erstlich sein, So glaube mir gewiß, du fommest nimmer d'rein.

296. Die Rächften Gottes Gefpielen.

Gott ift nicht alles nah': die Jungfrau und das Rind, Die zwei die sind's allein, die Gott's Gespielen sind.

297. Nicht nacht und boch unbekleibet. Racht darf ich nicht für Gott, und muß doch unbekleid't Ju's Himmelreich eingeh'n, weil es nichts fremdes leid't.

298: Das Himmelreich ist inwendig in uns. Christ mein, wo laufst du hin? Der Himmel ist in dir. Was suchst du ihn denn erst bei eines Andern Thür.

299. Mit Schweigen höret man.

Das Wort schallt mehr in dir, als in des andern Munde: So du ihm schweigen kannst, so hörst du es zur Stunde.

300. Trink aus beinem eignen Bronnen. Wie thöricht thut der Mann, der aus der Pfütze trinkt, Und die Fontaine läßt, die ihm im Haus entspringt.

301. Die Rinber Gottes.

Weil Gottes Kinder nicht das eig'ne Laufen lieben, So werden fie von ihm und feinem Geift getrieben.

302. Steh'n ift zurücke geh'n.

Wer in den Wegen Gott's gedächte ftill zu fteb'n, Der würde hinter fich und in's Verberben geh'n.

## Zweites Buch.

- 1. Die Lieb' ist über Furcht. Gott fürchten ist sehr gut: doch ist es besser lieben; Noch besser über Lieb' in ihn sein aufgetrieben.
- 2. Die Lieb' ist ein Magnet. Die Lieb' ist ein Magnet, sie ziehet mich in Gott, Und was noch größer ist, sie reißet Gott in Tod.
- 3. Mensch in Gott, Gott im Menschen. Wenn ich bin Gottes Sohn, wer es dann sehen kann, Der schauet Mensch in Gott und Gott im Menschen an.
- 4. Das ew'ge Ja und Nein. Gott spricht nur immer Ja, der Teufel saget nein; D'rum fann er auch mit Gott nicht Ja und eines sein.
- 5. Das Licht ist nicht Gott selbst. Licht ist des Herren Kleid: gebricht dir gleich das Licht, So wisse, daß dir doch Gott noch nicht selbst gebricht.
- 6. Nichts ist ber beste Trost. Nichts ist der beste Trost: Entzeuch Gott seinen Schein, So nung das bloße Nichts dein Trost im Untrost sein.
- 7. Das wahre Licht. Gott ist das wahre Licht, du hast sonst nichts als Glast, Im Falle du nicht ihn, das Licht der Lichter hast.
- 8. Mit Schweigen sernet man. Schweig, Allerliebster! schweig; kannst du nur gänzlich schweigen, So wird dir Gott mehr Gut's, als du begehrst, erzeigen.
  - 9. Das Weib auf bem Monden in Apoc. Was sinnest du so tief? Das Weib im Sonnenschein, Das auf dem Monden steht, muß deine Seele sein.

10. Die Braut ift boch bas liebste.

Sag', was du wilt, die Braut ist doch das liebste Kind, Das man in Gottes Schoof und seinen Armen sind't.

11. Die befte Sicherheit.

Schlaf', meine Seele, schlaf': denn in des Liebsten Wunden Saft du die Sicherheit und volle Ruh' gesunden.

12. Die Jungfraufchaft.

Was ist die Jungfrauschaft? Frag', was die Gottheit sei: Doch kennst du Lauterkeit, so kennst du alle zwei.

13. Die Gottheit und Jungfrauschaft. Die Gottheit ist so nah' der Jungfrauschaft verwandt, Daß sie auch ohne die nicht Gottheit wird erkannt.

14. Wer eins nur liebt, ift Braut. Die Seele, die nicht weiß, nichts wil, nichts liebt benn's Gin, Muß heute noch die Braut des ew'gen Braut'gams sein.

15. Die geheime Armuth.

Wer ist ein armer Mensch? Der ohne Hilf' und Rath Noch Creatur, noch Gott, noch Leib und Seele hat.

16. Wie weit Gottes Sitz sein muß. Mensch, bist du nicht so weit als Gottes Gottheit ist, So wirst du nimmermehr zu seinem Sitz erkiest.

17. Gott weigert sich Niemand. Nimm, trink so viel du wilt und kannst, es steht dir frei: Die ganze Gottheit selbst ist deine Gasterei.

18. Die Beisheit Salomon's. Wie schätz'st du Salomon, den Beisesten, allein? Du auch fanust Salomon und seine Beisheit sein.

19. Das Höchste ist stille sein. Geschäftig sein ist gut; viel besser aber beten; Noch besser: stumm und still für Gott den Herren treten.

20. Das Lebens = Buch.

Gott ist des Lebens Buch, ich steh' in ihm geschrieben Mit seines Lammes Blut: wie sollt' er mich nicht lieben?

21. Du solst bas Höchste sein. Die Welt ist eitel Nichts, die Engel sind gemein: D'rum sol ich Gott und Mensch in Christo Jesu sein. 22. Erheb' bich über bich.

Der Menfch, der seinen Geist nicht über sich erhebt, Der ist nicht werth, daß er im Menschenftande lebt.

23. In Chrifto fommt man boch.

Weil mein Erlöser hat die Engel überstiegen, So kann, wo ich nur wil, auch ich sie überfliegen.

24. Im Mittelpunkt fieht man Alles.

Wer ihm den Mittelpunkt zum Wohnhaus hat erfiest, Der sieht mit einem Blid was in dem Umschweif ist.

25. Dein' Unruh' machft bu felbft.

Noch Creatur, noch Gott fam dich in Unruh' bringen; Du selbst vermuruh'st dich, o Thorheit! mit den Dingen.

26. Die Freiheit.

Du edle Freiheit, du! Wer sich nicht dir ergiebt, Der weiß nicht, was ein Mensch, der Freiheit liebet, liebt.

27. Auch von ibr.

Wer Freiheit liebt, liebt Gott; wer sich in Gott versenkt Und Alles von sich löst, der ist's, dem Gott sie schenkt.

28. Die Gleichheit.

Die Gleichheit ist ein Schatz: hast du sie in der Zeit, So hast du Himmelreich und volle Seligkeit.

29. Tob und Gott.

Tod ist der Sünden Sold; Gott ist der Tugend Lohn; Erwirbst du diesen nicht, so trägst du den davon.

30. Zufall und Wefen.

Mensch, werde wesentlich; denn wenn die Welt vergeht, So fällt der Zufall weg, das Wesen das besteht.

31. Göttliche Geniegung.

Wer Gott's genießen wil und ihm sich einverleiben, Sol wie ein Morgenstern bei seiner Sonne bleiben.

32. Schweigen ilbertrifft ber Engel Getone. Die Engel singen schön: Ich weiß, daß dein Gesinge, So du nur gänzlich schwiegst, dem Höchsten besser klinge.

33. Wer älter ift als Gott.

Wer in der Ewigkeit mehr lebt als einen Tag, Derfelbe wird so alt, als Gott nicht werden mag. 306. Schessler's Werke. 11. 34. Rechter Gebrauch bringt nicht Schaben. Mensch, sprichst du, daß dich Ichts von Gottes Lieb' abhält, So brauchst du noch nicht recht, wie sich's gebührt, der Welt.

35. Gott wil was föstlich ift.

Sei lanter Licht und steif, gleichwie ein Demantstein, Daß bu in Angen Gott's mög'st werthgeschätzet sein.

36. Das Buch bes Gemiffens.

Daß ich Gott fürchten sol und über Alles lieben, Ist mir von Anbeginn in mein Gemüth geschrieben.

37. An einem Wort liegt Alles.

Ein einzig's Wort hitft mir: schreibt's Gott mir einmal ein, Co werd' ich stets ein Lamm mit Gott gezeichnet sein.

38. Der Bräntigam ift noch füßer.

Du magst Gott, wie du wilt, für deinen Herrn erkennen: Ich wil ihn anders nicht als meinen Braut'gam nennen.

39. Der Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Wer in sich über sich in Gott verreisen kann, Der betet Gott im Geist und in der Wahrheit an.

40. Gott ist das Kleinst' und Größte. Mein Gott, wie groß ist Gott! mein Gott, wie klein ist Gott! Klein als das kleinste Ding, und groß wie all's von Noth.

41. Der gute Tausch.

Mensch, giebst du Gott dein Herz, er giebt seines wieder; Ich, welch' ein werther Tausch! du steigest auf, er nieder.

42. Das Untere schadet nicht.

Wer über Berg und Thal und bem Gewölbe sitt, Der achtet's nicht ein Haar, wenn's donnert, fracht und blitt.

43. Die Mittelwand muß weg.

Weg mit dem Mittelweg, sol ich mein Licht erschauen, So unif man keine Wand für mein Gesichte bauen.

44. Was Menschheit ift.

Fragst du: was Menschheit sei? Ich sage dir bereit: Es ist mit einem Wort: die Ueber=Engelheit.

45. Gott liebet sich allein. Es ist gewißlich wahr, Gott liebet sich allein, Und wer sein ander Er in seinem Sohn kann sein. 46. Wer Gott ift, fiehet Gott.

Weil ich das wahre Licht, so wie es ist, sol feh'n So nuß ich's selber sein, sonst kann es nicht gescheh'n.

47. Die Liebe fucht nicht Lobn.

Mensch liebst du Gott den Herrn, und suchest Lohn dabei, So schmeckest du noch nicht, was Lieb' und lieben sei.

48. Gott fennt man am Geschöpfe.

Gott, der verborg'ne Gott, wird fundbar und gemein, Durch seine Creatur'n, die sein Entwerfung sein.

49. Gott liebet bie Jungfrauschaft.

Gott trinkt der Jungfrau Milch, zeugt durch dies hell und frei, Daß wahre Jungfrauschaft sein Trank und Labsal sei.

50. Gott wird ein fleines Rinb.

Gott schleuft sich unerhört in Kindes Kleinheit ein: Ach möcht' ich doch ein Kind in diesem Kinde sein.

51. Das Unaussprechliche.

Dent'st du den Namen Gottes zu sprechen in der Zeit? Man spricht ihn auch nicht aus in einer Ewigkeit.

52. Das Reu = Jerufalem.

Das Nen = Jerusalem bist du für Gott, mein Christ, Wenn du aus Gottes Geist ganz neugeboren bist.

53. Es mangelt nur an bir.

Ach könnte nur bein Herz zu einer Krippe werden, Gott wurde noch einmal ein Kind auf biefer Erden.

54. Entbilbet mußt bu fein.

Entbilde dich, mein Kind, so wirst du Gotte gleich: Und bist in stiller Ruh' dir selbst dein Himmelreich.

55. Gott ift, er lebet nicht.

Gott ift nur eigentlich: Er lebt und liebet nicht, Wie man von mir und dir und andern Dingen spricht.

56. Armuth und Reichthum.

Der, was er hat, nicht hat, und alles schätzet gleich, Der ist im Reichthum arm, in Armuth ist er reich.

57. Man muß ihm selbst entwachsen. Entwächsest du dir selbst und aller Creatur, So wird dir eingeimpft die göttliche Natur. 58. Gott fterben und Gott leben.

Stirb' oder leb' in Gott, du thuft an beiden wol; Beil man Gott sterben muß, und Gott auch leben fol.

59. Wer ift mehr Gott als Mensch.

Wer ohn' Empfinden liebt, und ohn' Erfennen fennt: Der wird mit gutem Rocht mehr Gott als Mensch genennt.

60. Bom Lieben.

Mensch, willst und liebst du nichts, so willst und liebst du wol: Wer gleich liebt, was er wil, liebt noch nicht, was er sol.

61. Wer fich verläßt find't Gott.

Wer sich verloren hat und von sich selbst entbunden, Der hat Gott seinen Trost, und seinen Heiland funden.

62. In beiben muß man fein.

Mein Gott, wie kalt bin ich! Ach laß mich doch erwarmen In deiner Menschheit Schoß und deiner Gottheit Armen.

63. Der Tanbe bort bas Wort.

Freund, glaub' es oder nicht, ich hör' in jedem Ru, Wenn ich bin taub und ftumm, dem ew'gen Worte zu.

61. Gin Genfzer faget alles.

Wenn meine Seel' erseufzt und Ach und D schreit hin, So rufet sie in sich ihr End' und Anbeginn.

65. Die Ewigkeit wird nicht gemessen. Die Ewigkeit weiß nichts von Jahren, Tagen, Stunden: Ach, daß ich doch noch nicht den Mittelpunkt gefunden.

66. Eins hilft bem anbern fort.

Mein Heiland der ist Gott, und ich der andern Dinge: Im Fall sie fich in mich, und ich in ihn mich schwinge.

67. Die Abgeschiedenheit.

Weil Abgeschiedenheit sich niemand macht gemein: So nuß sie ohne Sucht und eine Jungfrau sein.

68. Mit Schweigen wird's gesprochen. Mensch, so du willst das Sein der Ewigkeit aussprechen, So mußt du dich zuwor des Redens ganz entbrechen.

69. Die geiftliche Schiffahrt.

Die Welt ist meine See, der Schiffmann Gottes Geift, Das Schiff mein Leib, die Seel' ist's, die nach Hause reift. 70. Die Lauterfeit.

Bollfomm'ne Lauterfeit ift bild=, form=, liebe=los, Steht aller Eigenschaft, wie Gottes Befen, bloß.

71. Der wesentliche Menich.

Ein wesentlicher Mensch ist wie die Ewigkeit, Die unverändert bleibt von aller Aeußerheit.

72. Wer mit ben Engeln fingen kann. Wer sich nur einen Blid kann über sich erschwingen, Der kann das Gloria mit Gottes Engeln singen.

73. Un ben Günber.

Ach Sünder, wend' dich um, und ferne Gott erfennen: Ich weiß, bu wirft ihn bald ben lieben Bater nennen.

74. Du mußt vergöttet werben.

Chrift, es ift nicht genng, daß ich in Gott nur bin: Ich nung auch Gottesfaft zum Bachsen in mich zieh'n.

75. Du mußt auch Früchte tragen.

Trintst du des Herren Blut und bringest keine Frucht, So wirst du kräftiger als jener Baum verslucht.

76. Auch bir ift nichts verfagt.

D edler Geift, entreiß, laß dich doch nicht so binden: Du kannst Gott herrlicher als alle Heil'gen finden.

77. A B ift schon genug.

Die Beiden plappern viel, wer geistlich weiß zu beten, Der fann mit A und B') getrost für Gott hintreten.

78. Ein Lieb' verzückt bas anb're.

Wenn meine Seel' Gott im Geift begegnen kann, So ftarrt, o Jefn Chrift, ein Lieb' das and're an.

79. Der geistliche Tempel Gottes.

Die Pforten deiner Stadt, mein Gott, find perlefein: Bas nuf boch für ein Blit, mein Geift, dein Tempel fein.

80. Das geiftliche Zion.

Führ' auf, herr, beinen Bau, hier ift die Friedens= Stadt, hier ift wo Salomon, bein Sohn, sein Bion hat.

<sup>1)</sup> Abba.

81. Der Delberg.

Sol dich des Herren Angst erlösen von Beschwerden, So nuß bein Berge vor ju einem Delberg werden.

82. Das Herze.

Mein Berg ist unten eng und oben her so weit, Daß es Gott offen sei, versperrt ber Irdigfeit.

83. Der geiftliche Berg.

Ich bin ein Berg in Gott und nuff mich selber fteigen, Daferne Gott mir sol sein liebes Antlit zeigen.

84. In der Höhe wird Gott geschaut. Hinauf, wo dich der Blitz mit Christo sol umgeben, Mußt du wie seine drei auf Taborshöhe leben.

85. Dein Kerker bift bu selbst. Die Welt, die hält dich nicht, du selber bist die Welt, Die dich in dir mit dir so stark gefangen hält.

86. Du mußt's auch sethst gewinnen. Gott hat wol genug gethan, doch du trägst nichts davon Wo du nicht auch in ihm erkriegest deine Kron'.

87. Das geistliche Küchelein. Mein Leib ist eine Schal' in dem ein Küchelein Vom Geist der Ewigkeit wil ausgebrütet sein.

88. Cben vom felbigen.

Das arme Küchelein kluckt und pickt für und für: Wird es denn nicht bald sein des ew'gen Lichtes Zier?

89. Gegen Aufgang mußt du feb'n. Freund, wilt du an ihm felbst das Licht der Sonne seh'n, So nußt du dein Gesicht hin zu dem Aufgang dreh'n.

90. Die Unterwirflichkeit.

Der Blitz bes Sohnes Gottes burchleucht in einem Run Die Herzen, welche sich ihm gänzlich unterthun.

91. Die Gebuld.

Geduld ift über Gold: fie fann auch Gott bezwingen, Und was er hat und ist, gang in mein Herz bringen.

92. Die geheimste Gelassenheit. Gelassenheit fäh't Gott; Gott aber selbst zu laffen, Ist ein G'lassenheit, die wenig Menschen fassen. 93. Der gebeime Gottes = Ruf.

Gott füßt mich, seinen Sohn, mit seinem heiligen Geift, Wenn er mich liebes Kind in Christo Jesu heißt.

94. Gins ift bes andern Troft.

Gott ift der Lichter Licht, mein Heisand ist die Sonne, Maria ist der Mond, ich ihrer aller Wonne.

95. Das Lamm und auch ber Löw'.

Wer alles untertrit und alles dulbet fein, Der muß ein Lamm und Löw' in einem Wesen sein.

96. Warum ber heisige Geist wie eine Taube erscheint. Warum daß Gottes Geist wie eine Taub' erscheint? Er thut's, weil er, mein Kind, dich zu erkeucheln meint.

97. Der heiligen Tauben Reft.

Wenn du ein Täubelein bist und keine Galle haft; So findest du mein Chrift, im Herzen Jesu Raft.

98. Um sicherften am beften.

Fleuch, meine Tanbe, fleuch, und raft' in Chrifti Seelen, Wo wiltu dich sonst hin verbergen und verhölen?

99. Die wiedergültige Tänbelein.

D Bunder! Gott ift mir, ich ihm ein Täubelein, Schau' doch, wie alle zwei einander Gines fein.

100. Gib Ruhe so ruh'ft bu wieder.

Wenn Gottes Tanbe fann in deinem Herzen ruh'n, Wird sie dir wiederum das Herze Gott's aufthun.

101. Die geheime lleberschattung.

Ich muß Gott's schwanger sein: sein Geist nuß ob mir schweben, Und Gott in meiner Seel' mahrhaftig machen leben.

102. Das Huff're troft mich nicht.

Bas hilft mich's Gabriel, daß du Mariam grüßt, Benn du nicht auch bei mir derfelbe Bote bift.

103. Die geiftliche Geburt.

Berührt dich Gottes Geift mit feiner Wesenheit, So wird in dir geboren das Kind ber Ewigkeit.

104. Die geistliche Schwängerung.

Ist beine Seele Magd und wie Maria rein, So nuß sie Angenblid's von Gotte schwanger sein. 105. Ein Rief' und auch ein Rinb.

Wenn Gott fich wesentlich in mir geboren find't, Co bin ich, Bunderding! ein Rief' und auch ein Kind.

106. Erweitert mußt bu fein.

Erweitere dein Herz, so gehet Gott darein: Du follst sein Himmelreich, er wil dein König sein.

107. Die Rengeburt.

hat beine Nengeburt mit Wesen nichts gemein, Wie fann sie ein Geschöpf in Christo Jesu fein.

108. Die Braut Gottes.

Rind, werde Gottes Braut, entbeuth' dich ihm allein; Du wirst sein's Herzens Schatz und er bein Liebster sein.

109. Die Welt vergehet nicht.

Schau', diese Welt vergeh't. Was? sie vergeh't auch nicht, Es ist nur Finsterniß, was Gott an ihr zerbricht.

110. Die Berffärung.

Mein Leib, der wird für Gott wie ein Karfunkel steh'n, Wenn seine Grobheit wird im Fener untergeh'n.

## 111. Maria.

Du preif'st Mariam hoch: ich sage noch darbei, Daß sie die Königin der Königinnen sei.

112. Aus und ein, Gebären und Geboren sein. Wenn du in Wahrheit kannst aus Gott geboren sein, Und wieder Gott gebären, so geh'st du aus und ein.

113. Man fol vernünftig hanbeln.

Freund, so du trinfen willst, so set' doch deinen Mund, Wie ein Bernünftiger recht an bes Fasses Spund.

114. Die Creatur'n find gut.

Du klag'ft, die Creatur'n, die bringen dich in Pein: Bic? muffen sie doch mir ein Weg zu Gotte sein.

115. Die geistliche Jagb.

Wie wol wirst du gejagt von Hunden, lieber Chrift: So du nur williglich die Hündin Gottes bift.

116. Die befte Gefellichaft.

Gesellschaft acht' ich nicht: es sei denn daß das Kind, Die Jungfrau, und die Taub' und's Lamm beisammen find. 117. Die Ginfamteit.

Die Einfamkeit ist noth, doch sei nur nicht gemein; So kannft du überall in einer Buften sein.

118. Göttlich Leben.

Im Fall' dich Niemand recht und g'ung berichten kann Was göttlich Leben sei, so sprich ben Henoch an.

119. Göttliche Gleichheit.

Ein Gott ergeb'ner Mensch ist Gotte gleich an Ruh', Und wandelt über Zeit und Ort in jedem Nu.

120. Man ift und trinfet Gott.

Benn du vergöttet bist, so ift und trinkst du Gott, Und dieß ift ewig mahr, in jedem Bissen Brodt.

121. Das Glieb hat bes Leibes Besen. Haft du nicht Leib und Seel' und Geift mit Gott gemein: Wie kannst du denn ein Glied im Leibe Jesu sein?

122. Die geiftliche Beinrebe.

Ich bin die Reb' im Sohn, der Bater pflanzt und speift, Die Frucht, die aus mir wächft, ist Gott der heilige Geift.

123. Gebulb hat ihr Warum.

Ein Chrift trägt mit Geduld sein Leiden, Kreuz und Bein, Damit er ewig mag bei feinem Jesu fein.

124. Gott ift voller Sonnen.

Beil der gerechte Mensch glänzt wie der Sonnenschein, So wird nach dieser Zeit Gott voller Sonnen sein.

125. Du mußt bas Befen haben.

Gott felbst ist's Himmelreich, wiltu in Himmel fommen, Muß Gottes Befenheit in dir sein angeglommen.

126. Die Gnade wird Natur.

Fragst du, warum ein Christ sei fromm, gerecht und frei? So fragest du, warum ein Lamm kein Tiger sei.

127. Das Liebst' auf biefer Erben.

Fragst du was meine Seel' am liebsten hat auf Erden? So wisse, daß es heißt: mit nichts bestecket werden.

128. Der Simmel ftebt ftete offen.

Berzweifle nicht mein Chrift, du fanust in himmel droben, Go du nur magft, dazu ein wonn'lich herze haben. 129. Gin's jeben Eigenschaft.

Das Thier wird durch die Art, der Mensch durch den Berstand, Der Engel durch das Schau'n, durch's Wesen Gott befannt.

130. Er muß vergolbet fein.

Chrift, alles, was du thust, das überzeuch mit Gold: Soust ist Gott weder dir noch beinen Werken hold.

131. Rimm alfo baf bu haft.

Mensch, nimmst du Gott als Trost, als Gußigkeit und Licht: Was hastn dann, wenn Trost, Licht, Gußigkeit gebricht?

132. Gottes Eigenschaft.

Was ist Gott's Eigenschaft? Sich in's Geschöpf ergießen, Allzeit berselbe sein, nichts haben, wollen, wissen.

133. Die Gelaffenheit.

Freund, glaub' es, heißt mich Gott nicht in den Himmel geh'n, So wil ich lieber hier auch in der Höllen steh'n.

134. Die Gleichheit.

Wer nirgends ist geboren und niemand wird befannt, Der hat auch in der Höll' sein liebes Vaterland.

135. Die Gelaffenheit.

Ich mag nicht Kraft, Gewalt, Runft, Reichthum, Weisheit, Schein; Ich wil nur als ein Kind in meinem Bater sein.

136. Gben von berfelben.

Geh' aus, so geht Gott ein: Stirb dir, so lebst du Gott: Sei nicht, so ist es er: thu' nichts, so g'ichicht's Gebot.

137. Schrift ohne Beift ift nichts.

Die Schrift ift Schrift, sonst nichts, mein Trost ist Befenheit; Und daß Gott in mir spricht das Wort der Swigkeit.

138. Der Schönst' im himmetreich. Die Seele, welche hier noch kleiner ist als klein, Bird in dem himmelreich die schönste Göttin sein.

139. Wie kann man englisch sein? Kind, wiltu englisch sein, so kannst du es bereit: Wie denn? sie leben stets in Unannehmlichkeit.

140. Die Selbstvernichtigung. Nichts bringt dich über dich, als die Bernichtigkeit: Wer mehr vernichtigt ist, der hat mehr Göttlichkeit. 141. Der Grundgelaffene.

Ein grundgelaff'ner Menfch ift ewig frei und ein: Kann auch ein Unterschied an ihm und Gotte fein?

142. Du mußt es felber fein.

Frag' nicht, was göttlich sei, denn so du es nicht bist, So weist du es doch nicht, ob du's gleich hörst, mein Christ.

143. In Gott ift alles Gott.

In Gott ist alles Gott: ein einzig's Burmelein, Das ift in Gott so viel als taufend Gotte sein.

144. Bas ift Gelaffenheit.

Was ist Gelassenheit? Ich sag' ohn' Heuchelei: Daß es in beiner Seel' der Wille Jesu fei.

145. Das Wefen Gottes.

Was ist das Wesen Gottes? fragst du mein Ängigkeit? Doch wisse, daß es ist ein' Ueberwesenheit.

146. Gott ift Finsterniß und Licht. Gott ist ein laut'rer Blitz und auch ein dunkles Nicht, Das keine Creatur beschaut mit ihrem Licht.

147. Die ew'ge Gnabenwahl. Ach zweifele doch nicht: sei nur aus Gott gebor'n, So bist du ewiglich zum Leben auserkor'n.

148. Der Urme im Beift'.

Ein wahrer armer Mensch steht ganz auf nichts gericht: Gibt Gott ihm gleich sich selbst, ich weiß, er nimmt ihn nicht.

149. Du selbst bist alle Dinge.

Wie magst du was begehr'n? du selber kannst allein Der Himmel und die Erde und tausend Engel sein.

150. Die Demuth ift bir Roth.

Sieh nur fein unter bich: bu fleuchst den Blit der Zeit, Was meinst du denn zu schau'n in Blitz der Ewigteit?

151. Des Chriften Ebelftes.

Was ist das Edelste? Was ist das Feinperlein Des nengebor'nen Christ's? Ihm allzeit gleiche sein.

152. Das Allergöttlichfte.

Kein Ding ift göttlicher; im Fall du es kannst faffen, Uls jetzt und ewiglich sich nicht bewegen laffen.

153. Die Ewigfeit.

Was ist die Ewigkeit? Sie ist nicht dies nicht das, Nicht Nun, nicht Ichts, nicht Nichts, sie ist, ich weiß nicht was.

154. Ein Stern geht bor bie Sonne.

Ich frage nicht fo viel nach taufend Connenschein, Wenn ich nur mag ein Stern in Augen Jesu fein.

155. Es liegt an bir allein.

Ach Mensch versäum' dich nicht, es liegt an dir allein, Spring auf durch Gott, du fannst der Größt' im himmel sein.

156. Gott kennt man burch bie Sonne.

Die Conn' ift nur ein Glas, und alles Licht ein Schein: Bas nuß doch für ein Blig, Gott meine Conne sein.

157. Gott schauet man an sich.

Wie ift mein Gott gestalt't? Geh', schau' dich selber an, Wer sich in Gott beschaut, schaut Gott wahrhaftig an.

158. Die Seele fommt von Gott.

Die Seel' ift eine Flamm', aus Gott bem Blitz gegangen: Ach folte sie benn nicht in ihn zuruck gelangen.

159. Der Geift ift wie bas Wefen.

Mein Geift ift wie ein Gein, er wohnt dem Befen nach, Bon dem er urgeftand, und Anfangs aufgebrach.

160. Der Geift ftirbt nimmermehr.

Der Geist lebt in sich selbst, gebricht ihm gleich das Licht, (Wie ein Berdammter wird) so stirbet er doch nicht.

161. In Innern wohnt man wol.

Was meines Geistes Geist, mein's Wesens Wesen ist, Das ist's, das ich für mich zur Wohnung hab' ertiest.

162. Sinein fehr' beine Strahlen.

Ach tehr't nur meine Seel', ihr Flammen um und ein, So wird fie mit dem Blig, bald Blig und Gines sein.

163. Gott wirfet wie bas Feu'r.

Das Fener schmelzt und eint: sinkst du im Ursprung ein, So nuß bein Geist mit Gott in Ein's geschmelzet sein.

164. Die Unschuld brennet nicht.

Entschulde dich durch Gott: die Unschuld bleibt bewährt, Und wird in Ewigfeit von feiner Glut verzehrt.

165. Gin Tröpflein ift genug.

Wer nur ein Tröpflein Blut's aus Chrifto fann genießen, Der nuß gang feliglich mit ihm in Gott verfließen.

166. Die Bosheit hat fein Befen.

Mensch, wenn du durch das Blut des Lammes bist genesen, So bist du ewiglich fein bofer Mensch gewesen.

167. Der Mittler ift nur Jefus.

Ich weiß kein Mittel nicht, als meinen Jesum Christ; Sein Blut das ist's, in dem sich Gott in mich ergießt.

168. Eins ift fo alt als bas andere.

Ein Kind das auf der Welt nur eine Stunde bleibt, Das wird fo alt, als man Methusalem beschreibt.

169. Die Gleichheit ichauet Gott.

Wem Nichts wie Alles ift, und Alles wie ein Nichts: Der wird gewürdiget des Liebsten Angesicht's.

170. Die Scheidung muß gescheh'n.

Die Unschuld ist ein Gold, das feine Schladen hat; Entzeuch' dich aus dem Ries, so bist du's in der That.

171. Der Abler fleuget boch.

Ja, wer ein Adler ift, der kann sich wol erschwingen, Und über Seraphim durch tausend Himmel dringen.

172. Ein Phonix fol man fein.

Ich wil ein Phönix sein und mich in Gott verbrennen, Damit mich nur nichts mehr von ihme könne trennen.

173. Die Schwachen müffen warten.

Du armes Vögelein, fannst du nicht felber fliegen, So bleibe mit Geduld, bis du mehr Kraft hast, liegen.

174. Es wil geübet fein.

Bersuch' mein Täublein mit Uebung lernt man viel; Wer nur nicht sitzen bleibt, der fommt doch noch zum Ziel.

175. Der Beift führt in Die Biifte.

Kannst du dich auf den Geist in deinem Heiland schwingen, So wird er dich mit sich in feine Bufte bringen.

176. Beständig muß man fein.

Berftodt ift halb verlor'n; doch wer im Guten fann Gin Stod und Gifen fein, fteht auf des Lebens Bahn.

177. Es wird nicht all's gerichtet.

Die Menschen, die in Gott mit Christo sind verschlungen, Sind durch's Gericht' und Tod gang selig durchgedrungen.

178. All's steht im Ich und Du (Schöpfer und Geschöpfe). Richts ist als ich und du; und wenn wir zwei nicht sein, So ist Gott nicht mehr Gott, und fällt der Himmel ein.

179. Es fol ein Ginig's werben.

Ach ja! war' ich im du, und du im ich, ein Ein: Co möchte tausendmal der Himmel Himmel sein.

180. Der Mensch ist nichts, Gott alles. Ich bin nicht ich noch du: du bist wol ich in mir: D'rum geb' ich dir, mein Gott, allein die Ehrgebühr.

181. Der Sünder ift verblend't. Der Sünder siehet nichts; je mehr er lauft und rennt In seiner Eigenheit, je mehr er sich verblend't.

182. Gott ist alles gegenwärtig. Es ist kein Vor noch Nach, was morgen sol gescheh'n, Hat Gott von Ewigkeit schon wesentlich geseh'n.

183. In ber Mitten sieht man alles. Set' dich in Mittelpunkt, so siehst du all's zugleich, Bas jett und dann geschieht hier und im Himmelreich.

184. Der Chernbim schaut nur Gott. Wer hier auf Niemand sieht, als nur auf Gott allein: Wird dort ein Chernbim bei seinem Throne sein.

185. Der Sohn und Gnabenthron. Weg mit dem Schattenstuhl: der eingeborne Sohn Ist nun in mir das selbst, und mein Versöhnungsthron.

186. Man sol Gott nie versuchen. Sei züchtig, feusch und still; wer unbedachtsam rennt, Wird von der Majestät gestürzet und verbrennt.

187. Ich barf fein Fern-Gesicht. Freund, so ich für mich selbst kann in die Weite seh'n, Was darf es dann erst durch dein Fern-Gesicht gescheh'n.

188. Man mißt bas Wesen nicht. Es ist sein Ansang nicht, es ist auch nicht ein Ende, Kein Mittelpunkt noch Kreis, wie ich mich immer wende. 189. Der Anfang find't bas Enbe.

Wann Gott sich mit mir Mensch vereinigt und verbind't, So sieht ber Anbeginn, daß er sein Ende find't.

190. Von Gott.

Gott der geneugt sich selbst, wird seiner auch nicht satt, Weil er an sich allein die höchste G'nüge hat.

191. Berbot'nes muß man meiben.

Wer sich nicht mit der Frucht, die Gott verboten, speist, Wird aus dem Paradeis nicht einen Tritt verweist.

192. Rechtschaffen muß man fein.

Ach Bruder, werde doch; was bleibst du Dunst und Schein? Wir müssen wesentlich ein Neues worden sein.

193. Der Sieg ist wesentlich.

Mensch, weil es nicht im Woll'n und eig'nem Laufen liegt, So mußt du thun wie Gott, der ohne Willen siegt.

194. Das Licht gibt's zu erkennen.

Geh', ruf' den Morgenstern: denn wenn der Tag anbricht, So siehet man erst recht, was schön ist oder nicht.

195. Regier'n ift foniglich.

Wer wol regieren kann im Streit, in Freud' und Bein: Der wird in Gottes Reich ein ew'ger König sein.

196. Das Licht gibt's zu erfennen.

Die Demuth ist sehr gut. Ich mag kein König fein, und so ich es je muß, So werf' ich mich doch straks, mein Gott, für deinen Juß.

197. Berlängnung feiner felbft.

Herr, nimm die Krone hin; ich weiß ja nichts von Mein: Wie kann sie denn mit Recht mein und nicht deine sein.

198. Gott spielt mit bem Geschöpfe.

Dies alles ist ein Spiel, das ihr die Gottheit macht: Sie hat die Creatur um ihretwill'n erdacht.

199. Auch Gott verlängnet sich.

Wenn Gott zum Heil'gen spricht: du, du hast mich erzielt: Sag, ob er nicht mit ihm recht der Berläugnung spielt:

200. Die Aufgegebenheit.

Wer seine Seele hat verlor'n und vergeben, Der fann gang seliglich mit Gott die Wette leben. 201. Der Mensch ber and're Gott.

Sag' zwischen mir und Gott den ein'gen Unterscheid? Es ist mit einem Wort nichts als die Anderheit.

202. Alleine fein gleicht Gott.

Wer stets alleine lebt und Riemand wird gemein: Der nuß, ist er nicht Gott, gewiß vergöttet sein.

203. Die Demuth fteigt am höchften.

Wer in der Dennuth Gott's am tiefften ift versunken, Der ift der höchste Glanz aus allen himmelsfunken.

204. Der Menfch Immanuel.

Wer stets in sich die Schlang' und Drachen fann ermorden, Der ist Immanuel in Christo Jesu worden.

205. Das Bofe icheib' bom Guten.

Iß Butter, iß mein Kind, und Honig (Gott) dabei: Damit du lernft, wie bos und gut zu fcheiden sei.

206. Gin Mann und auch ein Rinb.

Ein Mann ist nicht ein Kind; doch wisse, daß ein Mann, So du nur wilt in dir, mein Kind, wol leben kann.

207. Gott ift in bir bas Leben.

Nicht du bist, der da sebt: denn das Geschöpf ist todt; Das Leben, das in dir dich seben macht, ist Gott.

208. Gelassen muß man ewig sein. Wer auch im Paradeis nicht fol untergeh'n, Der Mensch muß ewiglich, auch Gottes ledig steh'n.

209. Die wahre Lebigfeit.

Die wahre Ledigkeit ist wie ein edles Faß, Das Nectar in sich hat: es hat und weiß nicht was.

210. Die göttliche Beiligkeit.

Mensch, ist's dein Ernst, du fannst ohn' allen falschen Schein, So heilig und gerecht, als Gott dein Schöpfer sein.

211. Was ift die Beiligkeit.

Rechtschaff'ne Heiligkeit ist wie ein gold'nes Glas Durchaus polirt und rein. Geh' und betrachte bas.

212. Sechs Dinge find nur Gins.

Rath', wie ein Mensch und Gott, ein Löw', Lannn, Ries' und Kind, In einer Creatur ein einig's Wesen sind.

213. Die Wörtlein Aus und Gin.

Zwei Wörtlein lieb' ich fehr: fie heißen Aus und Gin; Aus Babel und aus mir, in Gott und Jesum ein.

214. Die Werke gelten gleiche.

Hab' feinen Unterscheid: heißt Gott den Mist verführen, Der Engel thut's so gern, als ruh'n und musiciren.

215. Man ning fich recht bequemen.

Wer sich zum Aufgang fehrt und wart't auf seinen Gott, In dem kommt bald herfür das gnäd'ge Morgenroth.

216. Was heißet englisch leben?

Rein, lauter, g'lassen sein, recht lieben, dienen, schauen, Seist wol mit gutem Recht ein englisch Leben bauen.

217. Der achtmal Selige.

Sei hungrig, arm und fanft, barmberzig, friedlich, rein, Betrübt, verfolgt um Gott, so kannst du selig sein.

218. Die Beisheit wird gemeistert. Die Beisheit tadelt nichts; sie aber muß allein, Bon ihrer Creatur so oft getadelt sein.

219. Die guten Werfe.

Mit Speise, Trank und Trost, Beherbergen, Bekleiden, Besuchen in der Noth, heißt Gottes Lämmlein weiden.

220. Bachen, Faften, Beten.

Drei Werfe nuß man thun, wenn man für Gott wil treten, Er fordert sonft auch nichts, als: Wachen, Fasten, Beten.

221. Gott fieht nur zwei Dinge.

Zwei Dinge fieht nur Gott, den Bod und mich fein Lamm: Bom Bode scheidet mich ein ein'ge Liebesflamm.

222. Es muß gewuchert fein.

Ruecht wuch're, daß du hast: denn wenn der Herr wird fommen, So wird von ihm allein der Wuch'rer angenommen.

223. Gott liebt bie Reuschbeit febr.

Die Kenschheit ist bei Gott, so fräftig werth und rein, Als tausend Lilien für einer Tulpe sein.

224. Die liebreiche Buße.

Freund, so du ja nicht wilt ein Junggefelle bleiben, So wolle dich doch nur mit Magdalen' beweiben.

225. Die Fenertaufe.

Getaufet nuß man fein: wen Geift und Feuer tauft, Der ift's, ber ewiglich in feinem Pfuhl ersauft.

226. Die Taufe.

Ach Sünder troțe nicht, daß du getaufet bist; Die schönste Lilge wird im Noth zu Noth und Mist.

227. Auch barbon.

Was hilft didi's, daß du bist mit Wasser abgewaschen, So du in dir nicht dämpf'st die Lust vom Roth zu naschen.

228. Mur ein's wil Gott von une.

Gin einz'ges Wort spricht Gott zu mir, zu dir und allen: Lieb'! thun wir dies durch ihn, wir müffen ihm gefallen.

229. Das Bilbnift balt' in Chren.

Spei'st du die Bilder an und bist doch selbst ein Bild? Was meinst du denn von dir, wie du bestehen wilt?

230. Der Lebensbaum.

Soll dich des Lebensbaum befrei'n von Tod'sbeschwerden, So nußt du selbst in Gott ein Bann des Lebens werden.

231. Die Sonnenwende.

Berwund're dich nicht, Freund, daß ich auf nichts mag feh'n, Ich muß mich alle Zeit nach meiner Sonne drehen.

232. Grin und Weiß, hat ben Preis. Zwei Farben halt' ich hoch und suche sie mit Fleiß: Grün in Gerechtigfeit, in Christi Unschuld weiß.

233. Die Tugent lebt in Liebe.

Fürwahr die Tugend lebt, ich fag's ohn' Deutelei: Lieb', und so sieheft du, daß Lieb' ihr Leben fei.

234. Erwähle was bu wilt.

Lieb' ift die Königin, die Tugenden Jungfrauen, Die Mägde Werf und That: willst du dich vertrauen?

235. Die geheime Mäßigfeit.

Wer keines Ding's zu viel in sich pflegt einzusausen, Auch Gott's (versteh' mich recht), den muß ich mäßig taufen.

236. Friedreich beift Gottes Cohn.

Renn' mich nicht Seraphin, nicht Cherubin, nicht Thron; Ich wil der Friedreich sein, denn so heißt Gottes Sohn. 237. Gott wil Bollfomm'ne baben.

Entwachse dir, mein Kind: willst du zu Gott hinein: Co mußt du vor ein Mann vollfommnes Alters sein.

238. Aus Tugend wächst ber Friede.

Fried' ift der Tugendlohn, ihr End' und Unterhalt, Ihr Band und Seligfeit: ohn' ihn zerstänbt fie bald.

239. Der innerliche Friebe.

In sich mit Gott und Mensch befriedigt sein und Ein, Das muß bei guter Treu', Fried' über Friede sein.

240. Der göttliche Friede.

Ach, wer in Gott sein End' und seinen Cabbat fommen, Der ist in Frieden selbst verformt und aufgenommen.

241. Die vierfache Heberwindung.

Mit Liftigfeit, Geduld, Gehorsam, Mäßigfeit, Erhältst du wider bich, Gott, Welt und Feind, ben Streit.

242. Jernfalem liegt mitten.

Wer in der Mitten liegt, und lacht zu Spott und Hohn; Der ist Jerusalem, des Königs Stadt und Thron.

243. Die Sauften find bie Lämmer.

Wen weber Gott noch Feind bringt aus ber Sanften Orden, Der ift nun gang ein Lamm im Lamme Jesu worden.

244. Berachtet sein bringt Wonne.

Berlacht, verlaffen fteh'n, viel leiden in der Zeit, Nichts haben, können, sein, ift meine Herrlichkeit.

245. Die Gottheit ist meine Mutter. Aus Gott bin ich gebor'n: ist's ohne Deutelei, So frage mich nur nicht, wer meine Mutter sei.

246. Was ber Teufel bort.

Der Teufel höret nichts, als donnern, poltern, frachen: D'rum fannst du ihn mit Lust durch Sanstmuth thöricht machen.

247. Du fannst bem Feind' vergeben. Entbrenne doch, mein Kind, und sei ein Licht in Gott: So bist du Belials Gift, Finsterniß und Tod.

248. Die Stille gleicht bem Ew'gen nicht. Richts ist dem Richts so gleich, als Einsamkeit und Stille: Deswegen wil sie auch, wenn er was wil, mein Wille. 249. Der Teufel fieht fein Licht.

Mensch, widle dich in Gott, verbirg' dich in sein Licht: Ich schwöre dir beim Ja, der Tenjel sieht dich nicht.

250. Die Sauftmuth zeigt es an.

Kann ich an beiner Thür' vergoldet Celholz kennen: So wil ich dich des Blick's den Tempel Gottes nennen.

251. Es ning von Gott herkommen.

Sol meine Lampe Licht und laut're Strahlen schießen, So muß bas Del aus bir, mein liebster Jesu, fließen.

252. Die höchste Benebeiung.

Kein Mensch hat jemals Gott so hoch gebenedeit, Als der Ihm, daß er ihn zum Sohn gebiert, verleiht.

253. Mit Meiben muß man ftreiten.

Haft du Berworfenheit, Berachten, Meiden, Flich'n, Co fannst du thurstiglich mit Gott zu Felde giehen.

254. Das Seraphinische Leben.

Aus Liebe geh'n und fteh'n, Lieb' athmen, reben, fingen: Heißt feine Lebenszeit wie Seraphin verbringen.

255. Fünf Staffeln find in Gott.

Hünf Staffeln sind in Gott: Anecht, Freund, Sohn, Braut, Gemahl: Wer weiter fommt verwird, und weiß nichts mehr von Zahl.

256. Nichts Unrein's fommt für Gott. Ach Mensch! werd' übersormt: fürwahr du mußt so sein Für Gottes Angesicht, als Christi Seele sein.

257. Du auch mußt für ihn sterben. Des Herren Christi Tod hilft dich nicht, o mein Christ, Bis auch du selbst für ihn in ihm gestorben bist.

258. Die Ewigfeit.

Im Fall' dich länger dünft die Ewigfeit als Zeit, So redeft du von Bein und nicht von Seligkeit.

# Drittes Buch.

1. Auf die Rrippe Jefu.

Dies Holz ist köstlicher als Salomonis Throu; Weil d'rein geleget wird der wahre Gottes Sohn.

2. Ueber ben Stall.

Ach Bilger kehr' hier ein, der Stall zu Bethlehem Ist besser als die Burg und Stadt Jerusalem. Du herbergest hier wol: weil sich das ew'ge Kind Mit seiner Jungfran, Brant und Mintter hier befind't.

3. An bie Jungfrau Maria.

Sag' an, o werthe Frau, hat dich nicht auserkor'n Die Demuth, daß du Gott empfangen und gebor'n? Sag', ob's was ander's ift? damit auch ich auf Erden Kann eine Magd und Brant und Mutter Gottes werden.

4. Gin Genfzer.

Man legte Gott auf's Stroh, als er ein Mensch ward, hin: Ach, daß ich nicht das Hen und Stroh gewesen bin.

5. Un ben Gelehrten.

Du grübelst in der Schrift, und meinst mit Klügelei Bu finden Gottes Sohn: Ach mache dich doch frei Bon dieser Sucht, und komm' in Stall, ihn selbst zu kufsen, So wirst du bald der Kraft des werthen Kind's genießen.

6. Die Gottes gewürdigte Einfalt.

Denkt doch, was Demuth ist! seht doch was Einfalt kann! Die Hirten schauen Gott am allerersten an. Der sieht Gott nimmermehr, noch dort, noch hier auf Erden, Der nicht ganz inniglich begehrt, ein hirt zu werden.

#### 7. Das wolbethaute Ben.

Kein Bieh hat besser Heu, weit Gras wächst, je genossen! Als was mein Jesulein, der Aermste, hat begossen Mit seiner Aenglein Than: Ich dächte mich allein Durch diese Kost gerecht und ewig satt zu sein.

#### 8. Die selige Rachtstille.

Mert', in der stillen Nacht wird Gott, ein Kind, gebor'n, Und wiederum ersetzt, was Adam hat verlor'n. Ist deine Seele still und dem Geschöpfe Nacht, So wird Gott in dir Mensch, und alles wiederbracht.

#### 9. Un die Sirten.

Sib Antwort, liebes Bolf, was haft du boch gesungen, Als du in Stall eingingft mit den erlebten Zungen, Und Gott, ein Kind, geseh'n? Daß auch mein Jesulein Mit einem Hirtenlied von mir gepreif't kann sein.

#### 10. Das unerborte Bunder.

Schaut doch, ihr Lieben, schaut, die Jungfrau fängt ein Kind, Bon welchem ich und sie und ihr gefänget sind.

# 11. Der eingemenschte Gott.

Gott trinft der Menschheit Milch, läßt seiner Gottheit Wein: Wie sollt' er dann numehr nicht gar durchmenschet sein.

# 12. Es trägt und wird getragen.

Das Wort, das alles trägt, auch selbsten Gott, den Alten, Muß hier ein Jungfränlein mit ihren Aermlein halten.

# 13. Ich die Ursach.

Sag', allerliebstes Kind, bin ich's, um den du weinst? Ach ja, du sieh'st mich an, ich bin's wol, den du meinst.

# 14. Riffunge Begierbe.

Ach laß' mich doch, mein Kind, mein Gott, an deinen Füßen Rur einen Augenblick das mind'ste Brünklein füssen. Ich weiß, werd' ich von dir nur bloß berühret sein, Daß straß verschwinden wird, mein' und anch deine Bein.

# 15. Der beste Lobgesang.

Singt, fingt, ihr Engel, fingt; mit hunderttausend Zungen Wird dieses werthe Kind nicht würdiglich besungen.

Ach möcht' ich ohne Zung' und ohne Stimme sein! Ich weiß, ich fäng' ihm strats bas liebste Liedelein.

16. Er mir, ich 3hm.

Big't, Gott wird mir ein Kind, liegt in der Jungfrau Schoß, Daß ich ihm werde Gott, und wach's ihm gleich und groß.

17. Um Rächften am beften.

Mensch werde Gott verwandt aus Wasser, Blut und Geist, Auf daß du Gott in Gott, aus Gott durch Gotte seist. Wer ihn umhalsen wil, nuß ihm nicht nur allein Befreundet, sondern gar sein Kind und Mutter sein.

18. Die beweglichste Musica.

D feh't das liebe Kind, wie es fo füße weint! Daß alle Stößerlein Herzsgrundsbeweglich feind. Laß doch mein Ach und D in dein's vermengt erschallen, Daß es für allem Ton Gott könne wolgefallen.

19. Die felige lleberformung.

Ich rathe dir versormt in's Jesusein zu werden, Weil du begehrst zu sein erlöset von Beschwerden. Wem Jesus helsen sol, vom Teufel, Tod und Bein; Der muß wahrhaftig auch ganz einge Feset sein.

20. Gott = Mensch.

Ja denk't doch, Gott wird ich und fommt in's Elend her, Auf daß ich komm' in's Reich, und möge werden Er.

21. Gott ist ein Kind, warum?

Der ew'ge Gottes Sohn wird heut' erst Kind genannt, Da er doch tausend Jahr den Vater schon gekannt. Warum? Er war nie Kind. Die Mutter macht's allein, Daß Er wahrhaftiglich fann Kind gegrüßet sein.

22. Das größte Bunber.

D Bunder, Gottes Sohn ist ewiglich gewesen, Und seine Mutter ist doch heut' erst sein genesen.

23. Die geiftliche Mutter Gottes.

Marien Dennth wird von Gott so werth geschätzt, Daß Er auch selbst ihr Kind zu sein sich hoch ergötzt. Bist du demüthiglich wie eine Jungfrau rein, So wird Gott bald dein Kind, du seine Mutter sein. 21. An bas Rinblein Jefn.

Wie sol ich dich, mein Kind, die kleine Liebe nennen, Dieweil wir deine Macht unendlich groß erkennen? Und gleichwol bist du klein! ich sprech' denn groß und klein, Kind, Bater, Gott und Mensch, o Lieb' erbarm' dich mein.

25. Gin Rind fein ift am beften.

Weil man nunmehr Gott felbst den größten kleine find't, So ist mein größter Bunsch, zu werden wie ein Kind.

26. Der Mensch bas Birbigfte.

Gott, weil er wird ein Mensch, zeugt' mir, daß ich allein Ihm mehr und werther bin, als alle Geister sein.

27. Der Rame Jesus.

Der fuße Jesus Ram' ift Honig auf der Zung', Im Dhr ein Brautgesang, im Herz ein Freudensprung,

28. Der Kreis im Bunfte.

Alls Gott verborgen lag, in eines Mägdleins Schoß, Da war es, da der Punkt den Kreis in sich beschloß.

29. Das Große im Rleinen.

Du sprichst, das Große kann nicht in dem Aleinen sein, Den Himmel schleust man nicht in's Erdenstüpschen ein. Komm', schau' der Jungsrau'n Kind; so siehst du in der Wiegen Den Himmel und die Erd' und hundert Welten liegen.

30. Auf bie Rrippe Jefu.

Hier liegt das werthe Kind, der Jungfrau erste Blum', Der Engel Frend' und Lust, der Menschen Preis und Ruhm. Sol er dein Heiland sein und dich zu Gott erheben, So mußt du nicht so weit von seiner Krippe leben.

31. Dein Berg, wann's leer, ift beffer.

Ach Elend, unfer Gott muß in bem Stalle sein! Räum' aus, mein Kind, dein Herz, und gib's ihm eilends ein.

32. Der himmel wird gur Erten.

Der Himmel fentet fich, er fommt und wird zur Erden; Wann steigt die Erd' empor und wird zum Himmel werden?

33. Wann Gott empfangen wirb.

MSbann empfähft du Gott, wenn seines Geistes Güte Beschattet seine Magd, die Jungfrau, dein Gemüthe.

34. Auf das Kreuz unsers Ertösers. Gewiß ist dieser Baum vom Lebens-Baum gehegt, Weil er solch' edle Frucht das Leben selber trägt.

35. Das Allerfüßefte.

Süß ist der Honigseim, füß ist der Rebenmost, Süß ist das Himmelbrod, der Feracliten Kost: Süß ist, was Seraphin von Anbeginn empfunden, Doch süßer ist, Herr Christ, das Süße deiner Bunden.

36. Die übertreffliche Liebe.

Ganz unbegreiflich ist die Lieb', aus der sich Gott In eines Mägdlein Schoß zum Bränt'gam mir entbot. Doch gleichet diesem nichts, daß er auch Leib und Leben, Um Krenze wie ein Schelm für mich hat hingegeben,

37. Der verliebte Gott.

Gott liebet mich allein, nach mir ift Ihm so bange, Daß Er auch stirbt für Angst, weil ich Ihm nicht anhange.

38. Die heilfame Wunde.

Die Bunde, die mein Gott für mich in's Herz empfängt, Berurfacht, daß es mir sein Blut und Basser schenkt; Trint' ich mich dessen voll, so haben meine Bunden Ihr wahres Balsamöl und wahren Heiltrank sunden.

39. Der beste Stand unter bem Kreuze. Das Blut, das unserm Herrn aus seiner Wunden sleust, Ist seiner Liebe Than, damit er uns begeust; Willst du besruchtet sein und unverweltlich blühen, So mußt du nicht einmal von seinem Kreuze sliehen.

40. Un's Rreuze Chrifti.

Schau', deine Sünden sind's, die Christum unsern Gott So unbarmherziglich verdammen bis in Tod; Jedoch verzweifle nicht: bist du nur Magdalen', So kannst du seliglich bei seinem Krenze steh'n.

41. Un ben Rreugfliebenben.

Ach Kind! ist's dir denn auch zur Zeit noch nicht bewust, Daß man nicht immer liegt an uns'res Herren Brust? Wen er am liebsten hat, der muß in Kreuz und Bein, In Marter, Angst und Tod der Nächste bei ihm sein. 42. Un ben Günber.

Wach' auf du todter Chrift, schan'! unser Pelikan Sprengt dich mit seinem Blut' und Herzenswasser an. Empfängst du dieses recht mit aufgethanem Mund, So bist du Augenblick's lebendig und gesund.

43. Das Ofterlamm.

Der Juden Ofterlamm war Teisich und Blut von Thieren, Und dennoch konnte sie der Würger nicht berühren; Est' ich mein Ofterlamm, und zeichne mich mit Blut, Das sein verwund'ter Leib für mich vergießen thut, So ess' ich meinen Herrn, Gott, Bruder, Bräut'gam, Bürgen: Wer ist denn nun, der mich kann schlagen und erwürgen?

44. Grabichrift ber bl. Mechtildis.

Hier liegt die Jungfrau Gott's, die blühende Mechtild, Mit der er oft sein Herz gefühlt hat und gestillt.

45. Eine andere.

Hier lieget Gottes Braut, Mechtild, das liebe Rind, In welches Bater, Sohn und Geift verliebet find.

46. Auf ben Grabstein St. Francisci. Hier liegt ein Seraphin, mich wundert wie der Stein, Bei solchem Flammen-Fen'r noch ganz kann blieben sein.

47. Der einige Tag.

Drei Tage weiß ich nur: als gestern, hent' und morgen; Wenn aber gestern wird in's hent' und Nun verborgen, Und morgen ausgesösicht, so lob' ich jenen Tag, Den ich, noch eh' ich ward, in Gott zu leben pflag.

48. Grabschrift bes Gerechten.

Hier ist ein Mann gelegt, der stets im Durste lebte, Und nach Gerechtigkeit bei Tag und Nachte strebte, Und nie gefättigt ward. Nun ist ihm allbereit, Sein Durst gestillt mit Gott, der süßen Ewigkeit.

49. Das Große im Rleinen.

Mein Gott, wie mag das sein? Mein Geift, die Nichtigfeit, Sehnt zu verschlingen dich, den Raum der Ewigfeit!

50. Braut und Bräntigam.

Ein Bräut'gam sein ift viel; noch mehr der Braut genießen, Und ihren sugen Mund mit Herzen-Liebe kuffen,

Ich aber liebe mehr die Hochzeit, da ich Braut Gott, meinem Brautigam, werb' innig eingetraut.

51. Grabschrift ber beiligen Jungfrauen Gertrubis. Glaub', hier in diesem Grab liegt nur ein bloßer Schein, Es kann Gertrudis nicht, wie man vermeinet, sein. Wo sie nicht sollt' ihr Grab im Herzen Jesu haben, So mußte Jesus sein aus ihrem ausgegraben.

52. Was Gott am liebsten ist. Nichts ist, das Gott so sehr, als eine Jungfran liebt, Daß er sich auch ihr selbst zur Frucht und Kind ergiebt: Willst du sein Liebstes sein noch hier auf dieser Erden, So darsst du anders nichts als seine Jungfran werden.

53. Auf das Bildniß des kleinen Johannis mit dem Jesus-Kindlein. Die große Lieblichkeit, mit welcher Gottes Kind, Johannes, und das Lamm allhier gemalet sind, Macht, daß ich inniglich begehre ganz zu sein, Johannes, oder ja ein laut'res Lämmelein.

54. An ben Günber.

D Sünder, wenn bu wol bedächt'ft das furze Run, Und dann die Ewigfeit, du würd'ft nichts Boses thun.

55. Vom Gott'sbegierigen.

Dem Gott'sbegierigen wird biefer Bunkt ber Beit Biel langer als bas Sein ber ganzen Ewigkeit.

56. Des Chriften Krieges = Urt.

Gewöhne dich, mein Kind, auf Christi Art zu friegen, So wirst du deinen Feind gar ritterlich besiegen. Wie da? mit Liebe streit', mit Sanstmuth und Geduld, Weich' seinen Streichen aus und sei ihm gerne huld.

57. Es muß geftritten fein.

Freund, wer den Himmel nicht erobert und bestürmt, Der ift nicht werth, daß ihn fein Oberster beschirmt.

58. Die Liebe zwinget Gott.

Das himmelreich wird leicht erobert, und sein Leben; Belag're Gott mit Lieb', er muß bir's übergeben.

59. Majestat mit Liebe.

Wär's wahr, daß Majestät nicht könnte steh'n mit Liebe? Belag're Gott mit Lieb: er muß bir's übergeben. 60. Die Demuth macht Besteh'n.

Menfch, überheb' dich nicht, die Demuth ist dir Noth; Gin Thurm ohn' rechten Grund fällt von sich selbst in Roth.

61. Bon St. Laurentins.

Berwundere dich nicht, daß mitten auf der Glut St. Laurenz seinen Mund so unverzagt aufthut; Die Flamme, die ihm hat in ihm sein Herz entzünd't, Macht, daß er änßerlich das Kohlsen'r nicht empfind't.

62. An die hl. Clara.

Wer dich genennet hat, hat dir den Namen geben, Den du mit Wahrheit haft hier und in jenem Leben.

63. An Sanct Augustin.

Diemeil dein Herz nach Gott so lodert, Augustin, Nennt man dich billiger hinfüro Seraphin.

64. Von Maria Magdalena.

Die Thränen, welche du bei unfers Herren Füßen Die naffe Magdalen' so häusig siehst vergießen, Sind ihr zerschmolz'nes Herz: dies fränket sie allein, Tag nicht ihr' Seel' und Leib ganz sollen Thränen sein.

65. Bon ber allerseligsten Jungfrauen.

Der jungfräuliche Leib, der unser Himmelbrod, In sich beschlossen hielt, ist wahrlich nicht mehr todt. Es fault kein Cederbaum: so wär' es auch nicht fein, Wenn außerm Tempel Gott's sein' Arche sollte sein.

66. Un Sanct Bernhard.

Bernhard, weil mit dem Mund' bein Herz stimmt' überein, So kann es anders nichts als lauter Jesus sein.

67. Die Geligfeit.

Was ist die Seligkeit? Ein Zufluß aller Frenden, Ein stetes Anschau'n Gott's, ein Leben ohn' Berdruß, Ein Leben ohne Tod, ein süßer Jesuß Kuß, Nicht einen Augenblick vom Bräut'gam sein gescheiden.

68. Des Beiligen Reichthum.

Sei arm, der Heilige hat nichts in dieser Zeit, Als was er ungern hat, den Leib der Sterblichkeit.

69. Gott ber Freigebigfte.

Gott gibt sich ohne Maß: je mehr man ihn begehrt, Je mehr und mehr er sich erbietet und gewährt. 70. Irbifder Geraphin.

Du bist ein Seraphin noch hier auf dieser Erden, Wo du bein Herze läßt zu lauter Liebe werden.

71. Ewiges Leben in ber Zeit.

Wer Gott in allem Thun von Herzen loben kann, Der hebt schon in der Zeit das ew'ge Leben an.

72. Bon St. Bartholomä.

Sag', ob auch Jemand ift, der mehr verlassen kann, Als St. Bartholomä zur Leidenszeit gethan? Die andern ließen zwar dem Herrn zu Ehr'n ihr Leben, Er aber hat auch noch die Haut darzu gegeben.

73. Der Frommen und Bösen Eigenthum. Die Frommen haben gar Nichts eigen in der Welt, Und die Gottlosen Nichts im ew'gen Himmels Zelt.

74. Das föftlichfte Grab.

Kein Grab ist köstlicher bis heute je gewesen, Als was von Lazari, des Armen, wird gelesen, Und doch verlang' ich's nicht: Ich wünsche mir allein In meines Heiland's Schoß tief einversenket sein.

75. Die Seel' ift Gottes Bilb.

Das Bildniß Gottes ist ber Seele eingeprägt, Wol bem, der solche Ming' in reiner Leiwand trägt.

76. Der Rosenobel.

Wie thöricht ist der Mensch, der Gold für Gott erfiest Und weiß, daß seine Seel' ein Rosenobel ist.

. 77. Die geistliche Sulamith. Gott ist mein Salomon, ich seine Sulamith, Wenn ich ihn herzlich lieb', und er sich mir entbiet.

78. Die geistliche Hochzeit.

Die Brant ist meine Seel', der Bränt'gam Gottes Sohn, Der Priester Gottes Geist, und seiner Gottheit Thron Ist der Bermählungs-Ort; der Wein, der mich macht trunken, Ist meines Bränt'gam's Blut, die Speisen allzumal Sind sein vergöttet Fleisch, die Kammer und der Saal', Und's Bett, ist's Baters Schoß, in der wir sind versunten. 79. Gott fann nicht all's Allein.

Gott, der die Welt gemacht und wieder fann zunichten, Rann nicht ohn' meinen Will'n die Rengeburt ausrichten.

80. Der befte Bucherer.

Dem Buch'rer fall' ich bei, der fich soviel erlaufen, Daß er sich fann ein But im himmelreich erkaufen.

81. Ein Jebers von bem Seinen.

Der Schiffmann red't vom Meer', der Jäger von den Hunden, Der Geizige vom Gold' und ein Soldat von Wunden. Mir, weil ich bin verliebt, wil anders nichts gebühr'n, Uls Gott und seine Lieb' im Munde stets zu führen.

82. Der größte Titel.

Wer meiner Seele wil den größten Titel geben, Der nemi' fie Gottes Braut, sein Herze, Schatz und Leben.

83. Bon ben Rofen.

Die Rosen seh' ich gern, denn sie sind weiß und roth, Und voller Dornen, wie mein Blut-Bräut'gam, mein Gott.

84. Du follst sein weiß und roth.

Bon Herzen wünsch' ich mir ein Herze, Herr mein Gott, In deiner Unschuld weiß, von deinem Blute roth.

85. Auch untern Dornen blüben.

Chrift, so du unverwelft in Leiden, Krenz und Bein, Wie eine Rose blüh'st, wie felig wirst du fein.

86. Dich aufthun wie bie Rofe.

Dein Herz empfähet Gott mit alle feinem Gut, Wenn er fich gegen ihn wie eine Rof' aufthut.

87. Es muß gefreuzigt fein.

Freund, wer in jener Belt wil lauter Rosen brechen, Den muffen vor allhier die Dornen g'nugfam stechen.

88. Die Schönheit.

Die Schönheit lieb' ich sehr: doch nenn' ich sie kaum schön, Im Vall ich sie nicht stets seh' untern Dornen steh'n.

89. Jest mußt bu blüben.

Blüh' auf, gefrorner Christ, der Mai ist für der Thür; Du bleibest ewig todt, blüh'st du nicht jest und hier.

#### 90. Die geheime Rofe.

Die Ros' ist meine Seel, der Dorn des Fleisches-Luft, Der Frühling Gottes Gunst, sein Zorn ist Kätt und Frost, Ihr Blüh'n ist Gutes thun, den Dorn, ihr Fleisch, nicht achten, Mit Tugenden sich zier'n, und nach dem Himmel trachten; Ninunt sie die Zeit wol wahr und blüh't, weil's Frühling ist, So wird sie ewiglich sür Gottes Ros' erkiest.

91. Das Eblefte und Schnödefte.

Nichts Eblers ist nach Gott, als meine Seel' allein; Wend't sie sich ab von ihm, so kann nichts Schnöbers sein.

92. Das größte Beiligthum.

Wein größer Beiligthum fann man auf Erden finden, Uls einen feuschen Leib mit einer Seel' ohn' Sunden.

93. Das Werthefte.

Rein Ding ist auf der Welt so hoch und werth zu achten, Als Menschen, die mit Fleiß nach keiner Hoheit trachten.

94. Das Schäblichste.

Die Sünde, weil sie Gott erzurnt und dich verlett, Wird billig schädlicher als Satan felbst geschätzt.

95. An ben Günber.

Der reichste Teufel hat nicht einen Kieselstein: Du bist des Aermsten Stlav, fann auch was Aermer's sein?

96. Die gliidfeligen Gunben.

Glüdselig preif' ich bich und alle beine Gunden, Wo fie nur endlich bas, was Magdalene finden.

97. Sich nicht verstellen ist nicht sündigen. Was ist nicht sündigen? du darfst nicht lange fragen; Geh' hin, es werden's dir die stummen Blumen sagen.

98. Ein reines Berg ichant Gott.

Der Abler sieht getrost g'rad in die Sonn' hinein, Und du in'n ew'gen Blip, im Fall' bein Berg ift rein.

99. Die Sanftmuth besitzt bas Erbreich. Du ftrebst so emsiglich nach einem Flecklein Erben: Durch Sanftmuth könntest du der ganzen Erbherr werden. 100. Das lebenbige Tobtengrab.

Mensch! ist bein Antlitz schön und beine Seele bleich, So bist du lebendig ben Todtengräbern gleich.

101. Der Weg gum Schöpfer.

Du armer Sterblicher, ach bleib' doch nicht so kleben, An'n Farben dieser Welt, und ihrem schnöden Leben; Die Schönheit des Geschöpf's ist uur ein bloßer Steg, Der uns zum Schöpfer selbst, dem Schönsten, zeigt den Weg.

102. Gerechtigfeit macht felig.

Ber selig werden wil, der nuß mit weißer Seiden, So zierlich als er fann, sein Leib und Seel' befleiben.

103. Grabschrift einer heiligen Seele.

Hier liegt die große Braut, der Menschheit Christi Lohn, Der Gottheit Chr' und Ruhm, des heil'gen Geistes Thron.

104. Wie man Gottes Hulb erlangt. Im Munde Honigseim, im Herzen trage Gold, In'n Augen laut'res Licht, so wird dir Christus hold.

105. An den Günber.

Ach Sünder traue nicht, weil du die Magdalen' Befriedigt und getrost vor unf'rem Herrn siehst steh'n: Du bist ihr noch nicht gleich, willst du des Trost's genießen, So lege dich zuvor wie sie zu seinen Füßen.

106. Ein unbestedter Mensch ist über die Engel. Ein Engel sein ist viel; noch mehr ein Mensch auf Erden, Und nicht mit ihrem Buft und Koth besudelt werden.

107. Der Vollkommene ist nie fröhlich. Mensch! ein vollkomm'ner Christ hat niemals rechte Frend' Auf dieser Welt: warnm? er stirbet allezeit.

108. Der Leib ist Ehren werth. Halt' deinen Leib in Chr'n, er ist ein edler Schrein, In dem das Bildniß Gott's sol aufbehalten sein.

109. Der felige Günber.

Kein Sünder ist so wol und selig je gestorben, Als der des Herren Gunst wie Magdalen' erworben. 110. Das menschliche Berge.

Gott, Teufel, Welt, und all's wil in mein Herz hinein, Es muß ja wunderschön und großes Abels sein!

111. Das Berg ift unermeglich.

Ein Herze, welches sich vergnügt mit Ort und Zeit, Erfennet wahrlich nicht sein' Unermeglichkeit.

112. Der Tempel Gottes.

Ich bin der Tempel Gott's, und meines Herzens Schrein Ist's Allerheiligste, wann er ist leer und rein.

113. Die Ueberformung.

Dann wird das Thier ein Mensch, der Mensch ein englisch Wesen, Und dieses Gott, wann wir vollkommtlich sind genesen.

114. Du mußt zuvor bas fein.

Mensch, sol Gott und sein Lamm dein ew'ger Tempel sein, So mußt du ihm zuvor bein Herz zu einem weih'n.

115. Der geiftliche Opferzeug.

Mein Herz ift ein Altar, mein Bill' ift's Opfer = Gut, Der Priefter meine Seel', die Liebe Feu'r und Glut.

116. Der Edftein ift bas Befte.

Den Goldstein suchet man, und läßt ben Edestein, Durch ben man ewig reich, gesund und flug fann sein.

117. Der Beifen Stein ift in bir.

Mensch, geh' nur in dich selbst. Denn nach dem Stein' der Weisen, Darf man nicht allererst in fremde Lande reisen.

118. Der Edstein macht, was ewig währt.

Der Goldstein machet Gold, das mit der Welt vergeht:

Der Edstein einen Bau, der ewiglich besteht.

119. Die beste Tingirung.

Den halt' ich im Tingir'n für Meifter und bewährt, Der Gott zu Lieb' fein Berg in's feinste Gold verfehrt.

120. Wir haben's beffer als bie Engel.

Den Engeln geht es wol; noch besser uns auf Erden: Denn feines ihr's Geschlecht's fann Gott's Gemahlin werden.

121. Das größte Bunberwerf.

Kein größ'ers Bunderwerf hat man noch nie gefunden, Als daß sich Gott mit Koth (dem Menschen) hat verbunden. Ioh. Soh. Scheffter's Werte. II. 122. Gott geht boch Etwas ab.

Man sagt, Gott mangelt nichts, er darf nicht uns'rer Gaben: Ist's wahr, was wil er dann mein armes Herze haben?

123. Die geiftliche Drachenfturgung.

Wenn du aus dir verjagst die Eund' und ihr Getünmet, So wirft St. Michael den Drachen aus dem Himmel.

124. Die Hoffart und Demuth.

Die Hoffart wird gehaßt, die Dennth wird geliebt, Und doch ist kann ein Mensch, der sie vor jener übt.

125. Der Weg ber Beiligfeit.

Der allernächste Weg zur wahren Heiligkeit, Ift Demuth auf dem Pfad' der keuschen Reinigkeit.

126. Der ew'ge Sabbath in ber Zeit. Ein Menich, der sich in sich in Gott versammeln kann, Der hebt schon in der Zeit den ew'gen Sabbath an.

127. Sich selbst regier'n ist königlich. Ein Mensch, der seine Kräft und Sinne kann regier'n, Der mag mit gutem Necht den Königstitel führ'n.

128. Der gerabe Beg zum Leben. Bann du wilt grades Beg's in's' ew'ge Leben geh'n, So lag' die Welt und dich zur linken Seiten fteh'n.

129. Der Munbtrant Gottes.

Der Trank, den Gott der Herr am allerliebsten trinkt, Ist Wasser, das für Lieb aus meinen Augen dringt.

130. Das gebeime Königreich.

Ich bin ein Königreich, mein Herz, das ist der Thron,. Die Seel ist Königin, der König Gottes Sohn.

131. Das Herze.

Mein Herze, weil es stets in Gott gezogen steht Und ihn hernieder zeucht, ist Gisen und Magnet.

132. Von der hl. Theresa.

Therefa wil foust nichts als leiden oder sterben, Warum? die Braut umf sich den Braut'gam so erwerben.

133. Der liebste Mensch bei Gott.

Der allerliebste Mensch, den Gott hat in der Zeit, Ist der viel Krenz und Bein um seinetwillen leid't. 134. Gin Berg umidließet Gott.

Gar unausmesslich ist der Höchste, wie wir wissen: Und dennoch fann ihn gang ein menschlich' Herz umschließen.

135. Mittel gur Beiligfeit.

Dein Geift sei aufgespannt, dein Herze leer und rein, Demuthig beine Seel: so wirft du heilig sein.

136. Die Lieb' ift alle Tugenben.

Die Lieb' ist nie allein, wer sich mit ihr beweibt, Dem wird das ganze Chor der Jungfern einverleibt.

137. Die Lieb' ift tobt.

Ad, ach, die Lieb' ift todt! wie ift sie denn gestorben? Für Frost, weil niemand sie geacht, ist sie verdorben.

138. Was man sucht, bas find't man.

Der Reiche suchet Gold, der Arme suchet Gott: Gold sind't der arme Mensch wahrhaftig, jener Koth.

139. Das fonigliche Leben.

Gib deinen Willen Gott: dem wer ihn aufgegeben, Derfelbe führt allein ein fönigliches Leben.

140. Wir follen's Gott wieber fein.

Gott, der bequemt sich uns, er ist uns, was wir wollen Weh' uns, wenn wir ihm auch nicht werden, was wir sollen.

141. In Sauftmuth wohnet Gott.

Berfänftige bein Berg: Gott ift in starten Winden, In Erdbewegungen, in Fener nicht zu finden.

142. Die Lampe muß recht brennen.

Ach Jungfrau schmude dich, laß beine Lampe brennen: Sonst wird ber Brautigam dich nicht für Braut erkennen.

143. Die Morgenröth' und Seele.

Die Morgenröth' ist schön, noch schöner eine Seele, Die Gottesstrahl durchlencht in ihres Leibes Söhle.

144. Gott's füßefter Geruch.

Der füßeste Geruch, der Gott so fehr beliebt, Steigt auf vom Lob', das ihm ein reines Herze gibt.

145. Die Macht ber Seelen.

Die Seel' ist groß von Macht, Gott selbst muß ihr gesteh'n, Und fann ihr nimmer mehr ohn' ihren Will'n entgeh'n.

146. Gott wil alleine fein.

Berschleuß Gott in bein Herz, laß feinen andern d'rein, So muß er stets bei dir und bein Gefang'ner fein.

147. Gott ift mein Bunkt und Rreis.

Gott ist mein Mittelpunkt, wenn ich Ihn in mich schließe; Mein Umkreis dann, wenn ich aus Lieb' in ihn zerstieße.

148. Das Sochzeit = Rleib ift noth.

Der Himmel thut sich auf, der Bräutigam tommt gegangen: Braut, wie wiltu ihn ohn's Hochzeit-Aleid empfangen.

149. Die Laft und's Joch bes Berren.

Suß ift bes Herren Joch, und fanfte seine Last: Wol dir, wenn du sie stets auf beinen Achseln hast.

150. Der Beilige trauert nie.

Der Heilige kann nie im Geift' betrübet fein: Warum? er lobt Gott stets auch in der größten Bein.

151. Der Simmlische auf Erben.

Wer reines Herzens ift, und züchtig in Geberben, Und hoch verliebt in Gott, ist himmlisch auf der Erden.

152. Die Anechte, Freunde und Kinder.

Die Knechte fürchten Gott, die Freunde lieben ihn, Die Kinder geben ihm ihr Herz und allen Sinn.

153. Vom St. Ignatius.

Wie, daß Ignatius von Thieren wird zerbiffen? Er ist ein Weizentorn, Gott will's gemalen wissen.

154. Wegweiser zur Freuden.

Ein Herze voller Gott mit einem Leib voll Leiden, Thut uns am besten fund den Weg zur ew'gen Freuden.

155. Die Lieb' ift über Wiffen.

Mit Gott vereinigt sein, und seinen Auß genießen, Ist besser als viel' Ding' ohn' seine Liebe wiffen.

156. St. Ugneten Grabichrift.

St. Agnes lieget hier, die Jungfrau und die Braut, Die keinem andern Mann als Christo sich vertraut. Doch nein, sie liegt nicht hier: wer sie wil sehen steh'n, Der muß, so nah' man kann, zum Lämmlein Gottes geh'n. 157. Die Jungfrauschaft muß fruchten. Gott liebt die Jungfrauschaft um ihrer süßen Früchte,

Alleine läßt er fie nicht für sein Angesichte.

158. Die lieblichfte Mufit.

Die sieblichste Musit, die Gott den Grimm benimmt, Entsteht wenn Herz und Mund in ihm zusammenstimmt.

159. Die Lieb' ift emig.

Die Hoffnung höret auf, ber Glaube kommt zum schauen, Die Sprachen red't man nicht, und alles was wir bauen, Bergehet mit der Zeit; die Liebe bleibt allein: So lagt uns doch schon jetzt auf sie befliffen sein.

160. Was Gott nicht fennt.

Gott, der sonst alles sieht, und alles bringt an's Licht, Kennt einen losen Mann und seere Jungfrau nicht.

161. Der Irrwifd.

Wer ohne Liebe lauft, tommt nicht in's Himmelreich, Er springt bald hin bald her, ist einem Frwisch gleich.

162. Die geheime Wiebergeburt.

Aus Gott wird man gebor'n, in Chrifto stirbet man, Und in dem heiligen Geist' fäht man zu leben an.

163. Die Lieb' ift's Glaubens Seele.

Der Glaub' allein ift todt, er kann nicht eher leben, Bis daß ihm seine Seel', die Liebe wird gegeben.

164. Des Gottverliebten Bunfch.

Drei wünsch' ich mir zu sein: erleucht't wie Cherubim, Geruhig wie ein Thron, entbrannt wie Seraphim.

165. Das Kreuze.

Bor Zeiten war das Kreuz die größte Schmach und Hohn, Nun trägt's der Kaiser selbst auf seinem Haupt' und Kron'.

166. Der Beig ift manchmal gut.

Der Geizhals scharrt und fratt um zeitlichen Gewinn, Ach, daß wir uns nicht so um ewigen bemiih'n!

167. Die Gottheit.

Die Gottheit ift ein Brunn, aus ihr kommt alles her, Und lauft auch wieder hin, d'rum ist sie auch ein Meer. 168. Die Buffe.

Die Bug' ift wie ein Strom, fie dampft mit ihren Wellen Den größten Gottes Born, und löscht das Fen'r der Höllen.

169. Bom ewigen Bewegen.

Du suchst mit solchem Fleiß' das ewige Bewegen, Und ich die ew'ge Ruh'. Woran ist mehr gelegen?

170. Gin Rarr fucht vielerlei.

Der Weise sucht nur ein's und zwar das höchste Gut; Ein Narr nach vielerlei und Aleinem streben thut.

171. Das Ebelfte bas Gemeinfte.

Je edeler ein Ding, je mehr ift es gemein, Das spüret man an Gott und seiner Sonnen — Schein.

172. Das Merkmal ift bie Liebe.

Mensch, wenn du willst im Bolf' die Freunde Gott's erfragen, So schau' nur, welche Lieb' in Berg und händen tragen.

173. Dur Gott fei bein Warum.

Nicht du, noch Freund, noch Feind, nur Gottes Chr' allein, Sol einzig bein Warum und Endursache fein.

174. Bas Gott von Ewigfeit gethan.

Was that Gott vor der Zeit in seinem ew'gen Thron? Er liebete sich selbst und zengte seinen Sohn.

175. Eine muß verlaffen fein.

Menich, anders fanns nicht fein: bu mußt's Geschöpfe laffen, Wo du ben Schöpfer selbst gebenkeft zu umfaffen.

176. Die lange Marter.

Es ist den Märthrern gar herrlich wol gelungen, Daß sie durch kurzen Tod zu Gott sind eingedrungen. Wir werden fort und fort die ganze Lebenszeit Gemartert: Und von wem? von der Begierlichkeit.

177. Wer reich im Herrn, ben lieb' ich gern. Den Armen bin ich hald, doch lieb' ich mehr die Reichen, Die keinem Fürstenthum im Himmel dürsen weichen.

178. Bom Lieben.

Die Liebe dieser Welt, die endt' sich mit Betrüben, D'rum sol mein Herz allein die ew'ge Schönheit lieben. 179. Gott weiß ihm feinen Anfang.

Du fragst, wie lange Gott gewes't sei, um Bericht: Ach schweig', es ist so lang', er weiß es selber nicht.

180. Auch von Gott.

Gott ist noch nie gewes't, und wird auch niemals sein, Und bleibt doch nach der Welt, war auch vor ihr allein.

181. Es muß geftritten fein.

Streit' hurtig, tapf'rer Mann, bis bu erlangft die Kron: Wer in bem Streit erliegt, hat ewig Spott und Hohn.

182. Beharrlichkeit ift Roth.

Das größte, das ein Mensch bedarf zur Seligkeit, Wo er im Guten steht, ist die Beharrlichkeit.

183. Du mußt bich noch gebulden. Erwart' es meine Seel: das Aleid der Herrlichkeit Wird Neinem angethan in dieser wüsten Zeit.

184. Der Weisheit Ansang, Mittel und Enbe. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anbeginn, Ihr End' ist seine Lieb', ihr Mittel kluger Sinn.

185. Haß und Liebe.

Das Gute lieb' ich hoch, bem Bofen bin ich feind, Schau', ob nicht Lieb' und Haß wol bei einander seind?

186. Man soll's auf's höchste bringen. Mein Thun geht nur dahin, daß ich noch mög' auf Erden Maria und ihr Kind, der Sohn des Höchsten, werden.

187. Das Wort wird noch gebor'n. Fürwahr das ew'ge Wort wird heute noch gebor'n, Wo da? da wo du dich in dir haft felbst versor'n.

188. Johannes an ber Bruft.

Uch, wer Johannes ift, der liegt nach aller Lust In seines Meisters Schoß und süßen Jesus Bruft!

189. Bom Giinber und Geifte Gottes.

Der Geist des Herrn erfüllt den ganzen Erdenkreis, Wo ist der Sünder denn, der ihn nicht fühlt noch weiß?

190. Gott liebt man nie zu viel. Ber Gott recht lieben wil, der thut's ohn' Maß und Ziel, Er ist so füß und gut, man liebt ihn nie zu viel. 191. Drei Borte find erschredlich.

Drei Worte schrecken mich: das Jumer, Allezeit, Und Ewig sein Berlor'n, Berdamut, Bermaledeit.

192. Die Liebe ift bie befte.

Ich mag mich auf der Welt in keiner Kunst so üben, Mis wie ich meinen Gott auf's innigste sol lieben.

193. Die Beisheit ift bas befte Beib.

Begehreft du ein Weib, die prächtig reich und fein, So nimm die Weisheit nur, fie wird bir alles fein.

194. Die Belt ist von einer Jungfrau gemacht. Bon einer Jungfrau ist die ganze Welt gemacht, Durch eine Jungfrau wird sie nen und wiederbracht.

195. Die Weisheit und die Liebe. Die Weisheit schauet Gott, die Liebe fusset Ihn:

Ach daß ich nicht voll Lieb' und voller Weisheit bin.

196. Die Weisheit ift Gott.

Wer die Geheimnisse des Herrn gerne hat, Der muß zur Weisheit geh'n, sie ist geheimer Rath.

197. Unf Soffnung faet man.

Man wirft das Waizenforn auf Hoffnung in die Erden, So nuß das himmelreich auch uns gestreuet werden.

198. Die Wirkung ber hl. Dreifaltigkeit. Die Allmacht hält die Welt, die Beisheit, die regiert, Die Güte segnet sie, wird hier nicht Gott gespürt?

199. Der Weise rebet wenig. Ein Beiser, wann er redt, was nutet und behagt, Ob es gleich wenig ist, hat viel genug gesagt.

200. Gott gibt gern große Gaben. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, daß wir Arme nur so kleine Herzen haben!

201. Man kann auch Gott verwunden. Gott wird von nichts verletzt, hat nie kein Leid empfunden, Und doch kann meine Seel' ihm gar das Herz verwunden.

202. Der Mensch ist groß für Gott. Wie groß sind wir geseh'n! die hohen Seraphim Berdecken sich für Gott; wir dürsen bloß zu ihm. 203. Man achtet bas Ew'ge nicht.

Ach weh! um eitle Lust verscherzt man Gut und Blut, Und um die ewige fast niemand werben thut!

204. Der Allerverliebste, der Allerheiligste.

Wer ist der Heiligste? der mehr verliebet ift, Die Liebe macht's, daß man für heilig wird erfiest.

205. Bom Gemiffen.

Ein gut' Gewissen ruht, ein boses beißt und billt, Ift wie ein Kettenhund, ber schwerlich wird gestillt.

206. Bom Wiffen.

Biel wiffen ist zwar fein: doch gibt's nicht solche Lust, Alls sich von Kindheit an nichts Boses sein bewust.

207. Des Beifen Goldmachung.

Der Beise machet Gold, verändert Erz und Stein, Wenn er die Tugend pflanzt, und uns macht englisch sein.

208. Gott ift mein himmelbrob.

Ich habe nichts so gern in meinem Mand als Gott, Er schmeckt mir wie ich wil, Er ist mein Himmelbrod.

209. Du mußt genibet werben.

Freund, habe doch Geduld: wer für dem Herrn fol fteh'n. Der nuß vor vierzig Jahr in der Bersuchung gehn.

210. Die Gliebmaffen ber Geelen.

Die Seel steht mit Berstand, geht mit Begierden fort, Mit Andacht redet sie, fommt mit Berharen an Port.

211. Das Bieb lebt nach ben Ginnen.

Wer nach den Sinnen lebt, den schätz' ich für ein Bieh, Wer aber göttlich wird, dem beng' ich meine Knie.

212. Die Beisheit ift ein Quell.

Die Weisheit ist ein Quell, je mehr man aus ihr trinkt, Je mehr und mächtiger sie wieder treibt und springt.

213. Die Beiligen meffen Gott.

Ber gründ't die Tiefe Gott's? wer schätzt, wie hoch er flammt? Ber mifft ihn lang und breit? die Heiligen allesammt.

214. Der ba war, ist, und kommen wird, in Apocal. Der Bater war zuwor, der Sohn ist noch zur Zeit, Der heilige Geist wird sein im Tag der Herrlichkeit. 215. Gott thut es alles felbft.

Gott ist nur alles gar, Er stimmt die Seiten an, Er singt und spielt in uns: wie hast denn du's gethan?

216. Gott ift-überall und nirgends.

Denkt, überall ist Gott, der große Jehova, Und ist doch weder hier, noch anderswo, noch da.

217. Im Himmel ist fein Mann noch Weib, was dann zu schauen? Jungfräulich' Engel sind's und englische Jungfrauen.

218. Wer viel verläft, empfäht viel. Laß' alles, was du haft, auf daß du alles nimmft, Berschmäh' die Welt, daß du sie hundertsach bekömmst.

219. Der Seelen höchster Stand. Niemand hat seinen Stand so hoch und groß gemacht, Als eine Seel, die ihr Gemüth in Ruh' gebracht.

220. Der Böse kann nicht ruben. D Wunder! Alles lauft, daß es zur Ruh' gelange, Und einem bösen Mann' ist bei derselben bange.

221. Des Himmels und ber Höll'n Geschrei. Im Himmel ruft man stets Hosanna in der Höh', Und in der Hölle nichts als Jammer, Uch und Weh!

222. Dein Wille fann bir helfen. Bergage nicht, mein Kind, haft du nur guten Willen, So wird sich endlich wol dein Ungewitter stillen.

223. Die Jungfrau nuß auch Mutter sein. Die Jungfrauschaft ist werth, doch nuß sie Mutter werden, Sonst ist sie wie ein Plan von unbefruchter Erden.

224. Bebent' bas Rünftige.

Bei Gott ift ew'ge Luft, beim Teufel ew'ge Bein; Ach Sunder, benke boch bei welchem bu wirft sein.

225. Allein und nicht Allein.

Ich fliehe zwar das Bolt, bin aber nie allein, Denn weh! wie sollte mir ohn' meinen Heiland, sein?

226. Die breifache Zukunft Christi.

Die Zufunft unfers Herrn war, ist, und wird gescheh'n, Im Fleisch', im Geist', und wann man ihn wird herrlich seh'n. 227. Die Augen ber Geele.

Zwei Angen hat die Seel': ein's schauet in die Zeit, Das and're richtet sich hin in die Ewigkeit.

228. Der Bag feiner felbft.

Ich lieb' und haffe mich, ich führe mit mir Kriege, Ich brauche Lift und Macht, daß ich mich selbst besiege; Ich schlag' und tödte mich, ich mach' es wie ich kann, Daß ich nicht ich mehr bin: rath', was ich für ein Mann.

229. Der Glaube, Hoffnung, Liebe und Andacht. Der Glaube greift nach Gott, die Hoffnung nimmt ihn wahr, Die Lieb' umhalfet ihn, die Andacht ist ihn gar.

230. Das fein' Berlein.

Der herr vergleicht sein Reich mit einem fein'n Persein, Daß es sol wol bewahrt und werth geschätzet sein.

231. Miß bir boch ja nichts gu.

Freund, so du etwas bist, so bleib' doch ja nicht steh'n: Man muß aus einem Licht fort in das and're geh'n.

232. Drei Feinde des Menschen.

Drei Feinde hat der Menfch: fich, Belgebub und Welt, Aus diesem wird der Erst am langfamsten gefällt.

233. Die Geel' ift's thenerfte.

Ich halte meine Seel' für's Theuerst' auf Erben, Weil sie mit Gottes Blut erfauft hat muffen werden.

234. Der breifache Gottes = Ruf.

Drei Stände füssen Gott: die Mägde fall'n zu'n Tüßen, Die Jungfern nahen sich die milde Hand zu küssen, Die Braut so ganz und gar von seiner Lieb' ist wund, Die liegt an seiner Brust und füßt den Honig = Mund.

235. Des Tenfels, Engels, Menschens und Diehes Kennzeichen. Die Tenfel lästern Gott, das Bieh das acht't ihn nicht, Die Menschen lieben ihn, die Engel schau'n sein Licht Stets unverwendet an. Aus diesen kannst du kennen, Wen du sollst Engel, Mensch, Bieh oder Tensel nennen.

236. Wer Chrifto gleich ift.

Wer ist dem Herren gleich? der seine Feinde liebt, Für die Berfolger bitt't, und Gut's und Boses gibt.

237. Die innerliche Geburt Gottes.

Ach Freude! Gott wird Mensch, und ist auch schon geboren! Wo da? In mir: Er hat zur Mutter mich erkoren. Wie gehet es denn zu? Maria ist die Seel', Tas Krippelein mein Herz, der Leib der ist die Höll', Die neu' Gerechtigkeit sind Windeln und sind Binden, Der Joseph Gottes Furcht, die Kräfte des Gemüth's Sind Engel die sich freu'n, die Klarheit ist ihr Blig, Die keusche Sinnen sind die Hirten, die ihn sinden.

238. Deutung bes Namens Jesus. Kein Nam' ift unter all'n so hoch gebenedeit Als Jesus, denn er ist ein Schatz voll Seligkeit.

239. Die brei geiftliche Beifen.

Drei Weisen tragen Gott in mir drei Gaben an: Der Leib Zerknirschungs=Myrchn, die Seele Gold der Liebe, Der Geist den Weiserauch der Andacht wie er kann; Ach daß ich immerdar so dreimal weise bliebe.

240. Die geheime Seelenflucht. Herodes ist der Feind, der Joseph der Berstand, Dem macht Gott die Gesahr im Traum' (im Geist') bekannt; Die Welt ist Bethlehem, Egypten Einsamkeit, Fleuch meine Seele, fleuch, sonst stirbest du für Leid.

241. Die Bunber = Geburt.

Maria ist Krystall, ihr Sohn ist himmlisch Licht: D'rum dringt er ganz durch sie, und öffnet sie doch nicht.

242. Die wunderliche Umwechslung.

Schau't Wunder: Gottes Sohn wird jung in lauter Frenden, Und nuß mit lauter Augst von hinnen wieder scheiden; Wir kommen auf die Welt mit Thränen und vergeh'n Mit Lachen, wo wir recht mit seinem Geiste steh'n.

243. Sei niemals sicher.

Ach Jungfrau sieh' dich für: benn wenn du Mutter worden, So suchet straks der Feind dein Kindlein zu ermorden.

244. Die unerhörte Berfehrung.

Es fehrt sich alles um: die Burg ist in der Höhle, Die Krippe wird ein Thron, der Tag fommt in der Nacht, Die Jungfrau bringt ein Kind: Uch Mensch! bis auch bedacht, Daß sich verkehren sol dein Herze, Geist und Scele. 245. Bon ber Rrippe.

Die Krippe halt' ich nun fur einen Kleinod = Schrein, Beil Jefus drinnen liegt, ber mein Karfunfelftein.

246. Bon ber Jungfrauen Maria.

Das Weib umgibt den Mann, der Jungfrau wird vertraut Der Held. Wie da? Sie ist das Brautbett und auch Braut.

247. Die Berlen = Geburt.

Die Perle wird vom Than' in einer Muschel-Höhle Gezeuget und gebor'n, und dies ist bald beweist, Wo du's nicht glauben willst: der Than ist Gottes Geist, Die Perle Jesus Christ, die Muschel meine Seele.

248. Der Jahr's Befchluß.

Es wird das alte Jahr, das sich nu schleust, gehalten, Als wann vergangen wär', und dies ist wahr, mein Christ, Wo du ein neuer Mensch in Gott geworden bist, Ist's nicht, so lebst du noch wahrhaftig in dem alten.

## Viertes Buch.

- 1. Gott wird, was er nie war. Der ungeword'ne Gott wird mitten in der Zeit, Was er nie ist gewest in aller Ewigkeit.
- 2. Der Schöpfer wird's Geschöpfe. Das unerschaff'ne Licht wird ein erschaff'nes Wesen, Daß sein Geschöpf nur durch selbes kann genesen.
  - 3. Un bas Jejus Rind.

Ich habe dich, mein Kind, du guter Mazarener, Den Lilien oft vergleicht; nun aber gab ich's an, Daß ich dir viel zu kurz und Unrecht hab' gethan, So viel du edler bift, so viel bift du auch schöner.

- 4. Das geheime Nazareth und geistliche Verklindigung. Maria, Nazareth, und Gabriel der Bot', Ift meine Sect', mein Herz, und neues Licht von Gott. Mein Herze zwar, wenn es ein Blumenthal geworden, Die Seele wenn sie steht im keuschen Jungfern Orden, Und wohnt in diesem Thal'; das neue Gnaden-Licht, Wenn Gott sein ew'ges Wort in ihrem Geiste spricht.
- 5. Bon bem Jesus Kinde an der Mutter Brüsten. Wie schlecht ist Gottes Sohn bewirthet auf dem Heu, Man siehet nichts um ihn als lauter Armuthei; Er achtet's aber nicht, und läßt ihm wol genügen, Weil er kann an der Brust der süßen Mutter liegen.
  - 6. Gott auf bem Stroh.

Ja, daß ihm Gott den Stall und's Stroh hat auserfiest! Es ziemet sich also weil er ein Lämmlein ist.

7. Der Fall Evens ist Ursach daß Gott Mensch worben. Der ew'ge Gottes Sohn kommt her in diese Wüsten, Und nährt sich wie ein Kind an einer Jungfran Brüsten. Wer hat ihm dieses Weh' verursacht und gemacht? Ein abgefall'nes Weib hat ihn darzu gebracht.

8. Der Rame Jeins.

Der Name Jesus ist ein ausgegossenes Dele, Er speiset und erleucht, und stillt das Weh der Seele.

9. Das Unaussprechliche.

Das Unaussprechtiche, das man pflegt Gott zu nennen, Gibt fich in einem Wort zu sprechen und zu kennen.

10. Die volle Seligfeit.

Der Mensch hat eher nicht vollkommne Seligkeit. Bis daß die Einheit hat verschluckt die Anderheit.

11. Mit Schweigen ehrt man Gott. Die heil'ge Majestät (wiltn ihr Chr' erzeigen), Wird allermeist geehrt mit heil'gem Stilleschweigen.

12. In Ginem alles Seil.

In Einem steht mein Heil, in Ginem meine Ruh: D'rum lauf' ich mit Berlust viel Dings dem Ginen zu.

13. Die Eigenschaft ber brei Stände.

Die Buger fleh'n Gott an, die Freien danken ihm, Die Brante sind voll Lieb' und Ruh' wie Seraphim.

14. Gott gibt das Groß im Kleinen. Nimm, was der Herr dir gibt, er gibt das Groß im Kleinen, In schlechten Schlacken Gold, ob wir's zwar nicht vermeinen.

15. Neberschrift ber hl. Agatha.

Dies war die keufche Seel, die Gott von freier Hand Geehrt hat, und erlöft ihr Bolf und Baterland.

16. Der Schnee in ber Sonne.

Wie schöne glänzt der Schnee, wenn ihn die Sonnenstrahlen Mit himmlischem Licht bestreichen und bemasen; So gtänzt auch deine Seel, so sie ist weiß wie Schnee: Wenn sie beschienen wird vom Ansgang aus der Höh.

17. Bu bem herrn Jesu.

Ich nah' mich, Herr, zu dir als meinem Sonnenschein, Der mich erleucht, erwärmt, und macht lebendig sein.

Stehft du bich wiederum zu mir, als deiner Erden, Co wird mein Herze bald zum schönften Frühling werden.

18. Der Tugend Ziel ift Gott.

Gott ift der Tugend Ziel, ihr Antrieb, ihre Kron, Ihr einziges Warum, und ist auch all' ihr Lohn.

19. Gin gut Bewiffen.

Was ist ein guter Muth, der wol mit Gotte steht? Ein stetes Fröhlich sein, und ewiges Bankett.

20. Die Berluft.

Mensch! schau die Lust der Welt, die endet sich mit Bein, Wie kannst du ihr denn auch so ganz ergeben sein.

21. Der unerfannte Gott.

Was Gott ift, weiß man nicht: Er ift nicht Licht, nicht Geift, Nicht Wonnigfeit, nicht Eins, nicht was man Gottheit heißt; Nicht Weisheit, nicht Berstand, nicht Liebe, Wille, Güte, Kein Ding, fein Unding, anch fein Wesen, fein Gemüthe, Er ist, was ich und du, und keine Creatur, Eh' wir geworden sind was er ist, nie ersuhr.

22. An St. Augustin.

Halt' an, mein Augustin, ehe du wirst Gott ergrunden, Wird man das ganze Meer in einem Grublein finden.

23. Göttliche Beschauung.

Das überlichte Licht schaut man in diesem Leben Nicht besser, als wann man in's Dunkle sich begeben.

24. Die Überformung.

Du mußt den Leib in Geift, den Geift in Gott versetzen, Wenn du dich, wie dein Bunfch, vollkömmlich willft ergötzen.

25. Die Gottesschauer.

Was thun die Schauer Gott's? sie thun das in der Zeit, Was and're werden thun dort in der Ewigkeit.

26. Mofes.

Denk't Mosis Antlitz ward so glänzend als die Sonne, Da er das ew'ge Licht im Dunkeln nur geseh'n! Was wird nicht nach der Zeit den Seligen gescheh'n, Wann sie Gott werden schau'n im Tag' der ew'gen Wonne.

27. Die Seligen.

Was thun die Seligen, so man es sagen kann? Sie schau'n ohn' Unterlaß die ew'ge Schönheit an. 28. Die Seiligen und Gottlosen. Die Beiligen sind Gott ein lieblicher Geruch, Die Bosen ein Gestant, ein Abschen und ein Fluch.

29. Die Liebe.

Die Lieb' ist wie der Tod, sie tödtet meine Sinnen, Sie brichet mir das Herz und führt den Geist von hinnen.

30. Gott über alle Gaben.

Ich bitte dich, mein Gott, zwar oft um deine Gaben, Doch wisse, daß ich dich viel lieber selbst wil haben. D'rum gib mir, was du willst, es sei auch ew'ges Leben, Gibst du mir dich nicht selbst, so hast du nichts gegeben.

31. Die glüdselige Muße.

Johannes an der Brust, Maria bei den Füßen, Thun alle zwei sonst nichts, als daß sie Gott's genießen; Wie wol sind sie daran! könnt' ich so müssig sein, Ich regete mich nicht, siel' auch der Himmel ein.

32. Gin's jeben Element.

Im Wasser lebt der Fisch, die Pflanzen in der Erden, Der Bogel in der Luft, die Sonn' im Firmament, Der Salamander muß im Feu'r erhalten werden, Im Herzen Jesu ich, als meinem Element.

33. Das Paradeis auf Erben.

Du suchst das Paradeis und wünschest hinzukommen, Wo du von allem Leid und Unfried bist entnommen. Befriedige dein Herz, und mach' es rein und weiß, So bist du selbst noch hier dasselbe Paradeis.

34. Gott lieben geht vor alles.

Laß einen alle Lust der ganzen Welt genießen, Und einen dreimal mehr, als Sal'mon wußte, wissen: Laß einen schöner sein als Davids Absalon, Gib einen, der mehr Stärt' und Macht hat als Simson, Und einen, der mehr Gold als Crösus hat zu zeigen, Und noch der alles kann wie Alexander beugen, Ja, der dies alles ist: so sag' ich doch ganz frei, Daß anch ein schlechter Mann, der Gott liebt, besser sei.

35. Die Tiefe, Höhe, Breite und Länge Gottes.

Durch Weisheit ist Gott tief, breit durch Barmherzigkeit,

Durch Allmacht ist er hoch, lang durch die Ewigkeit.

306. Scheffler's Werte. II.

36. Beschaulichkeit.

Sei rein, schweig', weich' und steig' auf in die Dunkelheit, So kommest du über all's zur Gott's Beschaulichkeit.

37. Befdeibenheit.

Das Richtscheit des Gemüth's ist die Bescheidenheit, Wer sich nach ihr nicht mißt, der fehlt der Tugend weit.

38. Gott nichts und alles.

Gott ist ein Geist, ein Fen'r, ein Wesen und ein Licht, Und ist doch wiederum auch dieses alles nicht.

39. Der Gelaffene ift ichon felig.

Ein Mensch, der Gott sich läßt in allen Fäll'n und Weisen, Den fann man mahrlich schon im Leibe selig preisen.

40. Die Braut Gottes.

Die Brant bes ew'gen Gott's fann jede Seele werden, Wo sie nur seinem Geist' sich unterwirft auf Erden.

41. Das Abendmahl bes Lammes.

Das Lamm das hat sein Mahl zur Abendszeit bestimmt; Warum? weil man darauf zur ew'gen Ruhe kömmt.

42. Maria.

Maria wird genannt ein Thron und Gott's Gezelt, Gin' Arche, Burg, Thurm, Haus, ein Brunn, Baum, Garten, Spiegel, Ein Meer, ein Stern, der Mond, die Morgenröth', ein Hügel. Wie kann sie alles sein? sie ist ein' and're Welt.

43. Der Jünger, ben Gott liebt.

Ein Mensch, der ganz und gar sich abwend't von der Wett, Und seinen Leib und Seel', dem Herren heilig hält, Stirbt noch verdirbet nicht, ob man ihm gleich vergibt. Fragst du warum? er ist der Jünger, den er liebt.

44. Roth und Beig.

Roth von des Herren Blut wie Sammetröselein, Durch Unschuld weiß wie Schnee soll deine Seele sein,

45. Bon Maria Magdalena an dem Areuze.

Wie daß die Magdalen' das Arenze fo umschräntt? Es ift, weil Jesu d'ran ihr Allerliebster hängt.

46. Auf bie Wunden Jefu.

Ich fah die Wunden an als off'ne himmelspforten, Und fann nunmehr hinein an funf gewiffen Orten. Wo komm' ich aber straks bei meinem Gott zu steh'n? Ich wil durch Küß' und Händ in's Herz der Liebe geh'n.

47. Dort geht es anders gut.

Hier hängt das Lamm am Krenz', dort sigt's auf Gottes Thron, Hier trägt's den Dornenkranz, dort eine Kaiserkron'; Hier ist es Unterthan, dort herrscht es über alle; Hier thut's den Mund nicht auf, dort red't's mit hellem Schalle, Hier weint's und dorte sacht's: d'rum tröste dich, mein Christ, Daß sich dein Krenz verkehrt, wo du dies Lamm nur bist.

#### 48. Das Rreuz.

Ich habe mir bas Krenz für allem Schatz erkieft, Weil's meines Leibes Pflug und Seclen-Anter ift.

49. Die Herrlichfeit Christi in bieser Welt. Der Scepter ist ein Rohr, ein Dornenbusch die Kron', Die Nägel aller Schnuck, ein tödtlich Kreuz der Thron: Sein Blut ist's Purpurkleid, die Mörder die Trabanten, Das Hofgesind' ein Schaum von Buben und Sergeanten, Der Mundtrank bitt're Gall', die Musik Hohn und Spott: Dies ist die Herrlichfeit, die hier hat unser Gott.

### 50. Die Schädelstätte.

Ist dies die Schädelstadt? wie fommt es denn, daß hier Die Ros' und Lilie steht in unverwelfter Zier? Und da der Lebensbaum? der Brunn mit den vier Flüssen? Es ist das Paradies. Doch sei es was es wil, Bei mir gilt diese Stätt' und's Paradies gleich viel.

### 51. Die Dornen = Rron'.

Die Dornen, die das Haupt des Herrn zerstochen ganz, Sind meines Hauptes Kron' und ew'ger Rosenkranz; Was aus den Wunden steust, ist meiner Wunden Heil, Wie wol wird mir sein Spott, und seine Pein zu Theil.

## 52. Die Liebe hat's ersunden.

Daß Gott gekreuzigt wird, daß man ihn kann verwunden, Daß Er die Schmach verträgt, die man ihm angethan, Daß Er solch' Angst aussteht, und daß Er sterben kann, Berwundere dich nicht, die Liebe hat's ersunden.

53. Um einen Kuß ist's Gott zu thun. Was wit doch Gottes Sohn, daß Er in's Cleud kömmt, Und ein so schweres Kreuz auf seine Schultern nimmt? Ja, daß Er bis in'n Tod sich ängstet für und für? Er suchet anders nichts als einen Ruß von dir.

54. Die Welt ist im Frühling gemacht. Im Frühling' ward die Welt verneut und wiederbracht, D'rum sagst du recht, daß sie im Frühling ist gemacht.

55. Die geistliche Auferstehung.

Die Auferstehung ist im Geiste schon gescheh'n, Wenn du dich läßt entwirft von deinen Sünden feh'n.

56. Die geheime himmelfahrt.

Wenn du dich über dich erhebst, und läßt Gott walten, So wird in beinem Geist' die Hinmelfahrt gehalten.

57. Die geiftliche Trunkenheit.

Der Geist brauft ja wie Most, die Jünger allesammt Sind gleich den Trunkenen entzünd't und angestammt Bon seiner Hitz' und Kraft: so bleibt es doch dabei, Daß diese ganze Schaar voll süßen Weines sei.

58. Der verlor'ne Grofchen.

Die Seele, Gottesbild, ist der verlorne Groschen, Die Kerze himmtisch Licht, das durch den Fall verloschen, Die Weisheit ist das Weib, die es auf's neu' entzünd't, Wie selig ist der Mensch, den sie nun wieder sind't!

59. Das verlor'ne Schaf.

Ich bin das arme Schaf, das sich verirret hat, Und nunniehr von sich selbst nicht kennt den rechten Pfad, Wer zeigt mir denn den Weg, daß ich nicht ganz erliege? O daß doch Jesus käm', und mich nach Hause trüge!

60. Der verlorne Sobn.

Kehr' um, verlorner Sohn, zu deinem Bater Gott, Der Hunger bringt dich sonst (sein Ungunst) gar in Tod; Hätt'st du gleich tausendmal ihm diesen Schimpf gethan, So du nur wieder kömmst, ich weiß, er nimmt dich an.

61. Die verlorne und wiedergefundene Drei. Der Groschen, Sohn und's Schaf, bin ich mit Geist, Leib, Seele, Berlor'n in fremdem Land, in einer Wüst und Höhle. Die heil'ge Dreifalt kommt und sucht mich alle Stunden, Den Groschen findt der Geist, der Bater nimmt den Sohn, Der Hirte Jesu trägt das Schaf mit sich davon; Schau, wie ich dreisach bin verloren und gesunden.

62. Der Punkt, die Linie und Fläche. Gott Bater ist der Punkt; aus ihm fleußt Gott der Sohn, Die Linie, Gott der Geist beider Fläch und Kron.

63. Bom reichen Mann.

Man wil dem reichen Mann fein Tröpflein Waffer geben, Weil er das Maß mit Wein schon voll gemacht im Leben.

64. Auch von ibm.

Wie daß der reiche Mann den Armen jeto kennt? Er sieht wol, daß sich hat das Blättlein umgewend't.

65. Der arme Lazarus.

Wie ungleich ift ber Tod! die Engel tragen ihn, Den armen Lazarus, zur ew'gen Ruhe hin; Der Reiche, da er ftirbt, wird voller Angst und Pein, So gut ist's auf der Welt nie reich gewesen sein.

66. Bon Maria Magbalene.

Was dünkt doch Magdalen, daß sie so öffentlich Dem Herrn zu Fuße fällt und schuldig gibet sich? Ach frage doch nicht erst, schau, wie die Augen sunken, Du siehst wol, daß sie ist von großer Liebe trunken.

67. Martha und Maria.

Die Martha lauft und rennt, daß sie den Herren speise Maria sitzet still, und hat doch solcher Weise Das beste Theil erwählt; sie speiset ihn allein, Die aber sind't auch sich von ihm gespeiset sein.

68. Von Maria Magbalene.

Maria fommt zum Herrn, voll Leid's und voller Schmerzen, Sie bittet um Genad, und thut doch ihren Mund Mit feinem Wörtlein auf: wie macht sie's ihm denn kund? Mit ihrer Thränen Fall und dem zerknirschten Herzen.

69. Die Glinde.

Die Sünd' ist anders nichts, als daß ein Mensch von Gott Sein Angesicht abwend't, und kehret sich zum Tod.

70. Der Menich.

Das größte Wunderding ift doch der Mensch allein: Er kann, nach dem er's macht, Gott oder Teufel sein.

71. Der Simmel allenthalben.

In Gott lebt, schwebt, und regt sich alle Creatur: Ist's wahr? was fragst du benn erst nach der Himmelspur? 72. Den Bräut'gam wünscht bie Braut. Bermundere dich nicht, daß ich nach Gott verlange, Der Braut ist allezeit nach ihrem Bräutgam bange.

73. Sier muß man Bürger werben.

Streb' nach der Bürgerschaft des himmels hier auf Erden, So fann er dir darnach bort nicht versaget werben.

74. Biit' bich für Giderheit.

Lag dir vom Himmelreich nicht gar so sicher träumen, Du siehst wol daß es auch die Jungfern selbst verfäumen.

75. Das tröftlichfte Wort.

Das allertröftlichste, das ich an Jesu find' Ist, wenn er sprechen wird: komm benedeites Kind.

76. Tranben von Dornen.

Wer einen Reider liebt und Gut's von'n Feinden fpricht, Sag, ob er berfelbe nicht von'n Dornen Tranben bricht?

77. Das geiftliche Sterben.

Stirb' ehe du noch stirbst, bamit bu nicht barift sterben, Wenn du nun sterben sollst, sonst möchtest bu verderben.

78. Die Soffnung halt bie Brant.

Die Hoffnung halt mich noch, fonst war' ich längst bahin; Warum? Dieweil ich nicht bei meinem Braut'gam bin.

79. Der beste Freund und Feind.

Mein bester Freund mein Leib, der ist mein ärgster Feind: Er bind't und hält mich auf wie gut er's immer meint, Ich haß' und sieb' ihn auch, und wann es tommt zum Scheiden, So reiß' ich mich von ihm mit Freuden und mit Leiden.

80. Mit Lieb' erlangt man Gnab'.

Wenn dich der Sünder fragt, wie er fol Gnad' erlangen, So fage, daß er Gott zu lieben an fol fangen.

81. Der Tob.

Der Tod bewegt mich nicht, ich fomme nur durch ihn, Wo ich schon nach dem Geist mit dem Gemüthe bin.

82. Die beilige Schrift.

Gleich wie die Spinne sangt aus einer Rose Gift, Also wird auch verkehrt vom Bosen Gottes Schrift. 83. Trompeten.

Trompeten hor' ich gern: Mein Leib sol aus ber Erben Durch ihren Schall erwedt, und wieder nieine werben.

84. Das Antlitz Gottes.

Das Antlit Gottes feh'n ift alle Seligkeit, Bon bem verstoßen sein das höchste Herzeleid.

85. Der Urgt hält fich zum Rranten.

Warum pflegt doch der Herr mit Sündern umzugeh'n? Warum ein treuer Arzt den Kranken beizusteh'n?

86. St. Paulus.

Sanct Paulus wußte nichts als Christum und sein Leiden, Da er doch war gewest im Paradies der Freuden. Wie konnt' ihm dies so ganz entfallen sein? Er war In den Gekrenzigten versormet ganz und gar.

87. Die Liebe.

Die Liebe biefer Welt wil all's für sich allein, Die Liebe Gottes macht dem Nächsten all's gemein: Die wird ein jeder Mensch für Liebe wol erfennen, Jen'n aber sol man Neid und keine Liebe nennen.

88. Aus bem Hohen Lieb.

Der König führt die Braut in Keller selbst hinein, Daß sie sich mag erwähl'n den allerbesten Wein; So macht's Gott auch mit dir, wann du bist seine Braut, Er hat nichts in sich selbst, das er dir nicht vertraut.

89. Rinber und Jungfrauen.

Ich liebe nichts fo sehr als Kinder und Jungfrauen: Warum? Im Himmel wird fein and'res sein zu schauen.

90. Die Tugend.

Die Tugend, spricht der Beij', ift felbst ihr schönster Lohn: Meint er nur zeitlichen, so halt ich nichts davon.

91. Die gottliebende Ginsamkeit.

Du sprichst, Theophilus sei meistentheils allein, Macht sich der Adler auch den Vögelchen gemein?

92. Die Tagezeiten.

Im Himmel ift ber Tag, im Abgrund ist die Nacht, hier ift die Dämmerung: wol dem ber's recht betracht.

93. Bon Johannes bem Täufer.

Johannes af fast nichts, er trug ein rauhes Kleid, Saf in der Buftenei die ganze Lebenszeit.

94. Die Welt.

Bu Gott fommt man durch Gott, zum Teufel durch die Welt, Ach bag fich boch ein Mensch zu dieser hure halt!

95. Das Enbe front bas Wert.

Das Ende front das Werf, das Leben ziert den Tod, Wie herrlich stirbt der Mensch, der treu ift seinem Gott.

96. Die Figur ift vergänglich.

Mensch, die Figur der Welt vergehet mit der Zeit, Was trop'ft du denn soviel auf ihre Herrlichfeit?

97. Muf beiben fein ift gut.

Den Himmel munich' ich mir, tieb' aber auch die Erden, Denn auf berselbigen kann ich Gott näher werden.

98. Bon ben Lilgen.

So oft ich Lilgen seh', so oft empfind ich Pein, Und muß auch bald zugleich so oft voll Freuden sein. Die Bein entstehet mir, weil ich die Zier verlor'n, Die ich im Paradies von Anbeginn gehabt; Die Freude kommt daher, weil Jesus ist gebor'n, Der mich nun wiederum mit ihr auf's Neu' begabt.

99. Von St. Alexio.

Wie kann Alexius ein solches Herz sich fassen, Daß er kann seine Braut den ersten Tag verlassen? Er ist ihr Bräut'gam nicht: er hat sich selbst als Braut Dem ew'gen Bräutigam verlobet und vertraut.

100. Der Büffer löfcht bas Fener.

Du sprichst, das höll'sche Feu'r wird nie gelöscht geseh'n, Und sieh', der Büßer löscht's mit einem Augenthrän'.

101. Bom Tobe.

Der Tod ist doch noch gut; fonnt' ihn ein Höllhund haben, Er ließ im Augenblick sich lebendig begraben.

102. Auch von ihm.

Man wünschet sich den Tod, und fliehet ihn doch auch; Jen's ift der Ungeduld und dies der Zagheit Brauch.

103. Das Leben und ber Tob.

Rein Tod ift herrlicher, als der ein Leben bringt, Rein Leben edler, als das aus dem Tod' entspringt.

101. Der Tob ber Beiligen.

Der Tod der Heiligen ist werth geacht sur Gott: Sag', wo es dir bewußt, was ist es für ein Tod?

105: Der Tob ift gut und bofe.

So gut ber Tod auch ift dem, der im Herren stirbt, So ungut ist er bem, der außer ihm verdirbt.

106. Bon ben Märtyrern.

Der Märt'rer Lebenslauf ist wenig aufgeschrieben; Die Tugenden, die man zur Leidenszeit gespürt, Die sobt und preis't man nur, und sind statt jenes blieben, Die — weil ein schöner Tod das ganze Leben ziert.

107. Die nütglichften Webanten.

Dent' an den Tod, mein Chrift, was deutst du anders viel? Man deuft nichts nützlichers, als wie man sterben wil.

108. Der Mensch ift breimal englisch.

Der Thronfürst ruht in Gott, ihn schaut der Cherubin, Der Seraphin zerschmelzt vor lauter Lieb' in ihn. Ich sinde diese drei in einer Seel' allein: So muß ein heil'ger Mensch ja dreifach englisch sein!

109. Der Beife.

Der Weise suchet Ruh' und flichet das Getummel, Gein Glend ift die Welt, sein Baterland der Himmel.

110. Das Wolfeilste.

Wie wolfeil halt doch Gott sein Reich und's ew'ge Leben! Er barf's bem Bugenden für einen Fußfall geben.

111. Un ben fich felbst Liebenden.

Narciß erfäuet sich, da er sich selbst wil lieben; Philantus lachest du? es ist von dir geschrieben.

112. Bon bem Herzen ber heiligen Clara be Montefalco. Hier ist der Speer und Schwamm, die Nägel, Säuf und Kron', Die Geißeln, und auch gar das Kreuz mit Gottes Sohn, Drei Kugeln eines Halt's: es kann nicht anders sein, Dies Herz ist Gottes Burg, und seines Leidens Schrein.

113. Lift wiber Lift.

Mit Lift hat uns ber Feind gefället und befriegt, Mit Lift kann er von uns sein wiederum besiegt.

114. Ein Lamm bezwingt ben Drachen. Bertraue Gott, der Drache wird leichtlich überwunden, hat ihn doch nur ein Lamm gefället und gebunden.

115. Die Nachreu' tommt zu spät. Da Gott auf Erden ging, ward er fast nicht geacht't, Nun er im Himmel ist, beklagt ihn Jedermann, Daß ihm nicht größer' Ehr' ist worden angethan, So thöricht ist die Welt, daß sie's nicht vorbedacht!

116. Ein's folgt und weicht bem andern. Ein's ift des andern End' und auch sein Anbeginn: Wenn Gott geboren wird, so stirbet Adam hin.

117. Die Welt und's neue Jerusalem. Die Welt scheint tugelrund, dieweil sie sol vergeh'n: Gevierdt ist Gottes=Stadt, drum wird sie ewig stehn'.

118. Der Spiegel.

Der Spiegel zeiget dir dein äuß'res Angesicht: Ach, daß er dir doch auch das innere zeiget nicht.

119. Das Faß muß reine sein. Wasch' aus dein's Herzeus Faß: wann hesen drinnen sein, So geußt Gott nimmermehr dir seinen Wein darein.

120. Der himmelspähenbe. Ein himmelspähender ist dem Geschöpfe todt. Bie fommt's? Er lebt allein dem Schöpfer seinem Gott.

121. Im Himmel sind auch Thiere. Man sagt, es fann kein Thier zu Gott dem Herrn eingeh'n. Wer sind die Biere dann, die nah' bei ihme steh'n?

122. Gott fieht nicht ilber fich. Gott fieht nicht über fich, d'rum überheb' dich nicht, Du kämst sonst mit Gefahr aus seinem Angesicht.

123. Von der hl. Martha an den Polypragmon. Der Herr spricht, Ein's ift noth, und was die Martha thut, Das ist auch an sich setbst gar löblich, sein und gut, Und dennoch straft er sie. Mert's Polypragmon wol, Das man mit vielerlei sich nicht zerrütten sol. 124. Bon Gott.

Gott ist ein solches Gut, jemehr man ihn empfind't, Jemehr man ihn begehrt, verlangt und liebgewinnt.

125. Des Gott'sverliebten Bein.

Der Gottverliebte Mensch hat sonsten feine Bein, Als daß er nicht kann bald bei Gott dem Liebsten sein.

126. Die unerforschliche Urfache.

Gott ist sich selber all's, sein Himmel, seine Lust: Warum schuf er benn uns? es ist uns nicht bewußt.

127. Die Wohnung Gottes.

Gott wohnet in sich selbst, sein Wesen ist sein Haus, D'rum gehet er auch nie aus seiner Gottheit aus.

128. Un ben Weltliebenben-

Die Seele, weil sie ist gemacht zur Ewigkeit, Hat keine wahre Ruh' in Dingen dieser Zeit, - 'D'rum wunder' ich mich sehr, daß du die Welt so liebst, Und auf's Zergängliche dich setzest und begibst.

129. Gott reb't am wenigsten.

Niemand red't weniger als Gott ohn' Zeit und Ort: Er spricht von Ewigkeit nur bloß ein einzig's Wort.

130. Bon ber Gitelfeit.

Wend' ab bein Angesicht vom Glast der Eitelkeit: Jemehr man ihn beschaut, jemehr wird man verleit't; Jedoch fehr's wieder hin, denn wer ihn nicht betracht't, Der ift schon halb von ihm gefällt und umgebracht.

131. Bon ber Berechtigfeit.

Gerechtigkeit ift weg! wohin? sie ist im Himmel, Warum? sie traute sich nicht mehr bei dem Getümmel. Was könnt ihr denn gescheh'n? sie wäre von der Welt Schon längst an ihrer Ehre geschwächet und gefällt.

132. Berluft und Gewinn.

Der Tod ist mein Gewinn, Berlust das lange Leben, Und bennoch dant ich Gott, daß er mir dies gegeben. Ich wachs' und nehme zu, so lang ich hier uoch bin, Darum ist auch gar wohl das Leben ein Gewinn. 133. Der Menich ift eine Roble.

Mensch, du bist eine Kohl', Gott ist dein Feu'r und Licht: Du bist schwarz, finster, kalt, liegst du in ihme nicht.

134. Die Rraft ber Burudfehrung.

Wann du dich, meine Seel' zurück hinein begibst, So wirst du, was du warst, und was du ehrst und liebst.

135. Die Bach wird bas Meer.

hier fließ' ich noch in Gott als eine Bach der Zeit, Dort bin ich felbst bas Meer ber ew'gen Seligkeit.

136. Der Strahl wird bie Sonne.

Mein Geift, fommt er in Gott, wird selbst die ew'ge Wonne, Gleichwie der Strahl nichts ist, als Sonn' in seiner Sonne.

137. Das Füntlein im Feuer.

Wer fann das Fünkelein in seinem Feu'r erkennen, Wer mich, wann ich in Gott, ob ich es sei, benennen?

138. Die Liebe macht beliebter.

Mit was macht sich die Braut beim Bräut'gam mehr beliebt? Mit Liebe, wenn sie sich ihm mehr und mehr ergibt.

139. Die glüdselige Ertrinfung.

Wenn du dein Schiffelein auf's Meer der Gottheit bringft, Glückselig bift du dann, so du darin'n ertrinkst.

140. Das ebelfte Gebet.

Das edelste Gebet ist, wenn der Beter sich In das, für dem er kniet, verwandelt inniglich.

141. Richts ift füßer als Liebe.

Es ist doch feine Lust und feine Seligfeit, Die übertreffen fann ber Liebe Sugigfeit.

142. Der Furcht und Liebe Wilrdigkeit. Wer Gott liebt, schmuckt schon hier sein's Geistes Sußigkeit, Wer aber Ihn nur fürcht', der ist davon noch weit.

143. Der allerlieblichfte Ton.

Es kann in Emigkeit kein Ton so lieblich sein,

141. Die beilige lleberformung.

Die Ruhe beines Geist's macht bich zu einem Thron, Die Lieb' zum Seraphin, ber Fried' zu Gottessohn. 145. Wir find ebeler als bie Scraphin'. Mensch, ich bin edeler, als alle Scraphin', Ich kann wol sein was sie, sie nie was ich je bin.

146. Was der höchste Abel des Menschen. Mein höchster Adel ist, daß ich noch auf der Erden Ein König, Kaiser, Gott, und was ich wil kann werden.

147. Die Weite bes Menschen ist nicht zu beschreiben. Wer ist, der mir, wie weit und breit ich bin, zeigt an? Weil der Unendliche (Gott) in mir wandeln kann.

148. Was die Seele erweitert. Was macht des Menschen Herz und seine Seele weit? Die Liebe Gottes gibt ihm die Beschaffenheit.

149. Was ohne Lieb' ift stinkt. Mensch, kommst du ohne Lieb', so steh' nur bald von fern', Was nicht nach Liebe reucht, das stinkt für Gott dem Herrn.

150. Der höchste Gottesbienst. Der höchste Gottesbienst, ift Gotte gleiche werden, Christförmig sein an Lieb', am Leben und Geberden.

151. Die wahre Weisheit. Die wahre Weisheit, die dir zeigt die himmelsthur', Steht in Vereinigung und feur'ger Lieb'sbegier.

152. Wie die Lieb' die Sünden verzehrt. Wie du den Flachs und's Werk im Jener siehst verschwinden, So brennen auch hinweg durch Liebe deine Sünden.

153. Das Meer in einem Tröpstein. Sag' an wie geht es zu, wenn in ein Tröpfelein In mich das ganze Meer, Gott, ganz und gar fleuß't ein?

154. Gott ist allenthalben ganz. D Wesen, dem nichts gleich! Gott ist ganz außer mir, Und inner mir auch ganz, ganz dort und auch ganz hier.

155. Wie Gott im Menschen. Mehr als die Seel' im Leib', Berstand in dem Gemüthe, Ist Gottes Wesenheit in dir und deiner Hütte.

156. Noch barvon. Gott ist noch mehr in mir, als wenn das ganze Meer In einem kleinen Schwamm ganz und beisammen war'. 157. Gott ift in und um mich.

Ich bin der Gottheit Jag, in welch's sie sich ergeußt, Sie ift mein tiefstes Meer, das mich in sich beschleußt.

158. Das Große ift im Rleinen verborgen.

Der Umfreis ist im Punkt, im Samen liegt die Frucht, Gott in der Welt; wie klug ist der ihn drinn'n sucht.

159. Alles in allem.

Wie sah' St. Benedict die Welt in einem Straht'? Es ist (weißt du es noch nicht) in Allem All's zumal.

160. Gott ist überall herrlich.

Kein Stäublein ist so schlecht, fein Stüpschen ist so flein: Der Weise siehet Gott gang herrlich brinne sein.

161. Alles in Ginem.

In einem Senfförnlein, so du's verstehen wilt, Ift aller oberern und unt'rern Dinge Bild.

162. Gin's ift im Und'ren.

Das Ei ist in der Henn', die Henn' ist in dem Ei: Die Zwei im Eins und auch das Eines in der Zwei.

163. Alles fommt aus bem Berborgenen.

Wer hätte das vermeint! aus Finsterniß fommt's Licht, Das Leben aus dem Tod', das Etwas aus dem Richt.

164. Das Conterfen Gottes.

Ich weiß Gott's Contersen: Er halt sich abgebild't In seinen Creatur'n, wenn du's erkennen wist.

165. Gott ichafft die Welt noch.

Gott schafft die Welt annoch, kommt dir dies fremde für? So wiss', es ist bei ihm kein Vor noch Nach, wie hier.

166. Die Ruh' und Wirfung Gottes.

Gott hat sich nie bemüht, auch nie geruht, das merk': Sein Wirfen ist sein Ruh'n, und seine Ruh' sein Wert.

167. Des Christen Jody ist leichte.

Chrift, es kann ja dein Joch dir nie beschwerlich sein, Denn Gott und seine Lieb', die spannt sich mit dir ein.

168. Das Unbeständigste.

Michts unbeständigers im Wolsein und im Schmerz', Ist, deute hin und her, als, Mensch, dein eigen Herz. 169. Die Klugheit wird gelobt.

Berwirf nicht, was du haft: ein'n Kaufmann, der fein Geld Wol anzulegen weiß, den lobet alle Belt.

170. Arznei der Rranfen - Liebe.

Ein Herz, das frank für Lieb', wird eher nicht gefund, Bis es Gott ganz und gar burchstochen und verwund't.

171. Die Liebe ift zerschmelzend.

Die Liebe schmilzt das Herz und macht's wie Wachs zerfließen, Erfahr' es, wo du wilt die fuge Wirkung wissen.

172. Der Abel bes geruhigen Gerzen. Mein Herze, wenn's Goft ruht, ist's Brautbett seines Cohn's; Wenn's dann sein Geist bewegt, die Senste Salomons.

173. Der höchste Friede.

Der höchste Friede, den die Seele kann genießen, Ist sich auf's möglichst' eins mit Gottes Willen wissen.

174. Der Ueberssuß der Seligen. Gott schenkt den Seligen so überflüssig ein, Daß sie mehr in dem Trank', als der in ihnen sein.

175. Die wunderbarsichste Heirath. Schau't doch die Heirath an! der Herr der Herrlichkeit Hat eines Sclaven Magd, des Menschen Seel' gefreit.

176. Die Hochzeit bes Lammes.

Wenn ich zu Gott eingeh' und füß' ihn mit Begier, Dann ist es, daß das Lamm die Hochzeit halt in mir.

177. Verwunderung über der Gemeinschaft Gottes. Es ist erstaumungsvoll, daß ich Stanb, Asch' und Koth, So freundlich und gemein mich machen darf mit Gott.

178. Bas ist die Creatur gegen Gott. Bas ist ein Stänbelein in Anschauung der Welt? Und was bin ich, wenn man Gott, gegen dir mich hält?

179. Wie Gott so herzlich liebt. Gott siebt so herzlich dich; er würde sich betrüben, Im Fall' es möglich wär', daß du ihn nicht witt lieben.

180. Der Tag und Morgenröth' der Seelen. Der Seelen Morgenröth' ist Gott in dieser Zeit, Ihr Mittag wird er sein im Stand' der Herrlichkeit. 181. Bom Geligen.

Die sel'ge Seele weiß nichts mehr von Anderheit, Sie ist ein Licht mit Gott und eine Herrlichkeit.

182. Gleichniß ber Frend' in Gott.

Freund, was der Honig dir ist gegen Koth und Wust, Das ist die Freud' in Gott auch gegen's Fleischeslust.

183. Was bu wilt ift alles in bir.

Mensch, alles was du wilt, ist schon zuvor in dir: Es tieget nur an dem, daß du's nicht wirkst herfür.

184. Das wunderlichste Geheimniß. Mensch, fein Geheimniß fann so wunderbarlich sein, Als daß die heil'ge Seel' mit Gott ein einig's Gin.

185. Wie die Creatur in Gott.

Wie du das Fen'r im Rieß', dem Bann im Kern siehst fein, So bild' dir das Geschöpf in Gott dem Schöpfer ein.

186. Nichts ift ibm felber.

Der Regen fällt nicht ihm, die Sonne scheint nicht ihr, Du auch bist anderen geschaffen, und nicht dir.

187. Man foll ben Geber nehmen.

Mensch laß' die Gaben Gott's, und eil' ihm selbsten zu, Wo du an Gaben bleibst, so kömmst du nicht zur Ruh'.

188. Wer ber freudigste Mensch ist.

Kein Mensch ist freudiger, als der zu aller Stund' Bon Gott und seiner Lieb' entzünd't wird und verwund't.

189. Der Sünder ift nie gang fröhlich.

Die Sünder, ob sie gleich in lauter Freude leben, So nuß doch ihre Seel' in größten Furchten schweben.

190. Das Kreuz offenbart was verborgen. In Trost und Süßigkeit kennst du dich selbst nicht, Christ, Das Kreuze zeigt dir erst, wer du im Junern bist.

191. Wie man alles auf einmal läßt. Freund, wenn du auf einmal die ganze Welt wilt laffen, So schau' nur, daß du kannst die eig'ne Liebe haffen.

192. Der weiseste Mensch.

Kein Mensch fann weiser sein, als der das ew'ge Gut Für allem and'ren liebt und sucht mit ganzem Muth. 193. Das Gerufe ber Creaturen.

Mensch, alles schreit dich an und predigt dir von Gott, Hörst du nicht, daß es ruft: lieb' ihn! so bist du todt.

194. Was Gott am liebften thut.

Das liebste Werk, das Gott so inniglich liegt an, Ift das er seinen Sohn in dir gebären kann.

195. Der wesentliche Dank.

Der wesentlichste Dank, den Gott liebt wie sein Leben, Ift, wenn du dich bereit'st, daß er sich selbst kann geben.

196. Der Beiligen größte Arbeit.

Der Seil'gen größtes Werk und Arbeit auf der Erden, Ift Gott gelassen sein und ihm gemeine werden.

197. Was Gott vom Menschen forbert. Gott fordert nichts von dir, als daß du ihm sollst ruh'n; Thust du dies, so wird er das andere selber thun.

198. Was die geistliche Anh' ist. Die Ruh', die Gott begehrt, die ist von Sünden rein, Begier= und willenlos, gelassen, innig sein.

199. Wie das Herze muß beschaffen sein. Christ, wo der ew'ge Gott dein Herz foll nehmen ein, So nuß fein Bildniß dri'n, als seines Sohnes sein.

200. Wie man die Zeit verfürzt. Mensch, wenn dir auf der Welt zu lang wird Weil und Zeit, So fehr' dich nur zu Gott in's Nun der Ewigkeit.

201. Warum die Seele ewig. Gott ist die ew'ge Sonn', ich bin ein Strahl von ihme: D'rum ist mir's von Natur, daß ich mich ewig rühme.

202. Der Strahl über bie Sonne.

Der Strahl ist nichts, wenn er sich von der Sonn' abbricht, Du gleichfalls, läßt du Gott dein wesentliches Licht.

203. Wie man sucht, so findet man. Du findest, wie du such klopfest an Und bittest, so wird dir geschenkt und aufgethan.

204. Wer nicht von Gott geschieben kann werben. Wen Gott zu seinem Sohn geboren hat auf Erden, Der Mensch kann nimmermehr von Gott geschieden werden. 304. Scheffler's Berte. 11. 205. Der Punkt ber Seligkeit.

Der Bunkt der Seligkeit besteht in dem allein, Dag man muß wesentlich aus Gott geboren sein.

206. In wem ber Sohn Gottes geboren ist. Wem alle Ding ein Ding und lauter Friede sind, In dem ist wahrlich schon gebor'n das Jungfrau'n-Kind.

207. Kennzeichen des Sohn's Gottes. Wer stets in Gotte bleibt, verliebt, gelassen ist, Der Mensch wird allermeist für Gottessohn erkiest.

208. Nach ber Zeit ist feine Wirkung. Mensch, wirfe, weil du fannst, dein Heil und Seligfeit, Das Wirfen höret auf mit Endung dieser Zeit.

209. Wer zuviel glaubt.

Es ist zwar mahr, daß Gott dich selig machen wil: Glaubst du, er wil's ohn' dich, so glaubest du zu viel.

210. Was die Armuth des Geistes ist. Die Armuth uns'res Geist's besteht in Junigkeit, Da man sich aller Ding' und seiner selbst verzeiht.

211. Der Aermste, ber Freieste. Der Armuth Eigenthum ist Freiheit allermeist, D'rum ist fein Mensch so frei, als der recht arm im Geist'.

212. Armuth ift bas Wesen aller Tugenben. Die Laster sind bestrickt, die Tugenden geh'n frei: Sag', ob die Armuth nicht ihr aller Wesen sei?

213. Der allerebelste Mensch. Der Allerebelste, den man ersinnen kann, Ist ein ganz lauterer und wahrer armer Mann.

214. Der herrliche Tod.

Christ, der ist herrlich todt, der allem abgestorben, Und ihm dadurch den Geist der Armuth hat erworben.

215. Die Zeit begreift nicht die Ewigkeit. So lange dir, mein Freund, im Sinn' liegt Ort und Zeit, So faßt du nicht, was Gott ist und die Ewigkeit.

216. Die empfängliche Geel'.

Die Seel', die Jungfrau ift und nichts als Gott empfängt, Kann Gottes schwanger sein, so oft sie b'ran gedenkt.

217. Der aufgespannte Beift.

Der Geist, ber allezeit in Gott steht aufgericht't, Empfängt ohn' Unterlag in sich bas em'ge Licht.

218. Rennzeichen ber Braut Gottes.

Die Braut verliebet sich in Bräntigam allein:

Liebst du was neben Gott, schau' wie du Braut fannst sein.

219. Das manbelnbe Gezelt Gottes.

Die Seel', in der Gott wohnt, die ift (o Seligkeit!) Ein wandelndes Gezelt der ew'gen Herrlichkeit.

220. Gott verforgt alle Creaturen.

Gott, der versorget all's, und doch ohn' alle Müh', Ein jede Creatur bedenkt er spät und früh.

221. Auch bas fleinste Würmlein.

Rein Würmlein ift so tief verborgen in der Erben, Gott ordnet's, daß ihm da fann seine Speise werden.

222. Gott ift bie Allvorfichtigfeit leichte.

Mensch glaubst bu Gott's des Herrn Allgegenwärtigkeit, So sieheft du wie leicht ihm die Borsichtigkeit.

223. Gott fol ber Seelen befannt fein.

Ein Herr in seinem Hans, ein Fürst in seinem Land, In ihrem Erbtheil Gott fol fein die Seel' bekannt.

224. Wie man gur Ginigfeit gelangt.

Wenn sich der Mensch entzieht der Mannigsaltigkeit, Und kehrt sich ein zu Gott: kommt er zur Einigkeit.

225. Der Luftgarten Gottes.

Die ew'ge Lustbarkeit sehnt sich in mir zu sein. Warum? ich bin (o hört!) ihr Blum' und Würzgärtlein. 226. Die Majestät bes Menschen.

Ich bin (o Majestät!) ein Sohn der Ewigkeit, Ein König von Natur, ein Thron der Herrlichkeit.

227. Wer aus abelichem Geblüte.

Der so aus Gott gebor'n, sein Fleisch hat und Gemüthe, Fürwahr, er ift allein aus ad'lichem Geblüte.

228. Gott fieht bie Unfunft an.

Die Ankunft hilft doch viel: Weil Chriftus g'ung gethan, So sieht Gott sein Verdienst und Adel in uns an.

229. Ber Gott bient ift hoch abelig. Mir dient die ganze Welt: Ich aber dien' allein,

Der ew'gen Majestät. Bie edel nuß ich sein!

# Fünftes Buch.

1. Alles muß wieber in Eins. All's kommt aus Einem her, und muß in Eines ein, Wo es nicht wil gezweit, und in der Bielheit sein.

2. Wie die Zahlen aus bem Eins, so die Geschöpfe aus Gott. Die Zahlen alle gar find aus dem Eins geflossen, Und die Geschöpf' zumal aus Gott dem Eins entsprossen.

3. Gott ist in allen wie die Einheit in'n Zahlen. Gleich wie die Einheit ist in einer jeden Zahl; So ist auch Gott der Ein' in'n Dingen überall.

4. Nichts kann ohn' das Eins besteh'n. Wie 'all und jede Zahl'n ohn' Eines nicht besteh'n; So müffen die Geschöpf' ohn' Gott das Eins vergeh'n.

5. Die Nulle gilt vornen an nichts. Das Nichts, die Creatur, wenn sich's Gott vorgeset, Gilt nichts: steht's hinter ihm, dann wird es erst geschätzt.

6. Im Eins ist alles Eins. Im Eins ist alles Eins: kehrt zwei zurück hinein, So ist es wesentlich mit ihm ein ein'ges Ein.

7. Alle Heiligen find ein Heiliger. Die Heil'gen alle find ein Heiliger allein, Weil sie ein Herz, Geist, Sinn, in einem Leibe sein.

8. Die geheime Kronenzahl. Zehn ist die Kronenzahl, sie wird aus eins und nichts; Wenn Gott und Creatur zusammen tomm'n, geschicht's.

9. Es muß ein jeder Thristus sein. Der wahre Gottes Sohn ist Christus nur allein: Doch muß ein jeder Christ derselbe Christus sein. 10. Gottes = Palaft.

Gott ist ihm selbst sein Thron, der Himmel ist sein Saal, Der Borhof's Paradeis, der Erdfreis ist der Stall.

11. Die Günb' ift allein bas übel.

Rein Übel ift als Sünd', und waren feine Sünden, So war' in Ewigfeit fein Übel auch zu finden.

12. Ein wachenbes Auge fiehet.

Das Licht der Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht; Wer kann es seh'n? Ein Herz, das Augen hat und wacht.

13. Das irbifche Gut ift ein Mift.

Das ird'sche Gut ift Mift, die Armen sind der Acker, Wer's ausführt und zerstreut, geneust's zur Erndte wacker.

14. Der Ausgang geschieht um ben Eingang. Kein Ausgang, ber geschieht, als um des Eingang's willen; Mein Herz entschüttet sich, daß es Gott an sol füllen.

15. Berbammniß ift im Wefen.

Könnt' ein Verdammter gleich im höchsten Himmel sein, So fühlet er boch stets die Höll' und ihre Pein.

16. Durch bich entwird Gott nichts.

Mensch, wähle, was du wilt, Berdammniß oder Ruh', Es gehet Gott durch dich nichts ab und auch nichts zu.

17. Das größte Wunder.

Der Wunder hat es viel, kein größers kann ich schen, Als daß das Aufersteh'n des Fleisches wird geschehen.

18. Die geiftlichen Sahr'szeiten.

Der Winter ift die Sünd', die Buße Frühlingszeit, Der Sommer Gnadenftand, der Herbst Vollfommenheit.

19. Anch von bemfelben.

Im Winter ist man todt, im Frühling' steht man auf, Im Sommer und im Herbst' verbringt man seinen Lauf.

20. Der fteife Felfenftein.

Ein tugenbhafter Mensch ist wie ein Felsenstein, Es stürme wie es wil, er fället boch nicht ein.

21. Der Sünd' und Tugend Eigenschaft. Die Buße riechet wol, die Sünden alle stinken, Die Tugenden geh'n recht, die Laster aber hinken. 22. Die Renfcheit bleibt verschloffen.

Die Kenschheit ift ein Schloß, das Niemand auf fann schließen; Was sie im Innern ift, das mag fein Fremder wissen.

23. Die Zeit bie ift nicht ichnell.

Man fagt, die Zeit ist schnell: wer hat sie sehen fliegen? Sie bleibt ja unverrückt im Weltbegriffe liegen.

24. Gott fieht man nicht mit Augen.

Wenn du denkst Gott zu schau'n, bild' dir nichts Sinnlich's ein: Das Schau'n wird inner uns, nicht außerhalb uns sein.

25. Was bas Beste an ber Seligfeit.

Was an der Seligfeit mein Herz für's Best' erfiest, Ist, daß sie wesentlich, und nicht von außen ist.

26. Gott wird wie wir.

Gott gibt dir wie du nimmft, du felbst schenkst aus und ein, Er wird dir wie du wilt, wie nach dem Fag der Wein.

27. Die Wegescheibe zur Emigfeit.

Die Wegescheid ist hier: Wo lenkst du dich nun hin? Bur Linken ist Berlust, zur Rechten ist Gewinn.

28. Was Gott ben Tag burch thut.

Des Morgens geht Gott aus, zu Mittag schläfet er, Des Nachts ist er erwacht, reis't Abends ohn' Beschwer.

29. Man nuß die Tiefe auf der Höhe betrachten. Ein Ungrund ist zwar Gott, doch wem er sich sol zeigen, Der nuß bis auf die Spit der em'gen Berge steigen.

30. Der Teufel, ber ist gut.

Der Teufel, ist so gut dem Wesen nach als du; Was gehet ihm denn ab? Gestorb'ner Will' und Ruh.

31. Die Ichheit und Verläugnung.

Der Ichheit ist Gott seind, Verläugnung ist er hold; Er schätzt sie beide so, wie du den Koth und Gold.

32. Der eigene Wille ftiirgt alles.

Unch Chriftus, mar' in ihm ein fleiner eig'ner Wille, Wie felig er auch ift, Menfch, glaube mir, er fiele.

33. Wenn Gott am liebsten bei uns ist. Gott, dessen Wollust ist bei dir, o Mensch, zu sein, Rehrt, wenn du nicht daheim, am liebsten bei dir ein. 34. Gott liebt nichts als fich.

Gott hat sich selbst so lieb, bleibt ihm so zugethan; Daß er auch nimmermehr was anders lieben kann.

35. Gott fann mehr viel als wenig.

Nichts ist, das Got nicht kann. Hör' Spötter auf zu lachen. Er kann zwar keinen Gott, wol aber Götter machen.

36. Viel Götter, und nur einer. 1. Cor. 8. 5. Ein ein'ger Gott, und viel, wie stimmt dies überein? Gar schöne: Weil sie all' in einem Einer sein.

37. Gott ichaut auf ben Grunb.

Gott schätzt nicht was du Gut's, nur wie du es gethan: Er schaut die Früchte nicht, wur Kern und Wurzel an.

38. Gott bricht von Disteln Feigen. Gott lift von 'nDornen Wein, von 'nDisteln bricht er Feigen, Wenn er dein fündig's Herz zur Buße kommt zu neigen.

39. Die Seligen find nie fatt. Die Sel'gen dürfen sich, daß sie nie satt sind, freu'n: Es nuß ein suger Durst und lieber Hunger sein.

40. Christus ist ein Fels. Wer sich an Christum stößt, er ist ein Felsenstein:

Berschellt: wer ihn ergreift, kann ewig sicher sein.

41. Je mehr Erkenntniß je weniger Verstündniß.

41. Je mehr Erkennst, je mehr wirst du bekennen, Daß du je weniger ihn, was er ist, kannst nennen.

42. Gott muß sich selber lieben. Gott ist das höchste Gut, er muß ihm selbst gefallen, Sich selber auf sich kehr'n, sich lieben, ehr'n für allen.

43. Wie Gott so serecht. Schau' Gott ist so gerecht: Wär' etwas über ihn, Er ehrt' es mehr als sich, und kniete für dem hin.

44. Gott liebt sich nicht als sich. Gott liebt sich nicht als sich, nur als das höchste Gut, D'rum schau', daß er auch selbst, was er besielet thut.

45. Die Laster scheinen nur. Die Laster geh'n bekleid't, die Tugend stehet bloß, Die ist wahrhaftiglich, jen' aber scheinen groß.

46. Du bift ber erfte Gunber.

Schweig' Sünder, schreie nicht die Ev' und Adam an: War'n sie nicht vorgefall'n, du hättest's selbst gethan.

47. Der geiftliche Fenerzeng.

Mein herz ift's Fenerzeng, der Zunder guter Wille: Schlägt Gott ein Fünklein d'rein, fo brennt's und leucht's die Fülle.

48. Eins fann's nicht ohn' bas andere.

Zwei müssen es vollzieh'n: ich kam's nicht ohne Gott, Und Gott nicht ohne mich: das ich entgeh' dem Tod.

49. Die iconfte Beisheit.

Mensch steig' nicht allzuhoch, bild' dir nichts übrig's ein, Die schönste Weisheit ist: nicht gar zu weise sein.

50. Gott ift nicht tugenbhaft.

Gott ist nicht tugendhaft: Aus ihm kommt Tugend her, Wie aus der Sonn' die Strahl'n, und Wasser aus dem Meer.

51. Nach Gott ift alles gebilbet.

Gott ist von Anbeginn der Bildner aller Dinge, Und auch ihr Muster selbst. D'rum ist ja fein's geringe.

52. Du mußt ber Simmel fein.

In himmel kommft bu nicht, lag nur von dem Getümmel: Du feift denn felbst zuvor ein lebendiger himmel.

53. Die ewige Erwählung.

Gott wählt dich wie du bist: Bos ist bei ihm verlor'n; Gut ist von Ewigkeit zum Leben auserkor'n.

54. Der Tugenben und Laster Beschaffenbeit. Die Tugend liegt in Ruh', die Laster steh'n im Streit': Sie haben Bein in sich, jen' aber Seligkeit.

55. Gott straft nicht bie Slinder.

Gott ftraft die Sünder nicht: die Sünd' ist selbst ihr Hohn, Ihr' Angst, Bein, Marter, Tod; wie Tugend selbst ihr Lohn.

56. Gott thut beine Verbammniß nicht web. Der Sonne thut nichts weh', wenn du von ihr dich kehrst, Also auch Gotte nicht, wenn du in Abgrund fährst.

57. Wenn bu willft, wirst du selig. Gott läßt dich jede Zeit gar gern in Himmel ein: Es stehet nur bei dir, ob du wilt selig sein.

58. Wie bu bift, fo wirft bu gewirfet.

Die Sonn' erweicht das Wachs und machet hart den Koth; So wirkt auch Gott nach dir das Leben und den Tod.

59. Berren Gunft mabret immer.

Daß Herren-Gunft ewiglich und nicht nur furz bestehe, Beweif' ich mit der Gunft des Herren in der Höhe.

60. Der Weg jum Simmel.

Wenn du, mein Pilger, wilt im himmel dich erhöhen, So mußt du nahezu, g'rad über'n Krenzweg gehen.

61. Alles ift bollfommen.

Menfch, nichts ift unvollkomm'n, der Ries gleicht dem Rubin: Der Frosch ist ja fo fchön, als Engel Seraphin.

62. Des Menschen größter Schatz.

Der größte Schatz nach Gott ift guter Will' auf Erben: Ift alles gleich verlor'n: durch ihn kann's wieder werden.

63. Bei Gott find feine Jahre.

Für Gott sind tausend Jahr' wie ein vergang'ner Tag: Darum ift gar kein Jahr bei ihm, wer's fassen mag.

64. Wir bienen uns, nicht Gott.

Mensch, Gott ist nichts gedient mit Fasten, Beten, Wachen: Du dienst mehr dir damit, weil's dich kann heilig machen.

65. Gott fann fich nicht verbergen.

Gott kann sich nimmermehr verbergen, wie du sprichst: Es sei denn, daß du auch für ihn ein Loch erdicht'st.

66. Gott ift in uns felbft.

Gott ift so nah' bei dir mit seiner Gnad' und Güte, Er schwebt dir wesentlich im Herzen und Gemüthe.

67. Wie weit ber Weg in himmel.

Chrift, schätze dir die Reif' in Himmel nicht so weit; Der ganze Weg hinein ist keines Schrittes breit.

68. Der Weise begehrt nicht in Himmes. Der Weise, wenn er stirbt, begehrt in Himmel nicht: Er ist zuvor darin, eh' ihm das Herze bricht.

69. Des Bösen und Guten Unterschieb. Ein Fresicht ist der Bös'; ein guter Mensch ein Stern: Er brennet von sich selbst, der leuchtet von dem Herrn. 70. Man bebarf nicht viel zur Seligkeit. Chrift, du bedarfft nicht viel zur ew'gen Seligkeit: Es hülft ein einzig's Kraut, das heißt Gelassenheit.

71. Die Buff' ift leicht gu thun.

Die Buß' ift bald gethan, daß dich Gott los muß sagen: Du darfft nur an die Brust wie jener Sünder schlagen.

72. Gott ist allem gleich nahe.

Gott ift dem Belgebub nah' wie dem Seraphim: Es fehrt nur Belgebub den Rücken gegen ihn.

73. Gott fann fich nicht entzieh'n.

Gott kann sich nicht entzieh'n, er wirket für und für. Fühlst du nicht seine Kraft, so gib die Schuld nur bir.

74. In ber Hölle ift keine Ewigkeit. Betracht' es eigentlich, bei Gott ift Ewigkeit, Beim Tenfel in ber Höll', da ift ein ew'ges Leid.

75. Nichts besteht ohne Genuß. Nichts dauert ohn' Genuß. Gott muß sich selbst genießen; Sein Wesen würde sonst wie Gras verdorren müssen.

76. Wie die Gesellschaft, so der Gesellte. Bu wem du dich gesellst, das Wesen saufst du ein: Bei Gotte wirst du Gott, beim Teufel Teufel sein.

77. Un ben Gunber.

Du schweiest auf den Dieb und schiltst ihn unverholen: Schweig', du hast Gott vielmehr, als er der Welt gestohlen.

78. Warum wenig' zur Thür' bes Lebens eingeh'n. Daß nach der Himmelthür' so wenig' Menschen greifen! Es wil ihm feiner denn den alten Balg abstreifen.

79. Um Rreng' am sichersten.

Man liegt am feligsten in Leiden, Kreuz und Bein: Wo aber find, die gern auf diesem Bette fein.

80. Die Armuth ist am reichsten.

Die Armuth ift ein Schatz, bem feine Schätze gleichen: Der ärmfte Mensch im Geist' hat mehr als alle Reichen.

81. Im Reinen erscheinet Gott. Mensch, denkst du Gott zu schau'n, dort oder hier auf Erden: So nuch bein Herz zuvor ein reiner Spiegel werden. 82. Am Kreuz' ift die Lieb' am liebsten. Sag', wo die Liebe wird am liebesten gefunden? Um Kreuz', wenn sie um des Geliebten will'n gebunden.

83. Frend' und Leid beisammen.

Gin Chrift erfreuet fich in Leiben, Kreuz und Bein: Go fann ja Freud' und Leid gar wol beifammen fein.

. 84. Gin's wiffen bat ben Preis.

Biel wiffen blähet auf; dem geb' ich Lob und Preis, Der ben Gefreuzigten in feiner Seele weiß.

85. Wer nichts weiß, ist geruhig. Hätt' Abam nie vom Baum' der Wiffenschaften geffen, Er wär' im Paradeis in ew'ger Ruh' gesessen.

86. Der Schöpfer im Geschöpfe. Die Schöpfung ift ein Buch; wer's weislich lefen kann, Dem wird darin gar fein der Schöpfer kund gethan.

87. Ein's ift bas befte Buch.

Biel Bücher viel Beschwer; wer eines recht gelesen, (Ich meine Jesum Christ), ist ewiglich genesen.

88. Du mußt bich überfeten.

Der Leib muß sich in Geift, der Geist in Gott erheben, Wo du in ihm, mein Mensch, wilt ewig felig leben.

89. Du mußt es hier erwerben.

Hier muß es sein gethan; ich bilde mir nicht ein, Daß, der kein Reich erwirbt, dort wird ein König sein.

90. Nichts Zeitlich's ift in Gott.

Ein Augenblid ift furz, noch fann ich fühnlich fagen, Daß Gott fo lange nicht gewest vor Zeit und Tagen.

91. In welchem Jahr' die Welt erschaffen. Da Gott die Welt erschuf, was schrieb man für ein Jahr? Kein anders nicht, als das seines Urstand's erstes war.

92. Gott fieht nichts zuvor.

Gott siehet nichts zuvor, d'rum leugst du, wenn du ihn Mit der Vorsehung mißt nach beinem blöden Sinn'.

93. Gott kann nicht zürnen.

Gott zürnet nie mit uns, wir bichten's ihm nur an; Unmöglich ist es ihm, daß er je zürnen kann. 94. Gott ift nicht beweglich.

Wer saget, daß sich Gott vom Sünder abgewend't, Der giebet klar an Tag, daß er Gott noch nicht kennt.

95. Was Gott ben Seligen und Verdammten ist. Gott ist den Seligen ein ew'ger Freuden=Gast, Und den Verdammeten ein' ew'ge Überlast.

96. Das Höllische breunt nur.

Die Hölle schad't mir nichts, war' ich gleich stets in ihr: Daß dich ihr Feuer brennt, das lieget nur an dir.

97. Der Beife flagt nur Gunbe.

Der Beise, wenn er fol von Bein und Unglud fagen, Wird dir sonft über nichts als über Sünde tlagen.

98. Gott kann bem Willen nicht steuern. Nichts stärker's ist als Gott: doch kann er nicht verwehren, Daß ich nicht was ich wil sol wollen und begehren.

99. Was Gott gern iffet.

Gott ist die Herzen gern. Willft du ihn stattlich speisen, So richt' ihm deines zu, Er wird es ewig preisen.

100. Wie Gott bas Herz wil zubereitet haben. Wie kocht man Gott bas Herz? Es muß gestoßen sein, Gepreßt und stark vergold't, sonst geht es ihm nicht ein.

101. Gott wis ein ganzes Herze. Chrift mit dem halben Theil wirst du Gott nicht begaben Er wil das Herze ganz und nicht die Hälfte haben.

102. Warum niemand von Engeln befessen wird. Wie, daß kein heil'ges Herz von Engeln wird besessen? Sie thun's nicht, weil es Gott für sich hat abgemessen.

103. Gott ist nicht 's erstemal am Kreuz gestorben. Gott ist nicht 's erstemal am Kreuz getödtet worden, Denn schau', er ließ sich ja in Abel schon ermorden.

101. Christus ist gewesen, eh' er war. Daß Christus lang zuvor, eh' daß er war, gewesen, Ist flar: Weil man ihn aß und trank, daß man genese.

105. Den himmel kann man stehlen. Wer heimlich Gutes wirft, sein Geld austheilt verholen, Der hat das himmelreich gar meisterlich gestohlen.

106. Das Leben muß dir sethst eingeschrieben sein. Mensch, wird dein Herze nicht das Buch des Lebens sein, So wirst du nimmermehr zu Gott gelassen ein.

> 107. Christus gestern, heut' und morgen. Messias, der ist heut, ist gestern und ist morgen, Und bis in Ewigkeit entdecket und verborgen.

108. Der Glaub' allein ist ein hohles Faß. Der Glaub' ohn' Lieb' allein, (wie ich mich wol besinne), Ist wie ein hohles Faß, es klingt und hat nichts d'rinne.

109. Wer Gott hat, hat alles mit ihm. Bei Gott ist all's und jed's: Wer neben ihm trägt ein, Der muß ein rechter Narr und dummer Geizhals sein.

110. Dem Schöpfer laufen alle Geschöpfe nach. Wenn du den Schöpfer hast, so lauft dir alles nach, Mensch, Engel, Sonn' und Mond, Luft, Feuer, Erd' und Bach.

111. Außer Gott leben, ist tobt sein. Mensch, glaube dies gewiß: wo du nicht lebst in Gott, Lebst du gleich tausend Jahr', du bist so lange todt.

112. Nicht alles Gute ist gut. Nicht alles Gut' ift gut, Mensch, überred' dich nicht: Was nicht in Lieb'öl brennt, das ist ein falsches Licht.

113. Gewinn ift Berluft. Der Reiche dieser Welt, was hat er vom Gewinn? Daß er muß mit Berluft von seinem Reichthum zieh'n.

114. Nach Ehre streben ist thöricht. Wie thöricht sind wir doch, daß wir nach Ehre streben! Gott will sie ja nur dem, der sie verschmähet, geben.

115. Erfahrung ist besser als Wissenschaft. If doch, was red'st du viel von Krast der Burzel Jesse? Mir schmecket nichts so gut, als was ich selber esse.

116. Du mußt ber erfte im himmel sein. Chrift, laufe, was du fannst, wiltu' in himmel ein, Es heißt nicht stille steh'n, du mußt der erste sein.

117. Der Demilthige wird nicht gericht't. Wer stets in Demuth lebt, wird nicht von Gott gericht't; Warum? er richtet auch Niemand und fündigt nicht. 118. Gott ist nicht mehr barmberzig als gerecht. Gott, der wird nicht für Gott vom weisen Mann erkieft, Wo er barmberziger mehr als gerechter ist.

119. Die Wirkung bes heiligen Sakrament's. Das Brod des Herrn in uns wirkt wie der Weisen Stein, Es machet uns zu Gold, wo wir geschmolzen sein.

120. Der Mensch ist zwei Menschen. Zwei Menschen sind in mir: der eine wil was Gott, Der and're was die Welt, der Teusel und der Tod.

121. Nichts ist herrlicher als die Seele. Sollt' auch was herrlichers als meine Seele sein, Weil Gott, die Herrlichkeit, sich selbst verwandelt drein?

122. Es find nicht Heilige. Es können, wie du fprichft, nicht viel der Heil'gen sein.

Es können, wie du fprichst, nicht viel der Heil'gen sein. Warum? denn Jesus ist der Heil'ge ja allein.

123. Gleichniß ber hl. Dreieinigkeit. Gott Bater ift der Brunn, der Quell, der ist der Sohn, Der heilige Geist, der ist der Strom, so fleußt davon.

124. Von Gott wird mehr gelogen, als wahr gered't. Was du von Gott verjah'st, dasselb' ist mehr erlogen Uls wahr, weil du ihn nur nach dem Geschöpf' erwogen.

125. Zeit ist ebler als Ewigkeiten, Die Zeit ist edeler als tausend Ewigkeiten, Ich kann mich hier dem Herrn, dort aber nicht bereiten.

126. Der Ichheit Tob stärkt in dir Gott. So viel mein Ich in mir verschmachtet und abnimmt, So viel des Herren Ich dafür zu Kräften kümmt.

127. Die Seel' ist über Zeit. Die Seel', ein ew'ger Geist, ist über alle Zeit, Sie lebt auch in der Welt schon in der Ewigkeit.

128. Der Seelen wird es nie Nacht. Mich wundert, daß du darfft den Tag so sehr verlangen! Die Sonn' ist meiner Seel' noch niemals untergangen.

129. Das Innere bedarf nicht bes Außeren. Wer seine Sinnen hat in's Junere gebracht, Der hört, was man nicht red't, und siehet in der Nacht. 130. Der geiftliche Magnet und Stahl. Gott, der ist ein Magnet, mein Herz, das ist der Stahl, Es kehrt sich stets nach ihm, wenn er's berührt einmal.

131. Der Menfch ift etwas Großes.

Der Mensch muß doch was sein: Gott nimmt sein Wesen an, Um aller Engel will'n hätt' er solch's nicht gethan.

132. Der Gelaffene leibet keinen Schaben. Wer nichts mit Eigenthum besitzet in der Welt, Der leidet nicht Berluft, wenn ihm gleich's Haus einfällt.

133. Der Weise grämt sich nie.

Der Weise wird sich nie in Pein und Unglück grämen, Er bitt't Gott nicht einmal, daß er's von ihm sol nehmen, Er betet nur, Herr, dein Wille geschehe.

134. Ein König und ein Anecht ist Gott gerecht. Mensch, allererst bist du für Gott geschickt und recht Wenn du zugleiche bist ein König und ein Anecht.

135. Vorbereitung macht weniger Empfinblichkeit. Wie, daß den Weisen nie betrübet Weh und Leid? Er hat sich lang zuvor auf solchen Gast bereit.

136. Dem Weisen gilt alles gleich. All's gilt dem Weisen gleich; er sitt in Ruh' und Stille, Geht es nach seinem nicht, geht es nach Gottes Wille.

137. Gott höret auch die Stummen. Mensch, wo du Gott um Gnad' nicht kannst mit Worten ehren, So steh' nur stumm für ihm, er wird dich schon erhören.

138. Wen Gott nicht ewig verdammen kann. Den Sünder, welcher sich nicht ewig wend't von Gott, Kann Gott auch nicht verdammen zur ewigen Bein und Tod.

139. Das Alleradeligste.

Bin ich nicht adelig! die Engel dienen mir, Der Schöpfer buhlt um mich und wart't für meiner Thür.

140. Der Weise fehlt nie bes Ziel's. Der Weise fehlet nie, er trifft allzeit das Ziel; Er hat ein Augenmaß, das heißet, wie Gott wil.

141. Der Welt Thun ist ein Trauerspiel. Freund, gönn' es doch der Welt, ihr geht's zwar, wie sie wil, Doch ist ihr ganzes Thun nichts als ein Trauerspiel.

142. Im himmel mag man thun, was man wis. Mensch, zähme doch ein kleins auf Erden deinen Billen, Im himmel wirst du ihn, wie du wirst woll'n, erfüllen.

143. Der Unempfindliche ist mehr als englisch. Wer in dem Fleische lebt und fühlt nicht deffen Bein, Der muß schon auf der Welt weit mehr als englisch sein.

144. Die Ichheit schab't mehr als tausend Teufel. Mensch, hüte dich für dir. Wirst du mit dir beladen, Du wirst dir selber mehr als tausend Teufel schaden.

145. Christus verursacht nur Haß und Streit. Meinst du, daß Christus dir bringt Fried' und Einigkeit? Nein, wahrlich, wo er ist, entstehet Haß und Streit.

146. Die Belt ist von Ewigkeit. Weil Gott, der Ewige, die Welt schuf außer Zeit, So ist's ja sonnenklar, daß sie von Swigkeit.

147. In Gott ist alles gleich. In Gott ist alles eins. Der Mind'st im Himmelreich Ist Christo unserm Herrn und seiner Mutter gleich.

148. In Ewigkeit geschieht alles zugleich. Dort in der Ewigkeit geschiehet all's zugleich, Es ist fein Vor und Nach, wie hier im Zeitenreich.

149. Alle Menschen müssen ein Mensch werben. Der Bielheit ift Gott Feind: d'rum zieht er uns so ein, Daß alle Menschen soll'n in Christo Einer sein.

150. Im himmel ist alles gemein. Im himmel lebt man wol; Niemand hat was allein, Was einer hat, das ist den Sel'gen all'n gemein.

151. Ein jeber geneust bes anbern Seligfeit. Marien Seligfeit und ihres Sohn's, bes Süßen, Werd' ich so völliglich als beide selbst genießen.

152. Was ein Heiliger hat, bas ist ber anbern auch. Was hier die Heiligen mit großer Müh' erlangt, Wird in der Seligkeit mir all's umsonst geschankt.

153. Ein jeder im Himmel freuet sich ob dem andern. Der größte Heilige wird sich so hoch erfreu'n Ob mir, als sehr ob ihm ich werde fröhlich sein.

154. Ber Friebe sucht, muß viel überseh'n. Wenn du so genan das deine wilt beschützen, So wirst du nimmermehr im wahren Frieden sigen.

155. Christus ist ber erste und lette Mensch. Der erst' und lette Mensch ist Christus selbst allein, Weil all' ans ihm entsteh'n, in ihm beschlossen sein.

156. Wer viel begehrt, bem mangelt viel. Wer g'nugsam reich, hat all's. Wer viel begehrt und wil, Der gibet zu versteh'n, daß ihm noch mangelt viel.

157. Der Reiche ift wahrhaftig arm. Der Reiche, wenn er viel von seiner Armuth spricht, So glaub' es ihm nur gern, er seugt wahrhaftig nicht.

158. Die Abgestorbenheit ist eine Wittib. Die Abgestorbenheit nuß eine Wittib sein, Denn sie hat keinen Mann und gehet stets allein.

159. Das Leiben Christi ist noch nicht gar vollbracht. Das Leiden Christi ist am Kreuz nicht gar vollbracht; Er leidet heute noch bei Tag und auch bei Nacht.

160. Der Mensch muß bas Leiben Christi erfüllen. Mensch, du sollst Paulus sein und in dir selbst erfüllen, Was Christus nicht gethan, wo sich der Zorn sol stillen.

161. Riemand liegt an ber Brust Christi als Johannes. Kind, bilde dir nicht ein, eh' du Johannes bist, Daß du liegst an der Brust des Herren Jesu Christ.

162. Das Lob bes Sünbers.

Das Lob, das Gott dem Herrn ein Ungerechter gibt, Wird weniger von ihm als Hund'sgebell geliebt.

163. Gott hilft bem größten Sünder am liebsten. Die Sünder liegen frank, ihr Arzt ist Jesus Christ, Am liebsten hilft er dir, wo du der größte bist.

164. Gott nimmt nur die Lämmer an. Gott wil daß alle foll'n zu seinem Sohne kommen, Und dennoch werden nur die Lämmer angenommen.

165. Ber Gott fiehet.

Gott ift ein em'ger Blit; wer kann ihn feh'n und leben? Wer sich in seinen Sohn, sein Gbenbild, begeben. 1)

<sup>1)</sup> Bariante bes zweiten Berses: Wer seinem Chenbild in Christo sich ergeben.

166. Wer bose bleibt hat nichts an Christo. Mensch, bleibest du verbost, so ist dir nichts erworben; Gott ist nur für das Schaf, nicht für den Bock gestorben.

167. Die Gunbe bringt mas Gutes.

Die Sünd' bringt doch was Gut's, fie nuß den Frommen dienen, Daß fie viel edeler für Gott dem Herren grünen.

168. Der Sünder thut nichts gut. Mensch, speise wen du wilt, zeuch tausend Armen an, So du ein Sünder bist, du haft nicht wol gethan.

169. Wie man für die Majestät gehet. Wer für der Majestät wil unerschrocken steh'n, Der muß gewaschen sein und tief gebücket geh'n.

170. Gott sind alle Werke gleich. Gott find die Werke gleich, der Heil'ge, wenn er trinft, Gefället ihm so wol als wenn er bet't und fingt.

171. Die Tugenben hängen alle aneinander. Die Tugenden sind so verknüpfet und verbunden, Ber ein' alleine hat, der hat sie alle sunden.

172. Alle Tugenben find eine Tugenb. Schau', alle Tugenden find Gin' ohn' Unterscheid: Willft du ben Namen hör'n? sie heißt Gerechtigkeit.

173. Gott hat keine Gebanken. Mensch, Gott gedenket nichts. Ja, wär'n in ihm Gedanken, So könnt' er hin und her, welch's ihm nicht zusteht, wanken.

174. Was ber Heilige thut, thut Gott in ihm. Gott thut im Heil'gen selbst all's was der Heil'ge thut; Gott geht, steht, liegt, schläft, wacht, ist, trinkt, hat guten Muth.

175. Das Gewissen ist ein Begweiser. Mensch, wenn du irre gehst, so frage dein Gewissen, Du wirst ohn' all'n Berzug die Straß' erkennen mussen.

176. Wer bas Buch bes Lebens liefet. Mensch, wer bem Herren folgt in seinem Thun und Lassen, Der liest bes Lebens Buch und kann die Meinung fassen.

177. Christus war, was er rebet. Was Christus auf der Welt gered't hat und gethan, Das ift er selbst gewest, wie er's auch zeiget an. 178. Gott macht nichts Renes.

Gott macht kein neues Ding, ob's uns zwar neue scheint, Für ihm ist ewiglich, was man erst werden meint.

179. Gott fommt nur in feusche Herzen.

Der Bräut'gam beiner Seel' verlanget ein zu ziehen, Blüh' auf! er fommet nicht bis daß die Lilgen blühen.

180. Das Allergeizigfte.

Wie geizig ist ein Herz! wenn tausend Welten wären, Es würde sie gefammt und mehr dazu begehren.

181. Das Herz nuß aus bem Herzen. Schütt' aus bein Herz für Gott: Er zeucht nicht bei bir ein, Wenn er bein Herze nicht sieht außerm Berzen sein.

182. Des Chriften Ratur.

Um Bofes Gutes thun, um Schmach fich nicht entruften, Bor Undank Dank ertheit'n, ist die Natur des Christen.

183. Ein Heiliger sieht sich im andern. Ein jeder Heiliger wird sich in allen feh'n, Wenn nicht all' einer wäre, so könnt' es nicht gescheh'n.

184. Der Beise, weil er nichts hat, verliert nichts. Der weise Mann ist nie um einen Heller kommen; Er hat nie nichts gehabt, man hat ihm nichts genommen.

185. Die Eigenheit ist alles Uebels Ursache. Mittheilen schaffet Ruh; blos aus der Eigenheit Entstehet alles Weh, Berfolgung, Krieg und Streit.

186. Der größte Trost nach Gott. Der größte Trost nach Gott dünkt mich im Himmel sein, Daß man einander gleich in's Herze sieht hinein.

187. Es sind viel Seligkeiten. Es sind viel Wohnungen und auch viel Seligkeiten, Ach, thätest du dich doch zu einer recht bereiten.

188. Gott ist ewig in seine Schönheit verliebt. Gott ist so überschön, daß ihn auch selber ganz Bon Swigkeit verzückt sein's Angesichtes Glanz.

189. Die Seligkeit in ber Zeit. Dem Heil'gen geht nichts ab; er hat schon in ber Zeit Un Gottes Wolgefall'n die ganze Seligkeit. 190. Der Seligen und Berberbten Eigenschaft. Der Seel'gen Eigenschaft ist: ganz nach Gotte leben, Und ber Verderbten Art: ihm gänzlich widerstreben.

191. Gott macht mit Hilse ber Creatur bas Beste. Den ersten Abam, den hat Gott allein gemacht, Den anderen hat er mit mir zu Wege bracht.

192. Gott liebet einen wie alle. Gott liebet mich so sehr als alles was auf Erden, Wär' er nicht Mensch gebor'n, er würde mir's noch werden.

193. Aller Heiligen Werke find nur ein Werk. Was alle Heil'gen thun, das kann ein Mensch allein; Ja? schau' sie thun sonst nichts als Gott gelassen sein.

194. Gott wird im muffig fein gefunden. Gott wird viel eher dem, der ganglich muffig fitt, Als dem, der nach ihm lauft, daß Leib und Seele schwigt.

195. Gott hat alle Namen und keinen. Man kann den höchsten Gott mit allen Namen nennen, Man kann ihm wiederum nicht einen zuerkennen.

196. Gott ist nichts und alles. Gott der ist nichts und all's ohn' alle Deutelei, Denn nenn' was, das er ist, auch was, das er nicht sei.

197. Christus ist unser Muster. Mensch, wenn du dich wilt Gott zum Tempel auserbauen, Mußt du das rechte Maß an Christo dir abschauen.

198. Der Liebe Gegenwurf. Der Liebe Gegenwurf ist's höchste Gut allein, Liebt sie was außer dem, so müßt sie närrisch sein.

199. Was man siebt, in das verwandelt man sich. (Nach Augustinus.)

Mensch, was du liebst, in das wirst du verwandelt werden; Gott wirst du, liebst du Gott, und Erde, liebst du Erden.

200. Die wohlgeordnete Liebe.

Liebst du Gott über dich, den Nächsten wie dein Leben, Was sonst ist unter dir, so liebst du recht und eben.

201. Die Vereinigung mit Gott macht alles ebler. Christ, alles was du thust, muß dir zu Golde werden, Wo du's vereinigest mit Christi Thun auf Erden. 202. Der Weltmenich ift verblenb't.

Mensch, thu' die Angen auf, der Himmel steht da offen, Du hast dich mit der Welt, wo du's nicht siehst, besoffen.

203. Gott ift gütiger, als wir vermeinen.

Gott ist so gut auf uns, daß ich's nicht sagen kann, Begehr'n wir ihn gleich nicht, er biet' sich selber au.

204. Auf Gottes Seite ift fein Mangel.

Gott wirkt ohn' Unterlaß; Er göße taufend Freuden In dich auf einmal ein, wo du ihn könntest leiden.

205. Gott kann sich keinem Demüthigen entzieh'n. Gott könnte sich auch gar den Teuseln nicht entzieh'n, Wo sie nur umgekehrt vor ihm hin wollten knien.

206. Das größte Wert.

Das allergrößte Werk, daß du für Gott kannst thun, Ist ohn' ein einzig's Werk Gott leiden und Gott ruh'n.

207. Die neue Creatur.

Mensch, allererst bist du die neue Creatur, Wenn Christi Frömmigkeit ist deines Geist's Natur.

208. Das allerhöchste Leben.

Freund, wo du's wissen wilt, das allerhöchste Leben, Ift abgeschieden sein und Gott steh'n übergeben.

209. Die neue und alte Liebe.

Die Liebe, wenn sie neu, braust wie ein junger Bein, Je mehr sie alt und klar, je stiller wird sie sein.

210. Die feraphische Liebe.

Die Liebe, welche man seraphisch pflegt zu nennen, Kann man faum äußerlich, weil sie so still ift, kennen.

211. Der Liebe Mittespunkt und Umkreis. Der Liebe Mittelpunkt ist Gott und auch ihr Kreis: In ihm ruht sie, liebt all's in ihme gleicherweis.

212. Der Thron Gottes ist im Frieden. In wem die Majestät sol ruhen wie in Thronen, Muß zu Ferusalem auf Sions Berge wohnen.

213. Gott ift in allem alles.

In Christo ift Gott Gott, in Engeln englisch Bild, Im Menschen Mensch und all's in allen, was du wilt. 214. Gott thut alles in allem.

Gott thut in allen all's. Er liebt in Seraphinen, In Thronen herrichet er, beschaut in Cherubinen.

215. Gott ift ein Brunn.

Gott gleicht sich einem Brunn; er fleußt ganz mitdiglich Herans in sein Geschöpf, und bleibet doch in sich.

216. In Gott schaut man alles auf einmal. Freund, wenn man Gott beschaut, schaut man auf einmal an, Was man sonst ewig nicht ohn' ihn durchschauen kann.

217. Gott kann nichts Böses woll'n. Gott kann nichts Böses woll'n; wollt er des Sünders Tod, Und unser Ungelück, er wäre gar nicht Gott.

218. Der Mensch sol nicht ein Mensch bleiben. Mensch, bleib' doch nicht ein Mensch, man nuß auf's höchste kommen; Bei Gotte werden nur die Götter angenommen.

219. Wie Gott gefunden wird. Wer Gott recht finden wil, nuß sich zuvor verlier'n, Und bis in Ewigkeit nicht wieder seh'n noch spür'n.

220. Der Tobte höret nicht. Ein abgestorb'ner Mensch, ob man ihm übel spricht, Bleibt unbewegt. Warnm? die Todten hören nicht.

221. Bor ben Freuden ning man leiden. Mensch, wo du dich mit Gott im Himmel dentst zu freu'n, Mußt du vor auf der Welt sein Tod'sgefährte sein.

222. Wann der Mensch so gerecht wie Christus. Wenn du vollkommen Eins mit Gott dem Herren bist, So bist du so gerecht, als unser Jesus Christ.

223. Dem Tobten ist alles Tob. Wenn du gestorben bist, so scheinet dir vor Noth, Mein Mensch, die ganze Welt und all' Geschöpfe todt.

224. Die ungefreuzigten Arenze. Biel find der Welt ein Mrenz, die Welt ist aber ihnen Nicht dieses wiederum: weil sie die noch bedienen.

225. Die Natur der Heiligkeit. Der Heiligkeit Natur ist lauter Lieb, o Christ, Je lauterer du liebst, je heiliger du bist. 226. Die Gleichbeit.

Der Heil'ge nimmt es gleich: läßt ihn Gott liegen frank, Er saget ihm so gern als vor Gesundheit Dank.

227. Der Mensch stedt in einem Thier.

Kreuch' boch heraus, mein Mensch, du steckst in einem Thier, Wo du darinnen bleibst, kommst du bei Gott nicht für.

228. Anmaßung ift ber Fall.

Mensch, ist was Gut's in dir, so mage dich's nicht an, Sobald du dir's schreibst zu, so ist der Fall gethan.

229. Das Bofe ift beine.

Das Bute konnnt aus Gott, d'rum ift's auch sein allein: Das Bös' entsteht aus dir, das lag' du beine fein.

230. Wahre Liebe ift beständig.

Lag' doch nicht ab von Gott, ob du follst elend sein, Wer ihn von Herzen liebt, der liebt ihn auch in Bein.

231. Das schönfte Ding.

Kein Ding ift hier noch bort, bas schöner ist als ich, Beil Gott, die Schönheit selbst, sich hat verliebt in mich.

232. Wenn ber Menidy Gott ift.

Eh' als ich noch war, da war ich Gott in Gott, Dr'um fann ich wieder sein, wenn ich nur mir bin todt.

233. Alles kehrt wieber in seinen Ursprung. Der Leib von Erden her wird wiederum zur Erden; Sag', weil die Seel von Bott, ob sie nicht Gott wird werden?

> 234. Die Ewigkeit ist uns angebor'n. Die Ewigkeit ist uns so innig und gemein, Wir woll'n gleich oder nicht, wir muffen ewig sein.

> > 235. Ein's halt bas Anbere.

Mein Geift, ber trägt den Leib, mein Leib, der trägt ihn wieder, Läßt eins vom andern ab, so fall'n sie beide nieder.

236. Das Kreuze bringt Freud und Leib. Das Kreuze bringet Pein, das Kreuze bringet Freud, Bein einen Angenblick und Freud in Ewigkeit.

237. Das Mein und Dein verdammet. Nichts anders stürzet dich in Höllenschlund hinein, Als das verhaßte Wort: — merk's wol! — das Mein und Dein. 238. Gott hat kein Muster als sich selbst. Fragst du, warum nich Gott nach seinem Bildniß machte? Ich sag' es war Niemand, der ihm ein and'res brachte.

239. Wann der Mensch gänzlich wiederbracht ist. Wann ist der Mensch zu Gott vollkommlich wiederbracht? Wann er das Muster ist, darnach ihn Gott gemacht.

240. Der Liebe ist alles unterthan. Die Lieb' beherrschet all's, auch die Dreieinigkeit Ist selbst ihr unterthan gewest von Ewigkeit.

241. Die Lieb' ist's höchste Gut. Es ist vom höchsten Gut viel Redens und Geschrei, Ich schwöre, daß dies Gut allein die Liebe sei.

242. Die Ratur Gottes.

Die Lieb' ift Gott's Natur, er fann nicht ander's thun, D'rum, wo du Gott wilt fein, lieb' auch in jedem Rum.

243. Die Liebe macht auch Gott selig. Die Lieb' beseligt all's, auch Gott den Herrn darzu, Hätt' er die Liebe nicht, er säße nicht in Ruh.

244. Gott hat keinen eignern Namen als Liebe. Kein Nam' ist, welcher Gott recht eigen war', allein, Die Liebe heißt man ihn, so werth ist sie und fein.

245. Gott wil, was er ift.

Gott ift die Liebe selbst, und thut auch nichts als lieben; D'rum wil er auch, daß wir die Liebe stets soll'n üben.

246. Gott fann nichts haffen.

Mensch, rede recht von Gott: Er haßt nicht sein Geschöpse (Unmöglich ist es ihm), auch nicht die Teufels-Köpse.

247. Dreierlei Schlaf.

Der Schlaf ift breierlei; der Sünder schläft im Tod, Der Müd' in ber Natur und ber Berliebt' in Gott.

248. Die breierlei Geburt.

Maria die gebährt den Sohn Gott's äußerlich, Ich inner mir im Geift, Gott Bater emiglich.

249. Die geistliche und ewige Geburt find eins. Die geistliche Geburt, die fich in mir eräugt, Ist eins mit der, durch die den Sohn Gott Vater zeugt.

250. Die Geburt Gottes währet immer. Gott zeuget seinen Sohn, und weil es außer Zeit, So mähret die Geburt auch bis in Ewigkeit.

251. Der Sohn Gottes wird in dir geboren. Mensch, schickst du dich darzu, so zeugt Gott seinen Sohn All' Angenblick in dir, gleichwie in seinem Thron.

252. Jedes ist in seinem Ursprung am besten. Das Wasser in dem Brunn', die Ros' auf ihrem Stamm, Am besten ist die Seel' in Gott, im Feu'r die Flamm'.

253. Die Seel' ohn' Gott. Ein hirtenloses Schaf, ein Körper, welcher todt, Ein Brunnen ohne Duell', dies ist die Seel' ohn' Gott.

254. Auf Wehthun folgt Wolthun. Der Krieg gewinnt dir Fried', mit Streit erlangst du Freud', Berdannuniß beiner selbst bringt dir die Seligkeit.

255. Zuriide sehen ist wieder versoren werden. Wenn du aus Sodom gehest und dem Gericht entfliehest, So steht dein Heil darauf, daß du nicht rückwärts siehest.

256. Das allersuffefte Leben.

Der Himmel auf der Welt, das allersüß'te Leben, Ist der Beschaulichkeit aus Liebe sein ergeben.

257. Gott und die Seligkeit ist nur ein Ding. Die Seligkeit ist Gott und Gott die Seligkeit, Wär' eins das andre nicht, ich lebte stets in Leid.

258. Gott wird ich, weil ich vor Er war. Gott wird was ich igt bin, nimmt meine Menschheit an, Weil ich vor Er gewest, d'rum hat er es gethan.

259. Wie Gott Herr, Bater und Bräutigam. Den Knechten ist Gott Herr, dir Bater wo du Kind, Mir ist er Bräutigam, wenn er mich Jungfrau sind't. 260. Gott ist in allen Dingen, und boch keinem gemein. Das Wesen Gottes macht sich keinem Ding gemein, Und muß nothwendig doch auch in den Teufeln sein.

261. Die Tiefe ber Demuth. Die Demuth fenket sich in folchen Abgrund ein, Daß sie sich schnöber schätzt, als alle Tenfel sein. 262. Die Solle muß man ichmeden.

Chrift, einmal nuß man doch im Schlund der Hölle fein, Gehft du nicht lebendig, so nußt du todt hinein.

263. Wenn Jesus in's Herze gebilbet wirb.

Mensch, wenn bein Herz für Gott wie Bachs ist weich und rein, So brückt ber heil'ge Geist bas Bildniß Jesu d'rein.

264. Wer von ber Liebe Gottes gebunben.

Die Seel', die nichts als Gott gedenkt zu allen Stunden, Die ist von feiner Lieb' bestricket und gebunden.

265. Das rechte Leben ber Seele.

Tann lebt die Seele recht, wenn Gott ihr Geift und Leben Sie gang erfüllet hat, und sie ihm Ranm gegeben.

266. Wie bie Schule fo bas Leben.

In Schulen dieser Welt wird Gott uns nur beschrieben; In's heil'gen Geistes Schul' lernt man Ihn schau'n und lieben.

267. Man fot ohne Berbruß wirfen.

Die Sonne scheint und wirft ohn' all'n Verdruß und Pein; So sol auch beiner Seel', im Fall ihr recht ift, sein.

268. Ber Gott fürbei, ichaut Gott.

Braut, suchest du zu schau'n des Bräut'gams Angesicht, Geh' Gott und all's fürbei, so fehlet dir es nicht.

269. Alles Beil von Gott.

Aus Liebe wird Gott ich, ich aus Genaden er, So kommt ja all mein Heil nur blos von ihme her.

270. Wenn du nicht Mensch bist, ist es Gott. Wenn du nicht Mensch mehr bist und dich verlängnet hast, So ist Gott selber Mensch und träget deine Last.

271. Das Antlitz Gottes ist seligmachend. Das Antlitz Gottes zieht an sich wie Gisenstein; Nur einen Blick es schau'n, macht ewig selig sein.

272. Wo Christus nicht wirkt, da ist er nicht. Freund, wo nicht Christus wirkt, da ist er auch noch nicht, Obgleich der Mensch von ihm viel singet oder spricht.

273. Der Selige auf ber Belt.

Wer sich in Arenz und Pein von Herzensgrund erfreut, Der ist noch hier ein Kind ber emg'en Seligkeit. 274. Leiben ist nüglicher als Freube. Mensch, wüßtest du wie gut und nüglich's Leiden ist, Du hättest's dir vorlängst für aller Lust extiest.

275. Der Heilige thut nicht nach ben Geboten. Der Heil'ge, was er thut, thut nichts nach dem Gebot, Er thut es lauterlich aus Liebe gegen Gott.

276. Der Gerechte hat kein Gesetz. Für Böf' ift das Gesetz: war kein Gebot geschrieben, Die Frommen würden doch Gott und den Nächsten lieben.

277. Der geistliche Krebsgang. Mensch, senke dich herab, so steigest du hinauf, Laß ab von deinem Geh'n, so fängt sich an dein Lauf.

278. Bas im Orte ber Welt vor ber Welt gewest. Ch' Gott die Welt erschuf, was war in diesem Ort? Es war der Ort selbst, Gott und sein ew'ges Wort.

279. Gott kann sich selbst nicht messen. Gott ist so hoch und groß, wollt' er sich selber messen, Er würd', obgleich er Gott, des Machtabs Zahl vergessen.

280. Das wunderlichste, beste, schönste an Gott. Das wunderlichst an Gott ist die Vorsichtigkeit, Langmuthigkeit das best', und's schönst' Gerechtigkeit.

281. Gott ift wie bie Sonne.

Gott ist der Sonne gleich: wer sich zu ihme kehrt, Der wird erleucht't und strafs sein's Angesicht gewährt.

282. Warum Gott Ruh und Freude hat.

Weil Gott dreieinig ift, so hat er Ruh und Lust; 1) Ruh kommt von Einheit her, Freud von der Dreiheit Brust.

283. Gott fommt, eh' bu ihn begehreft.

Wenn dich nach Gott verlangt und wünschst sein Kind zu sein, Ist er schon vor in dir und gibt dir solches ein.

284. Die geistliche Turteltaube.

Ich bin die Turteltanb, die Welt ift meine Bufte, Gott, mein Gemahl, ift weg, d'rum fith' ich ohn' Genifte.

285. Die Ginfalt muß wibig fein.

Die Einfalt schätz' ich hoch, ber Gott hat Witz beschert, Die aber ben nicht hat, ist nicht bes Namens werth.

<sup>1)</sup> Als Bariante findet fich biefer Spruch and fo: Beil Gott dreieinig ift, so hat er Luft und Ruh; Ruh tommt von Einfeit her, und Luft der Dreiheit gu.

286. Der Ginfalt Eigenschaft.

Der Einfalt Eigenschaft ist nichts von Schaltheit wissen, Auf's Gute bloß allein in Demuth sein bestiffen.

287. Der weltlichen und göttlichen Liebe Natur. Die Welt-Lieb hat die Art, daß sie sich abwärts neigt, Der göttlichen Natur ist, daß sie auswärts steigt.

288. Die Tugend ohne Liebe gilt nichts. Die Tugend nacht und bloß kann nicht für Gott besteh'n, Sie muß mit Liebe sein geschmuckt, dann ist sie schön.

289. Die Liebe ist Feuer und Wasser. Die Lieb' ist Fluth und Gluth; kann sie dein Herz empfinden, So löscht sie Gottes Zorn und brennt hinweg die Sünden.

290. Die Bürdigkeit kommt von Liebe. Die Schönheit kommt von Lieb', auch Gottes Angesicht Hat seine Lieblichkeit von ihr, sonst glänzt es nicht.

291. Die Würdigkeit kommt von Liebe. Ach lauf' doch nicht nach Witz und Weisheit über Meer; Der Seelen Bürdigkeit kommt bloß von Liebe her.

292. Der Liebe Belohnung.

Die Liebe hat Gott selbst zum wesentlichen Lohn, Er bleibet ewiglich ihr Ruhm und Ehren Kron'.

293. Weisheit ohne Liebe ist nichts. Mensch, wo du weise bist und sjebst nicht Gott dabei, So sag' ich, daß ein Narr dir vorzuziehen sei.

294. Je liebenber, je seliger. Das Maß der Seligkeit miss't dir die Liebe ein, Je völler du von Lieb, je sel'ger wirst du sein.

295. Die Liebe Gottes in uns ist ber heit'ge Geist. Die Liebe, welche sich zu Gott in dir beweist, Ist Gottes ew'ge Kraft, sein Feu'r und heil'ger Geist.

296. Man kann Gott nicht sieben ohne Gott. Mensch, liebete sich Gott nicht selbst durch dich in dir, Du könntest nimmermehr ihn lieben nach Gebühr.

297. Die Liebe hat keine Furcht. Die Liebe fürcht't sich nicht, sie kann auch nicht verderben, Es müsse Gott zuvor sammt seiner Gottheit sterben. 298. Wie die Person, so das Verdienst. Die Brant verdient sich mehr mit einem Kuß um Gott, Als alle Miethlinge mit Arbeit bis in Tod.

299. Wer Gott recht liebet.

Mensch, Niemand tiebt Gott recht, als der sich selbst veracht't, Schau, ob du es auch so mit beiner Lieb' gemacht.

300. Was bas freundlichste nach Gott.

Das freundlichste nach Gott ift die verliebte Seele, D'rum hat er seine Luft zu fein in ihrer Höhle.

301. Das Schnelleste.

Die Lieb ift's schnellste Ding, sie kann für sich allein In einem Augenblick im höchsten himmel sein.

302. Rennzeichen ber falfchen Liebe. Willft bu die mahre Lieb' von falfcher unterscheiden,

So schau, sie sucht sich selbst und fället ab in Leiden.

303. Das Kreuz probirt die Liebe.

Im Feuer wird das Gold, ob's reine sei, probirt, Und deine Lieb' im Kreuz, wie lauter sie, gespürt.

304. Die Liebe Gottes ist wesentlich. Die Liebe gegen Gott steht nicht in Sußigkeit, Suß ist ein Zufall nur; sie steht in Wesenheit.

305. Ein unverwundtes Herz ist ungesund. Ein Herze, welches nicht von Gottes Lieb' ist wund, Ist, ob es zwar nicht scheint, ganz frank und ungesund.

306. Die Liebe ist Gott gemeiner als Weisheit. Die Liebe geht zu Gott unangesagt hinein, Berstand und hoher Wit muß lang im Vorhof sein.

307. Wie Gott so allgemein.

Wie allgemein ist Gott! Er hat der Bauernmagd Die Runft, wie man ihn fußt, so wol als dir gesagt.

308. Das erfreulichste ber Seelen.

Dies ift's erfreulichste, wie meiner Seel' fällt ein, Daß sie wird immer Braut mit ew'ger hochzeit fein.

309. Was ber Ruf Gottes ift.

Der Ruß bes Bräut'gams Gott's ift die Empfindlichkeit Sein's gnad'gen Angeficht's und feiner Sufigfeit.

310. Die Seele kann nichts ohne Gott. Co. schön die Laute sich aus eignen Kräften schlägt,

So schön klingt auch die Seel', die nicht der Herr bewegt.

311. Der gold'ne Begriff.

Der goldene Begriff, durch den man alles kann, Ift Liebe; Liebe nur, so haft du's kurz gethan.

312. Das eble Gemüthe.

Kein edleres Gemüth ist auf der ganzen Welt, Als welch's mit Gott vereint, für einen Wurm sich hält.

313. Barmherzigkeit schleußt ben Himmel auf. Kind, mache bich gemein mit der Barmherzigkeit, Sie ist die Pförtnerin im Schloß der Seligkeit.

314. Berkleinerung erhebt.

Berkleinere dich felbst, so wirst du groß, mein Chrift, Je schnöber du dich schätzt, je würdiger du bist.

315. Der evangelische hirte.

Der Hirt ist Gottes Cohn, die Gottheit ist die Buste, Ich bin das Schaf, das er für andern sucht' und fußte.

316. Die Früchte ber Tugenben. Die Demuth, die erhebt, die Armuth machet reich, Die Keuschheit engelisch, die Liebe Gotte gleich.

317. Wie man im Himmel sieht. Man darf kein Ferngesicht im Himmel einzusehen, Kehr' dich nur von der Welt und schau: so wird's geschehen.

318. Die größte Seligkeit.

Die größte Seligkeit, die ich mir kann ersinnen, Ift, daß man Gott, wie suß er ift, wird schmecken können.

319. Der nächfte Beg gu Gott.

Der nächste Weg zu Gott ift durch der Liebe Thur', Der Weg zur Wissenschaft bringt dich gar langfam für.

320. Worin die Rube des Gemilthes bestehe. Die Rube des Gemüth's besteht in dem allein, Daß es vollkömmlich ist mit Gott ein ein'ges Gin.

321. Die Seligfeit ist in bem höchsten Gut. Kein Mensch kann selig sein als in dem höchsten Gut: Wie? daß man's denn verläßt und's kleine suchen thut. 322. Warum Gott ewigen Lohn gibt. Gott nung die Heiligen mit ew'gen Lohn belohnen, Weil sie ihm, wo er wollt', auch ewig würden frohnen.

323. Die fronende Tugend.

Die Tugend, die dich front mit ew'ger Seligseit, (Ach halte sie doch fest!) ist die Beharrlichkeit.

324. Wenn die Himmelfahrt vorhanden. Wenn Gott in dir gebor'n, gestorben und erstanden, So freue dich daß bald die Himmelfahrt vorhanden.

325. Unterschiedliche Gelegenheit ber Seele. Des Sünders Seele liegt, des Büßers richt sich auf, Und des Gerechten steht geschicht zum Tugendlauf.

326. Warum Gott bes Regierens nicht mübe wird. Gott's und sein's Geistesreich ist Liebe, Freude, Friede, D'rum wird er des Regierens in Ewigkeit nicht mübe.

327. Gott betrübt die Silnde nicht. Gott thut die Sünde weh' in dir als seinem Sohn; In seiner Gottheit selbst, da fühlt er nichts davon.

328. Die ganze Dreisaltigkeit hilft zur Seligkeit. Die Allmacht zeucht mich auf, die Weisheit weist mich au, Die Güte hilfet mir, daß ich in'n Himmel kann.

329. Wenn man Gott reben hört. Wenn du an Gott gedenkst, so hörst du Ihn in dir; Schweigst du und wärest still, er red'te für und für.

330. Was Gott nicht thut, gefällt ihm nicht. Gott nunß der Anfang sein, das Mittel und das Ende, Wo ihm gefallen soll'n die Werke deiner Hände.

331. Wo ber Mensch hinkommt, wenn er in Gott vergeht. Wenn ich in Gott vergeh', so komm' ich wieder hin Wo ich von Ewigkeit vor mir gewesen bin.

332. Des Teufels Schlachtwieh. Die Seele, welche sich die Sünde läßt ermorden, Die ist (o groffer Spott!) des Teufels Schlacht-Vieh worden.

333. Gott schätzt bie Werke nach bem Wesen. Mensch, des Gerechten Schlaf ist mehr bei Gott geacht't, Uts was der Sünder bet't und singt die ganze Nacht. 334. Unterscheib ber brei Lichter.

Das Licht ber Herrlichkeit laß ich die Conne fein, Die Gnade gleicht den Strahl'n, Natur dem Widerschein.

335. Mit einem Auge muß man zielen.

Die Seele, welche Gott das Herze treffen wil, Geh' nur mit einem Ang', bem rechten, auf das Ziel.

336. Das Geschüpf ist bes Schipfers Trost. Ich sein Geschöpfe bin des Sohnes Gottes Kron', Die Ruhe seines Geist's und seiner Sünden Lohn.

337. Die Ewigkeit ist je länger, je unburchschaulicher. Das Meer der Ewigkeit, je mehr's der Geist beschifft, Je undurchschifflicher und weiter er's betrifft.

338. Die Gottheit gründet fein Geschöpfe. Wie tief die Gottheit sei kann kein Geschöpf ergründen; In ihren Abgrund nuß auch Chrifti Seet' verschwinden.

339. Auch Gott muß sich verdienen. Daß ich den höchsten Gott zum Bräut'gam angenommen, Hat er um mich verdient, daß er ist zu mir kommen.

340. Wo die Zeit am längsten. Je weiter man von Gott, je tiefer in der Zeit, D'rum ist den Höllischen ein Tag ein' Ewigfeit.

341. Wo man bie göttliche Söslichkeit fernt. Kind, wer in Gottes Hof gedenket zu besteh'n, Der nuß zum heil'gen Geist hier in die Schule geh'n.

342. Das geistliche Orgelwerk. Gott ist ein Organist, wir sind das Orgelwerk, Sein Geist bläst jedem ein und gibt zum Ton die Stärt'.

343. Die Armuth ist im Geist. Die Armuth steht im Geist; ich fann ein Kaiser werden, Und doch so arm sein als ein Heiliger auf Erden.

344. Wer in'n Bunden Christi wohnt. Der Geist, der voller Freud' in Leiden wird gefunden, Und Ruhe hat in Pein, der wohnt in Christi Wunden.

345. Den Kindern gebührt Milch. Den Männern giebet Gott zu trinken starken Wein, Dieweil du noch ein Kind, flößt er dir Siges ein. 346. Wer eine Tiefe mit Gott.

Der Geist, der nunmehr ist mit Gott ein ein'ges Gin, Muß aber solcher Höh' und solcher Tiefe sein.

347. Wie Gott gu meffen.

Unmeglich ist zwar Gott: jedoch kanust du Ihn messen, Wo du mein Herze mißt, denn's ist von Ihm besessen.

348. Du mußt ber Gnabe Luft machen.

Räum' weg und mache Luft, das Fünklein liegt in dir, Du flammest es leicht auf mit heil'ger Lieb'sbegier.

349. Du mußt bich felbst ermuntern.

Mein Christ! Du mußt dich selbst durch Gott vom Schlaf erweden; Ermunterst du dich nicht, du bleibst im Traume steden.

350. Im Innern find alle Sinnen ein Sinn. Die Sinnen find im Geift all' ein Sinn und Gebrauch; Ber Gott beschaut, der schmeckt, reucht, fühlt und hört Ihn auch.

351. Bas bas Gugefte und Seligfte.

Nichts Süßer's ist als Gott ein Menschen-Kind zu seh'n, Nichts Sel'gers als in sich fühl'n die Geburt gescheh'n.

352. Das Antlity Gottes macht trunfen.

Das Antlit Gott's macht voll. Gäh'ft du einmal fein Licht, Du wurdest trunken fein von biefem Angesicht.

353. Ungefreuzigt kommt Niemand in'n himmel. Christ, flieh' doch nicht das Kreuz, du mußt gekreuzigt sein, Du kommst sonst nimmermehr in's himmelreich hinein.

354. Woher die Ungleichheit ber Seiligen. Gott wirft nach der Natur, dies macht den Unterscheid, Daß dieser Heilige sich frankt, der and're freut.

355. Das Bollfommne vertreibt bas Unvollfommne. Wenn das Bollfommne fömmt, fällt's Unvollfomm'ne hin, Das Menschliche vergeht, wenn ich vergöttet bin.

356. Wenn sich Gott in's Herz ergeußt. Mensch, wenn dein Herz ein Thal, muß Gott sich d'rein ergießen, Und zwar so mildiglich, daß es muß überstießen.

357. Gott wird, was er wis.

Gott ist ein em'ger Geist, der all's wird, was er wil, Und bleibt doch, was er ist, unformtich und ohn' Ziel.

358. Gleichmaß ber hl. Dreifaltigkeit mit ber Sonne. Gott Bater ist der Leib und Gott, der Sohn, das Licht, Die Strahl'n der heil'ge Geist, der beiden ist verpflicht.

359. Wenn man ihm ben Tob bes Herrn zueignet. Freund, wenn ich selber mir absterbe hier und nu, Dann eign' ich mir den Tod des Herren erst recht zu.

360. Die Gnade Gottes fleußt allzeit aus. Die Gnade fleußt von Gott wie Wärme von dem Feu'r, Nah'st du dich nur zu ihm, sie fommt dir bald zur Steu'r.

361. Die höchste Seligkeit.

Die höchste Seligkeit, die mir Gott selbst kann geben, Ift, daß er mich wie sich wird machen und erheben.

362. Des Weisen Verrichtung. Ein Narr ist viel bemüht; des Weisen ganzes Thun, Das zehnmal edeler, ist Lieben, Schauen, Ruh'n.

363. Wer in bem Wirken ruht. Der Weise, welcher sich hat über sich gebracht, Der ruhet, wenn er lauft, und wirkt, wenn er betracht.

364. Der Larven-Mensch. Ein Mensch, der wie das Bieh in alle Lust ausbricht, Ist nur ein Larven-Mensch, er scheint und ist's doch nicht.

365. Das Lautenspiel Gottes.

Ein Berze, das zu Grund Gott ftill ift, wie er wil, Wird gern von ihm berührt: es ift fein Lautenspiel.

366. Wer auf alle Fälle geschickt ist. Wer Gott so leicht entbehr'n, als leicht empfangen kann, Der ist auf allen Fall ein rechter Helben Mann.

367. Bei welchem Gott gerne ist. Mensch, wenn du Gottes Geist bist wie dir deine Hand, Macht die Dreifaltigkeit sich gern mit dir bekannt.

368. Die Seele außer ihrem Ursprunge. Ein Fünklein auß'rem Fener, ein Tropfen auß'rem Meer, Was bist du doch, o Mensch, ohn' deine Wiederkehr.

369. In Gott ist alles.

Was deine Seel' begehrt, bekommt sie all's in Gott; Ninnnt sie es außer ihm, so wird es ihr zum Tod. 370. Wen Gott nicht sos kann bitten. Mensch, stirbst du ohne Gott, es kann nicht anders sein, Bitt't auch Gott selbst für dich, du mußt in Psuhl hinein.

371. Die Braut soll wie ber Bräut'gam sein. Ich muß verwundet sein. Warum? weil voller Wunden Mein ew'ger Bräutigam, der Heisand wird gesunden. Was Nugen bringt es dir? Es stehet gar nicht fein, Wenn Braut und Bräutigam einander ungleich sein.

372. Das allerseligste Herze. Ein reines Herz schund Gott, ein heil'ges schmecket ihn, In ein verliebtes wil er zu wohnen zieh'n. Wie selig ist der Mensch, der sich besteißt und übt, Daß ihm sein Herze wird rein, heilig und verliebt!

373. Man überkömmt mit Meiben. Freund, meide was dir lieb, fleuch, was dein Sinn begehrt, Du wirst sonst nimmermehr gesättigt und gewehrt. Viel wären zum Genuß der ew'gen Wollust kommen, Wenn sie mit zeitlicher sich hier nicht übernommen.

# 5 ech stes Buch geistreicher Sinn = und Schlufreimen.

1. Bie Gott in ber bl. Geele.

Fragst du, wie Gott, das Wort, in einer Seele wohne? So wisse: wie das Licht der Sonne in der Welt, Und wie ein Bränt'gam sich in seiner Kammer hält, Und wie ein König sitt in seinem Reich und Throne, Ein Yehrer in der Schul, ein Vater bei dem Sohne, Und wie ein theu'rer Schat in einem Acerseld, Und wie ein schöner Gast in einem Acerseld, Und wie ein schind ist in einer guld'nen Krone, Wie eine Lisie in einem Plumenthal, Und wie ein Saitenspiel bei einem Abendmahl, Und wie ein Zimmetöl in einer Lamp' entzünden, Und wie das Himmelsbrod in einem reinen Schrein, Und wie ein Garten-Brunn, und wie ein kühler Wein: Sag' ob er anders wo so schöne wird gefunden?

2. An die Jungfrau Maria, die geheime Litie. Du edle Litie, wer findet beines gleichen?
Collt' er auch alles Feld im Baradeis durchstreichen,
Du glänzest, wie der Schnee, wenn ihn zu schöner Zeit,
Der Himmel mit dem Gold des Phaëtons bespreit;
Für die muß Sonn' und Mond und alle Stern' erbleichen.
Dein Ausehen, deine Pracht ist schöner als das Aleid
Des Königs Salamons in seiner Herrlichteit,
Dir muß der klare Blitz der Seraphine weichen;
Dein edeler Geruch erquickt die ganze Welt,
Und was sonst unserm Gott dem Herrn zu Fuße fällt.

In dir find't man allein die Schönheit der Jungfrauen, Der Märterer Bestand und aller Heil'gen Zier, D'rum edle Lilie komm und erquick' mich hier, Daß ich mög' dich und beinen Saamen schauen.

### 3. Die gefall'ne Geele.

Ich war ein englisch Bild, nun bin ich gleich den Thieren, Ich schwebt im Paradeis in lauter Fröhlichkeit, Nun sig' ich auf der Erd' in lauter Angst und Leid. Es konnte mich kein Grimm der untern Welt berühren, Nun schmelz' ich fast für Hitz, und muß für Frost erseieren Und fühle tausend Weh. Ich war ein Herr der Zeit, Nun meistert sie mich selbst. Ich war mir selbst mein Kleid, Nun muß ich mich aus Noth mit fremden Federn zieren; Gott sah mich seundlich an, und hieß mich liebes Kind, Nun schrecket mich sein Zorn und stößt mich weg die Sünd'. Ich bin mit steter Furcht erfüllet und umgeben, Ich schau' mein Ungelück mit eig'nen Augen an, Der Teusel und der Tod, die steh'n mir nach dem Leben. Uch, ach ich arme Seet'! Was hab ich doch gethan!

## 4. Der gerechtfertigte Günber.

Ich war des Teufels Stlav', und ging in seinen Banden, Ich war mit Sünden-Bust verstellt und blutig roth, In Wollust wälzt ich mich wie eine Sau im Koth, Ich stant für Eitelkeit, die häusig war vorhanden, Ich war dem Abgrund nah', und sing schon an zu stranden; Ich war ein Sieh und fragte nicht nach Gott, Ich war ein Schatten-Mensch und noch sebendig todt: Nun bin ich wiederum in Christo auserstanden, Und sebendig gemacht: die Ketten sind entzwei, Der Teusel ist verzagt, und ich bin sos und frei. Ich suche Gott allein mit eisrigem Gemüthe, Und gebe mich Ihm auf. Was er mir immer thut In Zeit und Ewigkeit, das sprech' ich alles gut.

5. Der Ausspruch über die Verdammten. Geht ihr Verfluchten geht, ihr Tenfels Reitgesellen, Ihr Naben, die ihr mich nie habt getränkt, gespeist, Bekleid't, besucht, getröft, noch ein'gen Dienst geleist, Geht in das ew'ge Fen'r und in den Schlund der Höllen. Empfahet euren Lohn in ihren grimmen Wellen, Blit, Donner, Pestilenz und all's was böse heißt, Geht und bleibt ewiglich von meinem Neich verweist. Ihr werd't nun heul'n und schrei'n und wie die Hunde bellen, In Durst und Hunger steh'n. Eu'r Wurm der stribet nicht, Das Fener löscht nicht auß, das euch ist zugericht; Ihr müsset ewiglich in Peinen sein gerochen, Wie ihr verdienet habt. Denn was ihr habt gethan Den Gliedern meines Leid's, nehm' ich mich selber an. Geht, ihr Verssuchen, geht, das Urtheil ist gesprochen.

## 6. Ueberschrift ber Berbammniß.

Hier ift ein' em'ge Nacht: man weiß von keinem Lachen, Ein Jammer, Ach und Weh, ach, ewig sein verlor'n!

Bird immersort geschrie'n, und: wär'n wir nie gebor'n!

Beineben hört man nichts als Donnern, Hageln, Krachen.

Man sieht den Basiliss mit Kröten, Schlangen, Drachen,
Und tausend Ungehen'r: Man ist für Kält' ersvor'n,
Und schmelzt für großer Gluth, man schilt sich Narr'n und Thor'n,
Und sommt doch nimmermehr aus diesem Teuselsrachen.

Man stirbt, und stirbt doch nie, man liegt im ew'gen Tod,
Man wüthet, tobt und zürnt, man flucht und lästert Gott.

Man beißt und habert sich, man sebt wie Hund' und Katzen,
Man nuß sich ewiglich mit allen Teuseln kratzen.

Man srißet Hüttenrauch, Pech, Schwesel, Teuselsmist:

Ach Sünder! thu' doch Buß', eh' du darinnen bist.

#### .7. Der verdammte llebelthäter.

Ach weh, wo bin ich nun? bei lauter höll'schen Mohren, Bei tenstlischem Gesind' und in Leviathans Schlund; In einem fenr'gen Pfuhl, der ohne Maß und Grund; Uch weh! verstuchter Tag, in dem ich bin geboren! Ich war zur Seligkeit ersehen und erkoren; Der Himmel stund nür frei; ich wußte kurz und rund Was Gottes Wille war, und hielt doch nicht den Bund: Nun muß ich ewiz sein verstoßen und verloren!

D du verstuchter Leib, zu was hast du mich bracht!

D du verstuchte Seel', was hast du mir gemacht!

Ach tausend Ach und Weh! Was hilft mich nun mein Prangen, Mein Geiz und böse Lust! Ach hätt' ich Gut's gethan! Nun ist die Neu' zu spät, Gott nimmt sie nicht mehr an: Ich bleib' in Swigkeit mit höll'scher Qual umfangen.

8. Der Spruch über bie Seligen.

Kommt ihr Gesegneten, empfahet eure Kronen, Die ihr erworben habt durch meinen Lauf und Tod, Kommt und besitzt das Neich der Herrlichkeit mit Gott, Ich wil euch ewiglich für eure Gutthat sohnen. Ihr habet mich getröst und bei euch lassen wohnen, Ihr habet mich gespeist, getränkt, besucht in Noth, Bekleidet und bedeckt nach meinem Lieb'sgebot, Nun sollt ihr auch mit mir besitzen eure Thronen, Und ewig triumphir'n. Ihr sollet euch nun fren'n Kür eure Tren' und Müh', und immer bei mir sein. Denn was ihr habt gethan dem Kleinsten auf der Erden, Desselb' ist mir geschehen, und sol in Ewigkeit Mit allem was ihr nun euch wünscht, vergosten werden. Kommt und genießt mich selbst und alle Sesigkeit.

9. leberschrift ber Geligfeit.

Hier ist es immer Tag, hier scheint die ew'ge Sonne, Hier weiß man nichts von Weh, von Kummer, Angst und Leid, Man sebt in ganzer Lust und ganzer Seligkeit,
Man sieht und höret nichts als lauter Freud' und Wonne,
Man trinkt sich satt und voll beim süßen Jesus-Bronne.
Man sitt in stolzer Ruh, man dünkt an keine Zeit,
Man seget niemals ab das Kleid der Herrlichkeit.
Hier rauschet wie ein Strom, was vor nur tropsweis rann,
Hier schaut man Gottes Glanz und süßes Angesicht,
Hier wird man übersormt mit seiner Gottheit Licht.
Hier senkt man sich in ihn, und gibt hin tausend Küsse,
Man siebt und wird geliebt, man schmeckt ihn wie er ist,
Man singt sein Lob und all's wozu man ihn erkiest,
Uch Jesu! hiss mir doch, damit auch ich's genieße.

10. Der abgeseibte Selige. D Gott, wie wol ist mir! mein Leiden ist verschwunden, Die Schmerzen sind dahin, die Trübsal hat ein End', Und alles Herzeleid ist von mir abgewend't; Ich bin nun kerkerlos und seliglich entbunden,
Ich habe freudenreich gesiegt und überwunden.
Kein Feind berührt mich mehr, und was man böse neunt,
Es wird mit keinem Weh mein fröhlich sein getreunt,
Ich habe wahre Ruh und wahre Lust gesunden.
Der Himmel lacht mich an, die Engel nehmen mich
Sammt allen Heiligen mit Freude unter sich.
Ich bin so voller Trost, daß ich fast übersließe,
Ich habe was ich wil, und wil was ich genieße;
Ich habe nun genug: man führt mich wie ich bin
Bu meinem Bräutigam und Füße Jesu hin.

## 11. Der Selige weise.

Wie felig ist der Mensch, der alle seine Zeit Mit anders nicht verbringt, als mit der Ewigfeit! Der jung und alt allein betrachtet und beschaut Der Beisheit Echloß, das Gott, fein Bater hat gebant. Der fich auf seinen Stab, das ew'ge Wort, aufstütt, Und nicht wie mancher Thor im fremden Sande fitt. Der nicht nach Saus und Sof, nach Gold und Gilber ficht, Roch feines Lebens Zeit zu gablen fich bemüht. Ihn wird das blinde Glud nicht hin und her vexir'n, Roch etwa eitler Durft zu fremden Waffer führen. Er weiß von feinem Zwang, er liebt nicht Krämerei, Er trachtet nicht darnach, daß er gesehen sei; Er ift der Welt ein Rind, die allernächste Stadt Ist ihm so viel befannt, als die der Tagus hat. Er schaut nur über sich, so frei er immer fam, Gein rechtes Baterland, den lieben Simmel an, Gein Alter rechnet er nicht nach der Jahre Bahl, In Gott vollkommen fein, das heißt er alt zumal. Die Sonne leuchtet ihm in feinen Acfer ein, Und wenn's gleich Abend wird, so bleibt ihm doch ihr Schein. Er fieht des Lebens Baum im Beift begierlich an , Und geht mit allem Fleiß zu ihm die nächste Bahn. Er fümmert fich um Richts; was neben ihm geschieht. Ist ihm jo fremd und flar, als was ein Blinder fieht; Doch ist er start und frisch, er schenet keinen Feind, Wenn gleich Welt, Tenfel, Fleisch und mehr beisammen feind.

Ein ander laufe bin, zerftreu' fich mit der Welt, Dies ift das Leben und die Bahn, so mir gefällt.

12. Der geheime hirsch und sein Bronn.
Der hirsch der lauft und sucht ein kühles Brünnelein,
Damit sein Herz erquickt und ruhig möge sein.
Die Seele, die Gott liebt, die eilet zu dem Bronnen,
Aus dem der süße Bach des Lebens kommt geronnen.
Der Bronn ist Jesus Christ, der uns mit seinem Quall
Im wahren Glauben tränkt und stärkt für Sündensall.
Bleibst du bei diesem Quall und trinkst oft aus dem Bronnen,
So hast du meine Seel ganz seliglich gewonnen.

## 13. Die fündige Geele.

Ein' ausgebrannte Stadt, ein Schloß, das ganz zerftört, Ein Reich das durch und durch zerrückt ist und entböhrt; Ein königliches Weib, die nun zur Sclavin worden, Ist eine Seel', die sich die Sünde läßt ermorden.

# 14. Die heilige Seele.

Ein neu's Jerusalem, ein ausgebautes Schloß, Ein Reich, das jedem Feind zu stark ist und zu groß, Ein Mägdlein, das versetzt in der Göttinnen Orden, Ift, Jungfrau! deine Secl, die Gott's Gemahlin worden.

15. Der Sohn führt bes Baters Namen. Sag', was uns endlich Gott für einen Namen gibt, Die er in seinem Sohn für Sohn' ausnimmt und liebt? Fragst du und nennst ihn Gott, so nußt du ja bekennen, Daß er uns anders nicht als Götter könne nennen.

## 16. Die geheime Auferstehung.

Durch Hoffart, Fleischesluft, und durch Begier der Welt, Sat Geift, Leib, Geel, der Feind geftürzet und gefällt, Durch Demuth und Raftei'n und durch Almofen geben, Steht auf Geift, Leib und Seel zu einem neuen Leben.

17. Sine Begierde löscht die andre aus. Je mehr ein Mensch sich freut auf zeitlich Ehr und Gut, Je weniger hat er zu ew'gen Dingen Muth. Jemehr hingegen er wart't auf die ew'ge Dinge, Jemehr und mehr wird ihm das Zeitliche geringe.

18. Die Ewigkeit wird für nichts geschätzt. D Thorheit! Um die Zeit wagt man sich bis in Tod, Und auf die Ewigkeit setzt man nur einen Spott.

19. Der größte Marr.

Du schlägst um's Zeitliche das Ewig' in den Wind: Richt', ob die Welt auch wol ein'n größern Narren sind't?

20. Das Zeitliche ift Rauch.

All's Zeitlich' ift ein Rauch; läßt du es in bein Haus, So beißt es dir fürmahr des Geiftes Augen aus.

21. Das Ewige sol man suchen. Die Ehre dieser Welt vergeht in kurzer Zeit; Ach! suche doch die Ehr der ewigen Seligkeit.

22. Einen Dunst umfassen ist thöricht. Wie thöricht thut der Mann, der einen Dunst umfaßt, Wie thöricht, der du Freud' an eitler Ehre hast!

23. Sich nicht erkennen macht eitles rennen. Wie, daß der Mensch so toll nach eitler Ehre rennt? Es kommet, weil er nicht sein' Ehr in Gott erkennt.

24. Was man in sich hat, sucht man nicht braußen. Wer in sich Shre hat, der sucht sie nicht von außen, Suchst du sie in der Welt, so hast du sie noch draußen.

25. Der Beise sucht keinen äußern Ehren-Stand. Der Beise suchet nicht nach äußerm Ehrenstand; Es ist ihm Ehr' genug, daß er Gott nah verwandt.

26. Der Beise ift voller Ehre.

Der Beise ist voller Chre. Wie da? er ist erfiest, Dag er der mahren Chr' (Gott's) ew'ger Tempel ist.

27. Der Günber hat feine Chre.

Der Günder ist des Thier's und aller Teufel Stall; D'rum fehlt's ihm doch an Ehren, hätt' er sie überall.

28. Ein reicher Silnber ein vergold'ter Roth. Mensch, fein vergold'ter Koth ist reich geehrt und schön; Die Sünder auch, die gleich in lauterm Golde steh'n.

29. Der Gunber wird zu Roth.

Der Beil'ge steiget auf und wird ein Gott in Gott, Der Gunder fällt herab und wird zu Mift und Koth. 30. Wer hochgeehrt wil sein, muß Gott werben. Nichts ist geehrt wie Gott im Himmel und auf Erden; Streb', daß du wirst was er, wo du geehrt wilt werden.

31. Der Meusch muß bas Seinige thun. Mensch, richte dich doch auf! Wie sol dich Gott erheben, Beil du mit ganzer Macht bleibst an der Erde kleben.

32. Gin Wurm befchämet uns.

D Spott! Ein Seidenwurm der wirkt, bis er kann fliegen, Und du bleibst, wie du bist, nur auf der Erde liegen.

33. Man muß sich verwandeln. Mensch, all's verwandelt sich; wie kannst denn du allein, Ohn' ein'ge Besserung, der alte Fleisch-Klotz sein.

34. Wer bas ew'ge Licht sieht. Das Licht der Ewigkeit, das leucht auch in der Nacht. Wer sieht's? Derjen'ge Geift, der's heiliglich betracht.

35. Die Zurkehr machet schau'n. Willst du die Sonn' und Mond am hellen Himmel seh'n, So mußt du ihn'n fürwahr ja nicht den Rücken dreh'n.

36. Das off'ne Ange fieht. Ein off'nes Ange fieht; thust du deins zu, o Kind, So bist du, Gott zu schau'n, muthwillig maulwurfsblind.

37. Nichts leuchtet ohne die Sonne. Rauh ist der Mond gestalt', ohn' seiner Sonne Licht, Rauh ohne deine Sonn' dein Seelen-Angesicht.

38. So viel Zukehr, so viel Erseuchtung. So viel der Monde sich zu seiner Sonne kehrt, Zu deiner du: so viel werd't ihr eur's Lichts gewehrt.

39. Der geistliche Mond mit seiner Sonne. Ich wil der Monde sein, sei Jesu! Du die Sonne, So wird mein Angesicht voll ew'ger Freud' und Bonne.

40. Die Sonne muß erseuchten. Die Sonne muß ihr Licht all'n, die es woll'n gewähr'n; Der Tenfel würd' erseucht't, wollt' er zu Gott sich kehr'n.

41. Ber bie Sonne nicht merkt, ber ift nicht. Die Sonn' erwärmet all's, ja auch den kält'sten Stein; Fühlst du die Wirkung nicht, so mußt du nicht mehr sein. 42. Wer nicht bewegt wirb gehört nicht zum Ganzen. Die Sonn' erreget all's, macht alle Sterne tanzen, Wirst du nicht auch bewegt, so g'hörst du nicht zum Ganzen.

43. Wer vergeht, ber ift nicht.

Der Sünder ist nicht mehr. Wie? fah ich ihn doch steh'n! Hätt'st du das rechte Licht, du fähest ihn vergeh'n.

44. Was verbirbt, wird zu Richts.

Was fort und fort verdirbt, das kann nicht steh'n noch fein, Es eilt zum Untergang, und wird dem Nichts gemein.

45. Eigensinnigkeit reißt von Gott ab. Was nicht am Leibe bleibt, wird nicht vom Haupt gefüßt; Merk's Eigensinniger, daß du nicht Christi bist.

46. Das Abgesonderte hat nichts mit dem Ganzen gemein. Ein abgesall'nes Laub, ein sau'res Tröpflein Wein, Was hat es mit dem Baum, was mit dem Most gemein.

47. Es ist noch Zeit zum Heis. Kehr' um, verirrtes Schaf, zeuch Saft verdorrter Ust, Du fanust wol fomm'n und zieh'n, weil du den Trieb noch hast.

48. Das Beifpiel reiget an.

Dein Feldherr geht voran, er streit't für dich, mein Christ: Ist's möglich, daß du noch ein fauler Esel bist?

49. Das verächtlichfte Mas.

Wer sich den Tenfel läßt erschlagen und ermorden, Der ist ein todter Hund des schnödften Schinders worden.

50. Der schändlichste Gefangene.

Pfui dich, daß dich ein Weib, die Nichtigkeit der Welt Mit ihrem Spinn'ngeweb' so lang gefangen hält!

51. Die schnöbste Dirne.

Menfch, läßt du bich dein Fleisch beherrsch'n und nehmen ein, So nung wol deine Seel' bie schnöbste Dirne sein.

52. Der schändliche Fall.

Halt aus Welt, Tenfel, Fleisch, du bift ja, Chrift! ein Held; Wie schändlich ist's, wenn man für diesen Buben fällt.

53. Die siegreichen Waffen.

Der Tenfel burch's Gebet, bas Fleisch tann burch Kaftei'n, Die Welt, wenn man fie läßt, gar leicht gezwungen sein. 54. Der Gieg folgt erft bernach.

Chrift, Niemand hat ben Sieg und bessen Trost empfunden, Der nicht zuvor im Streit den Feind hat überwunden.

55. Rein' Rron' ohne Kampf.

Ein Kampfplat ist die Welt; das Kränzlein und die Kron' Trägt Keiner, der nicht fämpft, mit Ruhm und Ehre davon.

56. Der Erfte friegt ben Preis.

Lauf nach bem Chrenpreis, bu mußt ber Erste sein, Du trägest nichts davon, friegst du ihn nicht allein.

57. Eins ift bie Ehre.

Der Feldherr triumphirt, er hat die Ehr allein; Erhältst auch du die Schlacht, so wird sie beine sein.

58. Rurger Streit, ewiger Triumph.

Wie furz ift doch der Streit; wie glücklich ist der Held, Der ewig triumphirt den Tenfel, Fleisch und Welt.

59. Man muß nach Ehren ftreben.

Die Chr' ist doch nicht Richts. Die nie nach Ehren streben, Die fommen nie zu Ruh', auch nicht im andern Leben.

60. Wo Chr und Schanbe ift.

Der Himmel ift voll Ruhm, voll Chr und Herrlichfeit, Die Hölle voller Spott, Schmach und Mühseligkeit.

61. Nicht streiten wollen ist spöttlich.

Ein Spott wird ber Soldat des Feinds, für dem er zagt, Ein Spott des em'gen Feinds der Chrift, der ihn nicht jagt.

62. Das Befte ift zu erwählen.

Auf, auf Soldat zum Streit! Dir wird ja lieber sein Die Ruhe nach dem Sieg, als nach der Ruh die Bein.

63. Des Sünders Seele ist die närrisch'ste. Du läßt die ew'ge Lust und fiesest ew'ge Bein, Kann auch was närrischers als deine Seele sein?

64. Der größte Marr.

Chrift, wenn bu einen fiehft fo ftart zur Hölle rennen, Den magft du ohn' Bedacht ben größten Narren nennen.

65. Die zwei wunderlichen Thoren.

Ach Jammer, jener rennt, daß er im Abgrund kömmt, Und dieser regt sich kaum, daß er Gott's Burg einnimmt! 66. Das Zeitliche macht ungeschicht.

Ach mein, wie magst du doch die Welt so in dich saufen? Du wirst ja ungeschickt den Chr'n Kranz zu erlaufen!

67. Das weltliche Gut beschwert.

Wirf bas Gebündle weg. Wer streiten foll und friegen, Dem muß fein Sad voll Geld auf seinen Achseln liegen.

68. Der Gelbsttabel.

Du lachst ben Krieger aus, der sich mit Raub beschwert. Fürwahr, mein Euclio, du bist des Lachens werth.

69. Kein ungeschickter Mensch kommt in'n Himmel. Geh, fast' und zehr dich aus, die Himmels-Thür ist klein, Wirst du nicht wol geschickt, du kännest nicht hinein.

70. Stille fteb'n ift gurude geb'n.

Ja Bruder, geh doch fort, was bleibst du stille steh'n? Steh'n auf dem Wege Gott's, heißt man zurude geh'n.

71. Das gute und übse Zurückgehn. Wie wol geht der zurück, der von dem Feind weg führt: Wie übel, welcher Gott den Rücken endlich kehrt.

72. Die Fausheit überkommt nicht den himmel. Ach Fauser reg' dich doch, wie bleibst du immer liegen? Fürwahr, der himmel wird dir nicht in's Maul einfliegen.

73. Man hat nichts umfonft.

Mensch, um die Hölle muß der Sünder so viel leiden, Wie sol denn Gott um nichts dir geben seine Freuden?

74. Gewalt nimmt ben himmel ein. Gewalt geht über Recht. Wer nur Gewalt kann üben, Bon dem wird auch die Thür des himmels aufgetrieben.

75. Allein die Ueberwindung bernhigt. Freund, streiten ist nicht g'nug, du mußt auch überwinden, Wo du wilt ew'ge Ruh und ew'gen Frieden finden.

76. Die Welt erwählt bas Aergste. Gott reicht rie Kron' der Chre, den Teufel Spott und Hohn, Und dennoch greift die Welt nicht nach der Chren Kron'.

77. Der Sinder wil seinen Tob. Ach Sinder, ist's denn wahr? du willst dich eh' verlieren, Als ewiglich mit Gott ein Gott sein und regieren? 78. Was verloren fein ift.

Was ift verloren fein? frag' das verlorne Lamm, Frag' die verlorne Braut des ew'gen Bräutigam.

79. Die ewige Berlorenheit.

Das Schaf ist gänzlich hin, das nie wird wieder funden; Die Seel', die Gott nicht find't, bleibt ewiglich verschwunden.

80. Gott sucht nicht, was ewig verlor'n.

Find't Gott nicht, was er sucht? er sucht in Ewigkeit Nicht, was sich hat von ihm versoren in der Zeit.

81. Gott find't die Verdammten nicht. Gott fann schon ewiglich nicht die Verdammten sinden, Beil sie stets durch ihr'n Will'n für ihn im Pfuhl verschwinden.

82. Der Wille macht verloren fein.

Der Will' macht dich verlor'n, der Will' macht dich gefunden, Der Will', der macht dich frei, gefesselt und gebunden.

83. Un ben Gelb suchenben.

D Narr, was rennst du so nach Reichthum in der Welt, Und weißt doch, daß man wird dadurch in Pfuhl gefällt.

84. Der größte Reichthum und Gewinn. Der größte Reichthum ist nach keinem Reichthum streben, Der größeste Gewinn, sich bessen ganz begeben.

85. Man thut nicht was man lobt. Man lobt den guten Mann, der ihm genügen läßt, Und frißet doch um sich gleich wie der Krebs und Pest.

86. Wer alles verlanget, hat noch nichts. Wer nichts verlangt hat all's; wer alles thut verlangen, Der hat in Wahrheit noch nicht einen Stiel empfangen.

87. Wer ber Sonne und Gotte gleicht. Ber All'n sein Gut mittheilt, All'n ungt und Alle liebt, Ist wie der Sonne Licht, und Gott, der All'n sich gibt.

88. Almosen geben machet reich.

Der Arme, gibst du ihm, macht dich dem Reichen gleich. Wie da? er trägt dir all's voran in's himmelreich.

89. An die Rerzen.

Pfui dich, du karger Filz, Gott hat dir all's gegeben, Noch wenn er zu dir kommt, gibst du ihm kaum zu leben. 90. Der Reiche siehet Gott nicht gern. Der arme Christ ist Gott: doch sieht des Reichen Haus Gemeiniglich nicht gern den Gott geh'n ein und aus.

91. Anders geglaubt, anders gethan. Man glaubt es sel'ger sein zu geben als zu nehmen, Und doch wil man gar schlecht zum geben sich bequemen.

92. Thun, was bu bir gethan wist. Mensch, weil du gerne siehst, daß man dir Gaben gibt, So mache doch auch dich im geben wol geübt.

93. Weise und närrische Sammlung. Der Geizhals ist ein Narr, er sammlet was vergeht; Der Mild' ein reicher Mann, er suchet was besteht.

94. Milbigkeit ist frei, Geiz gebunden. Ein Milder breit't sich aus, ein Geizhals frippt sich ein: Der fäht schon an bestrickt und jener frei zu sein.

95. Wo ber Schatz, ba das Herze. Der Weise hat sein Herz bei Gott und in dem Himmel, Der Geizige beim Geld und in dem Weltgetummel.

96. Der Weltsuchende zieht am Narrenseil. Wo du auch Kluge siehst sich um die Welt bemüh'n, So sage, daß auch sie am Narrenseile zieh'n.

97. Das Ew'ge hat schlechten Vorbrang. Man sieht fast alle Welt mit Juden Spießen laufen, Und doch um's himmelreich so wenig Leute kaufen.

98. Gift wirb für Zuder gelegt. Gott ftreuet Zuder auf, der Teufel Gift und Galle; Den Zuder läßt man fteh'n und ledt die Gift zum Falle.

99. Des Beisen und Geizigen Gelbkammer. Der Beiss' ist klüglich reich, er hat das Geld im Kasten, Der Geizhals im Gemüth, d'rum läßt's ihn niemals rasten.

100. Der Weise kommt ben Dieben vor. Der Weise wartet nicht, bis ihm wird was genommen; Er nimmt ihm alles selbst, den Dieben vorzusommen.

101. Begierbe benommen, alles benommen. Mensch, nimm dir nur die Lieb' und die Begier der Dinge, So sind die Dinge selbst benommen und geringe. 102. Das Auge und Berge leiben nichts.

Das Herz ift wie bas Ang'. Ein einzig's Gränclein, Wo du's im Bergen haft, verursacht dir schon Bein.

103. Befchwert fommt nimmer fort.

Der Schiffer wirft im Sturm die schwersten Waaren aus; Meinst du mit Gold beschwert zu fomm'n in's himmelreich?

104. Alles Weltliche muß weg.

Mensch, wirfest du nicht weg bein Liebstes auf der Erden, So fann dir nimmermehr des himmels hafen werden.

105. Alles um Alles.

Die Seligkeit ist all's. Wer alles wil erheben, Der muß auch zuvoran hier All's um Alles geben.

106. Nichts gewinnt Richts.

Um nichts gewinnt man nichts. Wo du nichts auf wilt setzen, So wirst du dich fürwahr auch ewig nicht ergötzen.

107. Der thörichte Berluft.

Mit hundert wil Gott eins bezahl'n im ew'gen Leben: Wie thöricht sind wir doch, daß wir nicht all's hingeben.

108. Mit ber Begierbe hat man.

Freund, schmeichle dir nicht viel: hast du nach dir Begier, So hast du noch die Welt und alle Ding' in dir.

109. Der fein felbft Sclave.

Du willst nicht Sclave sein, und doch ift's wahr, mein Chrift, Daß beiner Selbstbegier du vielmal Sclave bift.

110. Die ichnöbeste Sclaverei.

Die schnöd'ste Sclaverei ist gerne Sclave sein, Wie bild'st du, Sünden=Sclav, dir denn was ehrlich's ein?

111. Die geiftliche Sund's - Sitte.

Nichts Schändlich's, nichts Gering's steigt in ein groß' Gemüthe: Sat benn's an Sunden Luft, so ift's ein' Hundehutte.

112. Die schmählichste Dienstbarfeit.

Das schmählichst' ist die Sünd'. Denk Sünder, was für Schmach, Der du als wie ein Hund ihr bienst, dir folget nach.

113. Der willige Betrogene.

Die Günd' ist voll Betrug's. Läßt du sie dich regier'n, So läßt du dich mit Will'n in Schlund der Höllen führ'n. 30h. Cheffler's Werke. II. 114. Der Stod's Knecht liebt ben Stod. Stein edler Geist ist gern gefangen und umschränft,

Du nußt ein Stockfnecht sein, wo dich dein Leib nicht frankt.

115. Radläffigfeit fommt nicht zu Gott.

Du sprichst, du wirst noch wol Gott sehen und sein Licht: D Rarr, du siehst ihn nie, siehst du ihn heute nicht.

116. Nicht verlangen, nicht empfangen.

Wer Gottes Angesicht hier nicht sieht mit Begier, Der kommt in Swigkeit bennoch nicht bei ihm für.

117. Ohne Lieb'spein, ohne Liebe.

Bergug ursacht Berdruß. Fühlst du nur Gott, nicht Pein, So glaub' ich nicht dein Herz in ihn entzünd't zu sein.

118. Die Liebe zeucht gum Geliebten.

Die Lieb' ift das Gewicht. Ift's wahr, daß wir Gott lieben, So werden wir von ihr stets hin zu Gott getrieben.

119. Das göttliche und ungöttliche Gemüthe. Ein göttliches Gemüth steht stets nach Gott gericht: Nichts Göttlich's ift an dir, verlangt dich nach ihm nicht.

Du haft gern beinen Hund, der dir beliebt, bei dir: Wie liebest du denn Gott mit lauter Unbegier?

121. Nicht sterben wollen, nicht leben wollen. Mensch, stirbest du nicht gern, so willst du nicht dein Leben, Das Leben wird dir nicht als durch den Tod gegeben.

122. Die doppelte Thorheit.

Du rennst in Tod'sgefahr, schnöd' Chre zu erwerben, Um ew'ge Herrlichteit hörst du nicht gern vom Sterben.

123. Der Narr erkieft bas ärgste.

Ein Narr ist, ber ben Stock für Kaisers Burg erfiest, Der lieber in der Welt als in dem Himmel ist.

124. Erfiesung, Benennung.

Ein Anecht ist gern im Stall, ein Schweinhirt gern um Schweine, Wärst du ein edler Herr, du wärest gern wo's reine.

125. Was man ist, das liebt man. Jed's liebet, was es ist, der Käfer seinen Mist, Den Unslat liebest du, weil du ein Unslat bist. 126. Gefellichaft zeigt ben Mann.

Die Losung der Gespan. Wer's gern mit Narren halt, Der ift fein fluger Mann; nicht groß, wer mit der Welt.

127. Der Liebe Tob und Bein.

Gott ist mein ein'ge Lieb'; ihm nicht gemeine sein, Ist meiner Seelen Tod, mein's Herzens ein'ge Bein.

128. Wer zu Gott wil, muß Gott werben. Werd' Gott, willst du zu Gott; Gott macht sich nicht gemein, Wer nicht mit ihm wil Gott und das was er ist sein.

129. Wer wil wird Gott gebor'n. Bon Gott wird Gott gebor'n; fol er dich denn gebär'n, So mußt du ihm zuvor den Will'n darzu gewähr'n.

130. Nichts werden ist Gott werden. Nichts wird was zuvor ist; wirst du nicht vor zu nicht, So wirst du ninnnermehr gebor'n vom ew'gen Licht.

131. Höchste Geburt, höchste Frende. Die höchste Frend' und Lust, die Gott mir fann gewähr'n, Ist, daß er ewig wird mich seinen Sohn gebär'n.

132. Gottes einige Seligkeit. Gebor'n ift felig fein. Gott's ein'ge Seligkeit Ift, daß er feinen Sohn gebie'rt von Ewigkeit.

133. Wie man so selig als Gott wird. Gott ist das Seligste. Willst du so selig sein, So dring' in die Geburt des Sohnes Gottes ein.

134. Bon Gott geboren werden ist gänzlich Gott sein. Gott zeuget nichts als Gott: zeugt er dich seinen Sohn, So wirst du Gott in Gott, Herr auf des Herren Thron.

135. Gott mit Gott werden, ist alles mit ihm sein. Wer Gott mit Gott je wird, ist mit ihm eine Freud' Ein ew'ge Majestät, ein Reich und Herrlichkeit.

136. Ewige Ehre und Schande.

DEhr, o Seligkeit! das ewig sein was Gott; Das, was der Teufel ift, o ew'ge Schand und Spott!

137. Der närrifche Unheilige.

Du willst fein Heil'ger sein, gleichwol im himmel kommen, D Narr, es werden nur die Heil'gen angenommen. 138. Der gröbfte Bau'r.

Du schmudft bich, wenn bu sollft nach Raiserhofe geh'n, Und dentst, o gröbster Ban'r, ohn' Schnuck für Gott zu fteh'n?

139. Rein Söfling, fein Simmling.

Mensch, wirst du nicht gehöft und flebst am Alog der Erden, Wie sol der himmel dir, der keinem Pflod wird werden?

140. Wer nicht hafft, hat nicht verlaffen.

Du stedst im falschen Wahn, fannst du die Welt nicht haffen, Fürwahr du haft nicht sie, sie hat nur dich verlaffen.

141. An ben gezwungenen Kreuzseibenben. Mensch, wer dem Kreuz nicht kann entwerden und entgeh'n, Der muß auch wider'n Billen daran gehaftet steh'n.

142. Un ben Belt - Berlaffenen.

Manch' Ding thut man aus Noth; auch du verläßt die Welt, Weil dies dein Herze fagt, daß sie nichts von dir hält.

143. An ben Hoffartigen.

Es heißt sich einen Wurm aus Demuth Gottes Sohn. Du Wurm! mißt dir wol zu aus Hoffart seinen Thron?

144. Die Gelbstichätzung ift verwerflich.

Der himmel schätzt sich nicht, ob er gleich all's ernährt, Schätzt bu dich selber boch, so bist du wol nichts werth.

145. Die feltsame Tugend.

Gott spricht, wer sich versenft, der wird erhoben werden, Und doch ist dieses Thun das settsamst' auf der Erden.

146. Das Werk bewährt ben Meister.

Freund, weil du sitzft und denkst, bift du ein Mann voll Tugend; Wenn du sie wirken sollst, siehst du erst deine Jugend.

147. Traurigkeit bringt Frende.

Wer heil'ge Traurigfeit hier hat zum Besper-Brod, Dem wart't das Abendmahl, die ew'ge Freud' in Gott.

148. Wer hier satt wird, kann bort nicht effen. Wie, daß der Fraß nicht kommt zum ew'gen Ubendessen! Er mag nicht, weil er hier sich hat zu satt gefressen.

149. Den Trunkenbold kann Gott nicht träufen. Gott wil den fättigen, den hungert und den dürst't, Dir kann er's nimmer thun, der du nie nüchtern wirst. 150. Nichts umfonft.

Niemand hat was umsonst, wie bildst du dir denn ein, Daß auch das Himmelreich umsonst wird beine sein?

151. Gottes Raufmannichaft.

Gott treibet Kaufmannschaft, er biet't den Himmel feil; Wie thener gibt er ihn? um einen Liebespfeil.

152. Gott ift unser Biel.

Was macht nicht Gott aus sich; er ist mein's Herzens Ziel, Ich schieße stets nach ihm, ich treff' ihn, wenn ich wil.

153. Das Neberunmöglichste ist möglich.

Du fannst mit beinem Pfeil die Sonne nicht erreichen, Ich fann mit meinem wol die em'ge Sonn' beftreichen.

154. Gott thut felbft Alles.

Gott legt den Pfeil felbst auf, Gott spannet selbst den Bogen, Gott brüdet selber ab, d'rum ift's so wol gezogen.

155. Je näher beim Ziel, je gewiffer. Je näher bei dem Ziel, je näher beim Gewinn, Meinst du das Herze Gott's, so tritt nur nahe hin.

156. Des Sinders Gebet ist umsoust. Der Sünder zielt nach Gott und wend't sich von ihm weg, Wie soll's denn möglich sein, daß er berühr' den Zweck?

157. Wie man sich zu Gott fehrt. Mit heiliger Begier und nicht mit blogem Beten, Mit heil'gem Lebenslauf kommt man zu Gott getreten.

158. Der geistliche Schitze=Zeng. Das Herz ist unser Rohr, die Liebe Kraut und Loth, Der Zunder guter Will; zieh' los, so triffst du Gott.

159. Das Herze muß scharf gelaben sein. Ei, lad' doch recht und scharf, was gaffst du in die Luft? Was blind geladen ist, das heißet nur gepufft.

160. Es muß aus bem Herzen geh'n. Das Mundloch gibt nicht Feu'r, im Fall du je wilt schießen, Mußt du die Kammer ja zuvor geladen wissen.

161. Das Herze muß geräumt und rein sein. Christ, ist das Rohr nicht rein, die Kammer nicht geräumt, Und du drückft gleichwol los, so halt ich, daß dir träumt.

162. Ein vergiftes Gerze treibt nicht in bie Sohe. Halt, du verfolgest dich, das Bist nuß aus dem Rohr, Sonst springt's fürwahr entzwei und treibet nicht empor.

163. Saß macht fich verhaft.

Menfch, wer mit haß und Reid für Gott, den herrn wil treten, Der wird ihm anders nichts, als haß und Reid erbeten.

164. Erlaß wie mir erlaffen.

Was du dem Nächsten willst, das bitt'st du dir von Gott, Willst du nicht sein Gedei'n, so bitt'st du dir den Tod.

165. Gib, wie bu begehrft.

Mensch, du begehrst von Gott das ganze himmelreich, Bitt't man von dir ein Brod, so wirst du blag und bleich.

166. Wer das himmelreich hat, kann nicht arm werden. Das Reich Gott's ist in uns. hast du schon hier auf Erden Ein ganzes Reich in dir, was fürcht'st du arm zu werden?

167. Wer wahrhaftig reich.

Biel haben ist nicht reich. Der ift ein reicher Mann, Der alles, was er hat, ohn' Leid verlieren kann.

168. Der Weise hat nichts im Kasten. Ein weiser Mann hat nichts im Kasten oder Schrein, Was er verlieren kann, schätzt er nicht seine sein.

169. Man nuß sein, was man nicht verlieren wil. Der Weist ist, was er hat; willst du das Feinperlein Des Himmels nicht verlier'n, so mußt du's selber sein.

170. Zweierlei seiner selbst Verlierung. Ich kann mich selbst verlier'n? ja! bos' ist's, wenn in Tod, Glückseig preis' ich bich, verlier'st du dich in Gott.

171. Im Meer werben alle Tropfen Meer. Das Tröpflein wird das Meer, wenn es in's Meer gekommen, Die Seele Gott, wenn sie in Gott ist aufgenommen.

172. Im Meer kann man kein Tröpflein unterscheiben. Wenn du das Tröpflein wirft im großen Meere nemen, Dann wirst du meine Seel' im großen Gott erkennen.

173. Im Meer ist and ein Tröpstein Meer. Im Meer ist alles Meer, and's kleinste Tröpselein, Sag' welche heil'ge Seel' in Gott nicht Gott wird sein, 174. Im Meer find viel eins.

Viel Körnlein find ein Brod, ein Meer viel Tropfelein, So find's auch unfer viel in Gott ein ein'ges Gin.

175. Die Vereinigung mit Gott ist leicht. Mensch, du kanust dich mit Gott viel leichter eines seh'n, Uls man ein Aug' aufthut; wil nur, so ist's gescheh'n.

176. Gott verlangen macht Ruh und Pein. Die Seele, die nichts sucht, als eins mit Gott zu sein, Die lebt in steter Ruh, und lebt doch stets in Pein.

177. Des Narren und Weisen Gemeinschaft. Ein Narr ist gern zerstreut, ein Weiser gern allein, Er machet sich mit Allen, der nur mit Gott gemein.

178. Mehr find tobt, als lebendig. Alles lebt und reget sich, doch zweist' ich, ob die Welt, Mehr der (Gott) lebenden, als Todten in sich hält.

179. Des Geizigen und Beisen Wirkung. Der Geizhals muß dorren, löst anderen sein Geld, Der Weise schickt's für sich voran in jene Welt.

180. Gben von berfelben.

Der Beise streuet aus für seine Freund in Gott, Der Geizhals sammelt ein für'n Teufel und für'n Tod.

181. Der Narren und Weisen Schätzung. Der Narr hätt sich vor Reich bei einem Sack voll Geld, Der Weise schätzt sich arm auch bei der ganzen Welt.

182. Der Unglaube hegt ben Geiz. Wer gibt, dem gibet Gott niehr als der gibt und wil: Was geizt die Welt denn so? sie glaubet Gott nicht viel.

183. Der Beise sucht nichts.

Der Beise suchet nichts, er hat den stillsten Orden. Barum? er ist in Gott schon alles selber worden.

184. Alles verbirbt und was wir nit sind. Christ, werde, was du suchst, wo du's nicht selber bist, So kommst du nic zur Ruh, und wird dir all's zu Mist.

185. Der Reichthum muß inner uns sein. In dir nuti's Reichthum sein. Was du nicht in dir haft, Wär's auch die ganze Welt, ist dir nur eine Last. 186. Gott ift ber Reichthum.

Gott ist des Reichthum gar. G'nügt er dir in der Zeit, So stehest du schon hier im Stand der Seligkeit.

187. Der bumme Geighals.

Haft du an Gott nicht g'ung und suchst nicht ihn allein, So mußt du wohl ein Thor und bunnner Geizhals fein.

188. Der thörichte Suchenbe.

Suchst du, was du vermeinest, daß Gott nicht alles sei, So gehst du Gott und all's in Ewigkeit fürbei.

189. Alles Begehren ist nichts haben. Mensch, glaube dieß gewiß, hast du nach All'm Begier, So bist du bettelarm und hast noch nichts in dir.

190. Außer Gott ist alles nichts. Mensch, wenn Gott alles ist, dem ist soust alles Nichts; Hast du nicht all's an Gott, fürwahr an Nichts gebrichts.

191. Welt verlaffen, wenig verlaffen. Die ganze Welt ift nichts; du haft nicht viel veracht, Wenn du gleich haft die Welt aus deinem Sinn gebracht.

192. Sich verlassen ist etwas verlassen. Du felber mußt aus dir. Wenn du dich selbst wirst haffen, Dann schätz ich dich, daß du erst etwas hast verlassen.

193. Man muß getöbtet sein. All's muß geschlachtet sein; schlachst du dich nicht für Gott, So schlachtet dich zuletzt für'n Feind der ew'ge Tod.

194. Wirkung ber Abtöbtung und Lebens ber Selbstheit. Durch Tödtung beiner selbst wirst du Gott's Lamm darstellen, Mit Leben bleibest du ein todter Hund der Höllen.

195. Biel Friones.

Trion ift allein beschrie'n auf allen Gaffen, Und sieh', viel tausend sind die eine Wolf' umfassen.

196. Un ben Störfriebe.

Wenn du an einen Pflug wilt mit Jrion pflügen, So wirst du auch mit ihm auf einem Rade liegen.

197. Wie die Arbeit, so der Lohn. Freund, wie die Arbeit ist, so ist auch d'rauf der Lohn; Auf böse folgen Streich', auf gute Preis und Kron'. 198. Eingezogenheit verhütet viel.

Braut, ift's daß du nicht gern läßt fremde Buhler für, So halt' die Fenster zu und steh' nicht in der Thür.

199. Behutfamfeit ift Roth.

Behutsamkeit ift Noth; Biel war'n nicht umgekommen, Benn sie der Sinnen Thur in besfre Hut genommen.

200. Bermeffenheit ift ichablich.

Bermiß dich Jungfrau nicht; wer in Gefahr sich gibt, Der wird gemeiniglich geführet und betrübt.

201. Sicherheit macht verlier'n.

Steh', wache, fast' und bet'; in einer Sicherheit Hat Mancher gar verloren das Schloß der Ewigkeit.

202. Drei Dinge find zu flieh'n.

Kind, schene, meide, fleuch den Wein, das Weib, die Nacht, Sie haben manchen Mann um Leib und Seele bracht.

203. Gin finfteres Berge fieht nicht.

Gib Achtung auf das Fen'r; wo nicht die Lampen brennen, Wer wil den Bräutigam, wenn er wird fomm'n, erkennen?

204. Das geistliche Lofungs = Wort.

Das Losungs-Wort ist Lieb', hast du's nicht eingenommen, So darfft du nimmermehr ans Himmels Gränzen kommen.

205. Die verlorne Schildwacht.

Die Schildwacht ist verlor'n, die sich in Schlaf versenkt, Die Seel' ist gänzlich hin, die nie an'n Freud' gedenkt.

206. Man muß ben Feind nicht auf den Leib lassen. Freund, wach' und schau' dich um, der Teufel geht stets munter, Kommt er dir auf den Leib, so liegest du schon unter.

207. Der Teufel wird leicht überwunden.

Christ, bis nur nicht verzagt. Mit wachen, fasten, beten, Kannst du das ganze Heer der Teufeln untertreten.

208. Die kluge und thörichte Schönheit.

Die kluge Jungfrau hat ihr'n Schmuck in sich allein, Die Thörin benkt sich schön in schönen Kleibern fein.

209. Das äußerliche macht nicht werther.

Menfch, all's was außer dir, das gibt dir feinen Werth, Das Kleid macht feinen Mann, der Sattel macht fein Pferd. 210. Was man inwendig ist, sucht man nicht auswendig. Mann, wer in Tugenden von innen reich und schön, Der wird von außen nicht nach Schnuck und Reichthum steh'n.

211. Die Welt ift verblenb't.

Wie, daß die Welt so sehr nach eitlen Tingen rennt? Berwundre dich nicht, Freund, sie raft und ist verblend't.

212. Aubers thun als glauben, ift närrisch. Chrift, bift du nicht ein Narr? du glaubst die Ewigkeit, Und hängst mit Leib und Seel' verblendet an der Zeit.

213. Dem Kleinen ist alles Kleine groß. Kind, machs und werde groß. So lange du noch flein, So lange dünkt bich all's was klein ist groß zu sein.

214. Nichts ist groß als Gott. Nichts ist mir groß als Gott; ein göttliches Gemüthe Schätzt auch den Himmel selbst für eine kleine Hitte.

215. Man muß sich von oben herab auseh'n. Du dünkst dich viel zu sein. Ach! wärst du über dir, Und schautest dich dann an, du säh'st ein schlechtes Thier.

216. In ber Nähe sieht man's recht. Mensch, nah' dich doch zu Gott, all's ist von serne klein, Trittst du hinzu, er wird bald groß genug dir sein.

217. Das Ameis Gemüthe.

Die Erde scheint dir breit, ein Alumplein groß, mein Chrift, Ein Maulwurfshauf ein Berg, weil du ein Umeis bift.

218. Nichts ist groß auf ber Erbe. Zum Himmel ist die Erd' ein winzig's Stäubelein. D Rarr, wie kann in ihr denn etwas Großes sein?

219. Nichts beschaut, nichts geschätzt. Wie daß die Welt nichts schätzt die schönen Himmels-Auen! Man schätzt nichts unbeschaut, es mangelt am Beschauen.

220. Aus bem Befchau'n entsteht bie Liebe. Die Liebe folgt auf's Schau'n. Schau' an die ew'gen Dinge, So liebst du sie alsbald und hältst sonst all's geringe.

221. Die Belt sol man nicht anschau'n. Wend' ab bein Angesicht, die Welt nur angeblickt Hat manches eble Blut verzaubert und berückt. 222. Die Welt muß beschaut fein.

Kehr' hin dein Angesicht und schau die eitle Welt, Wer sie nicht recht betracht't, der wird fürwahr gefällt.

223. Die Welt muß belacht und beweint werben. Fürwahr, wer diese Welt recht nimmt in Angenschein, Muß bald Democritus, bald Heraklitus sein.

224. Die Kinder weinen um die Tocken. Du lachest, daß das Kind um seine Tocken weint! Um die du dich betrübst, sag' ob's nicht Tocken seind?

225. Dem Weisen nimmt man Richts als Docken. Der Weise lacht dazu, wenn man ihm all's genommen. Barum? er ist um Nichts, als nur um Tocken kommen.

226. Rechte Schätzung bringt kein Leib. Chrift, wer die Dinge weiß nach ihrem Werth zu schätzen, Wird um kein Zeitliches sich in Betrübniß setzen.

227. Der Beifen Rranfung.

Der Weis' ist stets in Frend', er wird von nichts betrübt, Dies ein'ge tränkt ihn nur, daß Gott nicht wird geliebt.

228. Gottes Schmiebe = Fener.

Der Eifer ist ein Feu'r; brennt er um's Nächsten Heil, So schmiedet Gott babei der Liebe Donnerkeil.

229. Der Beise hat alles gemein. Der Beise, was er hat, hat all's mit All'n gemein. Bie da? er schätzet all's, sich selbst auch nicht für sein.

230. Des Weisen und Narren Werk. Des Weisen ganzes Werk ist, daß er werde Gott, Der Narr bemühet sich bis er wird Erd' und Koth.

231. Des Weisen Abel.

Des Weisen Abel ift ein göttliches Gemüthe, Sein tugendhafter Lauf, sein driftliches Geblüte.

232. Des Weisen Ahnen.

Des Weisen Uhnen sind Gott Bater, Cohn und Geift, Bon benen schreibt er fich, wenn er sein Ankunft preift.

233. Die geheime abelige Geburt.

Aus Gott bin ich gebor'n, erzeugt in seinem Sohn, Geheiliget im Geift, dies ift mein Adelstron.

234. Wirtung ber beiligen Dreifaltigfeit.

Der Sohn erlöset uns, der Beift der macht uns leben, Des Baters Allmacht wird uns die Bergütung geben.

235. Roch von biefer.

In Christo sterben wir, steh'n auf im heil'gen Geist, Im Bater werden wir für Kinder Gott's gepreist.

236. Nichts höheres ist als Gottes Sohn sein. Gott's Sohn ist Gott, mit Gott regiert auf einem Thron, Nichts höhers ist als ich, wenn ich bin dieser Sohn.

237. Wie man Gottes Tochter, Mutter und Brant wirb. Gott's Tochter, Mutter, Brant fann jede Seele werden, Die Gott zum Bater, Sohn und Bräut'gam nimmt auf Erden.

238. Der Ruf ber Gottheit.

Gott füßt sich in sich selbst, sein Kuß der ift sein Beift, Der Sohn ift ben er fußt, der Bater der's geleift.

239. Allein ber Weise ift reich.

Allein der Weif' ift reich? die Tugenden in Gott, Die er statts Geldes hat, nimmt ihm auch nicht der Tod.

240. Seufger gu Gott.

Gott ist ein starter Mann, der hinnimmt Geist und Sinn; Ach, daß ich noch nicht gar von ihm verschwennnet bin.

211. Der Weise stirbt nicht.

Der Weise stirbt nicht mehr; er ist zuvor schon todt; Todt aller Eitelkeit, todt allem, was nicht Gott.

242. Der Weise ist nie allein.

Der Weis' ift nie allein, geht er gleich ohne dich, So hat er doch den Herrn der Dinge (Gott) mit sich.

243. Der Weise ist alleine Gott gemein. Groß ist des Weisen Muth, er machet sich allein, Dem Herrn der Herrlichkeit, so viel er kann, gemein.

244. Man muß sich erfühnen.

Erfühn dich junger Christ; wer sich nicht wil erheben, Der bleibt wol wie ein Wurm am Erdenkloße kleben.

245. Die Liebe macht fühn.

Die Liebe macht uns fühn; wer Gott den Herrn wil fugen, Der fället ihm nur blos mit seiner Lieb' zu Füßen. 246. Die Liebe burchbringt bas Junerste. Die Lieb' burchbringet all's; ins innerste Gemach, Belch's Gott für all'n verschleust, geht ihm die Liebe nach.

247. Die Beschaulichkeit ist Seligkeit. Glückselig ist wer steht auf der Beschauer Bahn, Er fähet schon allhier das ew'ge Leben an.

248. Gott nicht seh'n ist Nichts seh'n. Du reisest vielerlei zu seh'n und auszuspäh'n, Hast du nicht Gott erblickt, so hast du nichts geseh'n.

249. Die setigste Wiffenschaft.

Glückselig ift der Mensch, der nichts als Jesum weiß, Unselig wer sonst all'm und diesem nicht gibt Preis.

250. Was glückseig sein ist. Glückselig sein ist nicht viel Ehr und Gut genießen, Es ist, viel Tugenden in seiner Seele wissen.

251. An ben Sonberling. Die Meinungen sind Sand, ein Naur der bauet d'rein, Du baust auf Meinungen, wie kannst du weise sein.

252. Die Heiligen sind keinem Klugen tobt. Du sprichst, die Heiligen sind todt zu unsrer Noth; Der weise Mann der spricht, den Narren sind sie todt.

253. Allein ber katholische Christ ist weise. Miß' dir nicht Weisheit zu, wie klug du dir auch bist, Niemand ist weis' in Gott als ein kathol'scher Christ.

254. Der Weise nimmt nichts als von Gott. Der Weis' ist hoch gesinnt, wird ihm was zugesandt, So nimmt er's niemals an als nur von Gottes Hand.

255. Der Weise sündigt nicht. Der Weise sündigt nicht, die richtige Vernunft, Nach der er wirkt, hält ihn in der Gerechten Zunft.

256. Der Weise irret nie.

Der Weise geht nie irr, er hängt auf jeder Bahn Der ew'gen Beisheit, Gott, mit allen Kräften an.

257. Wer weise ist.

Der ist ber weise Mann, der sich und Gott wol kennt, Bem dieses Licht gebricht, ist unweis' und verblenb't. 258. Wie man weise wirb.

Mensch, willst du weise sein, willst Gott und dich erkennen, So mußt du vor in dir die Belt-Begier verbrennen. —

259. Was bes Menfchen Beisheit ift.

Des Menschen Weisheit ist gottselig sein auf Erden, Gleichförmig Gottes Cohn an Sitten und Geberden.

260. Rein macht Gott gemein.

Richts unrein's kommt zu Gott, bist du nicht funkelrein, Bon aller Creatur, so wirst ihm nie gemein.

261. Die Wahrheit macht weise fein.

Die Wahrheit gibt das sein; wer sie nicht recht erkennt, Der wird mit keinem Recht ein weiser Mann genennt.

262. Die Welt ift ein Sandforn.

Wie, daß denn bei der Welt Gott nicht geschaut fann sein? Sie frankt das Auge stets, sie ist ein Sandförnlein.

263. Befdluß.

Freund, es ist nun genug. Im Fall bu mehr wilt lesen, So geh' und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen.

## Sinnliche Beschreibung

Ser

# nier letten Dinge.

| "In allen deinen | Werten bedente die | e letten Dinge | und so wirst | du in Ewigfeit nicht |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------|
| ſündigen."       |                    |                |              |                      |
|                  |                    |                |              |                      |
|                  |                    |                |              |                      |
|                  |                    |                |              |                      |
|                  |                    |                |              |                      |
|                  |                    |                |              |                      |
|                  |                    |                |              |                      |

### Der Tod.

"Herr, lehre mich bedenken, daß es ein Ende mit mir haben wird, und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muß." Pf. 39, 5.

1.

The dummen Sterblichen, die ihr So frei und sicher lebet, Und mit stets hungriger Begier Nach Gut und Hochheit strebet; Wem sammlet ihr dies alles ein, Was ihr bald müßt verlassen, Und in der letzten Noth und Bein Doch wieder werdet hassen?

2.

The lauft so unbesonnen hin, Als dürftet ihr nicht sterben, Ob zwar ein halb ersoffner Sinn Viel andere sieht verderben; The stedet euch das Ziel noch weit, Ihr deukt noch lang zu leben, Ihr habt noch gute Muß und Zeit Vis ihr sollt Nechnung geben.

3.

Indessen kommt der Larven=Mann, Der blasse Tod geschlichen, Und fallet euch ganz plöglich an, Da ist die Zeit verwichen! Da müßt ihr fort, es hilft kein Geld, Kein hoher Stand, noch Güter, Er raffet ench nur aus der Welt Mit Sturm und Ungewitter.

4.

Wie manchen er hat aus dem Tanz Zum Todten=Tanz gezogen! Wie manchen in dem besten Glanz Erlegt mit seinem Vogen! Viel hat er aus der Liebsten Schoß Gar grausamlich gerifsen, Und sie den kalten Erdenkloß Statt ihrer heißen küssen.

5.

Den hat ein Bislein rundes Blei, Den Eisen aufgerieben, Der ist vor Gift und Zanberei Fast auf der Stelle blieben; Den hat ein Fall hinweg gebracht, Ein Becher den vergraben! Eh' sie sich einmal recht bedacht, Und es vermeinet haben.

6.

Dies spielet er auch noch zur Zeit Bei Alten und bei Jungen; Die ganze Welt wird ihm zur Beut' Und all's von ihm bezwungen. Heut Abend wird er auch bei dir, Du volle Rose stehen, Und deines Leibes ganze Zier Mit ihme heißen gehen.

7.

Da wird dich große Traurigkeit Und Schrecken überfallen; Da wird die Furcht dir alle Frend' Und alle Luft vergallen. Da wird das Lachen dir vergeh'n, Das Scherzen wird verschwinden; Du wirst in lauter Aengsten steh'n, Und fein' Ergözung sinden.

8.

Der Rede Thür, dein rother Mund
Wird starren und verbleichen,
Die Stimme selbst wird zu der Stund'
Sich einzieh'n und entweichen;
Die Worte werden allzumal
Am Gammen kleben bleiben,
Du wirst aus deines Herzens Saal
Kaum schwache Seufzer treiben.

9

Der Stirne Pracht und ftolzer Glanz, Der Sammet beiner Wangen, Die werden sein verdunkelt ganz Berblichen und vergangen; Des Leibes angenehmes Licht, Die Augen werden wanken, Um beinen Leib und Angesicht Sich nunmehr Niemand zanken.

10.

An Ohren wirst du werden taub,
Das Herz wird ängstlich schlagen,
Die Seel' wird zittern wie ein Laub,
Das G'wissen wird dich nagen;
Der Teusel wird dich wie er kann
Mit deinen Sünden schrecken,
Und sich bemüh'n die Straß' und Bahn
Zur Buße zu verdecken.

11.

Die Freunde werden allzumal Bon deinem Bette weichen, Und sich verlieren aus dem Saal In dem du wirst verbleichen. Die Trinkgefellschaft wird nicht mehr Mit dir sich luftig machen, Die Spieler werden auch nicht sehr Zu diesem Spiele lachen.

12.

Man wird dich nun so matt und schwach. Mit deinen letzten Zügen, Mit deinem halbverbrochnen Ach, Alleine lassen liegen. Du wirst allein zur Todten=Fahn' Dich müssen fort begeben; Man wird allein und ohn' Gespann Dich schicken aus dem Leben.

13.

Sobald der arme Tropf, dein Geift,
Sein Haus, den Leib, verlassen,
Und vor dir wird sein hingereist,
Wird man dich auch bald hassen;
Wan stopft die Nase für dir zu,
Wan bleibt von serne stehen,
Wan wünscht nur bald mit dir zur Ruh
Und Grabstatt hinzugehen.

14.

Man lauft und rennet, daß man bald Den Sarg und all's bereite, Und deine tödtliche Gestalt Hinweg bring' und beiseite; D'rauf traget man dich klagend hin, Mit traurigen Geberden, Und legt dich ohne Geist und Sinn In's Haus der finstern Erden.

15.

Da ist nun deine Herrlichkeit Und deine Bracht geendet! In dies Pallast hat deine Frend' Zum letzten angelendet! Hier magft du nun dich auch umfeh'n, Und thun nach deinen Lüften, Hier magft du, wie zuvor gescheh'n, Stolzir'n und dich entrüften.

16.

Die Würmer, denen du bift Preis,
Die werden deiner lachen,
Und dir mit Lust und großem Fleiß,
Gar bald den Garaus machen.
Die Kröten werden dein Gebein
Zermalmen und zernagen,
Und nicht erft, ob sie edel sein
Und hochgeboren, fragen.

17.

So geht das schnöde Leben hin,
So elend, so geschwinde!
So müssen wir von dannen zieh'n,
Gleichwie der Nanch vom Winde.
Wie eine Blum' und Wasser-Blas'
In einem Hui verderben,
So pslegt auch unser Fleisch, das Gras,
In einem Hui zu sterben.

18.

Kein Laub wird durch den harten Nord Sobald vom Baum' geriffen; Kein Schiff treibt Aolus so fort, Als wir vergehen müffen. Kein Strom sleußt gar so schnell fürbei, Kein Pfeil fleugt so behende, Als unsers Lebens Melodei Zum Schweigen kommt und Ende.

19.

Betrachte dies, o Menschenkind, D Kind der Eitelkeiten, Betracht' es, daß du dich geschwind Zum Tode mög'st bereiten. Berlaß die Welt, fehr' dich zu Gott, Erheb' dich von der Erben, Daß du nicht darfst in diesem Tod Ganz todt und sterbend werden.

20.

Stirb, ehe benn du sterben mußt,
Meid', ehe du mußt meiden;
Ertödt' in dir die böse Lust
Und alle falsche Frenden.
Wer nicht gestorben, wenn er stirbt
Muß ewiglich verderben,
Und durch den Wurm, der nie verdirbt,
Ohn' alles Ende sterben.

## Das jüngfte Gericht.

"Der Tag bes Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, in welchem die himmel mit Krachen vergehen werden; die Elemente aber werden für hie zerschmelzen, und die Erde, und die Werke, die in ihr find, werden verbrennen." 2. Petr. 3, 10.

1.

Herbei, herbei, der Tag bricht an,
Der Tag voll Furcht und Schrecken,
Der Tag, der Alles auf die Bahn
Bird bringen und entdecken.
Der Tag des Grimm's, der Tag des Zorn's,
Der Tag der ernsten Rache:
Der Tag des Stachels und des Dorn's
Der ungerechten Sache.

2.

Thr Fürsten, Kaifer, Könige, Ihr Herrn und Potentaten, Ihr Bäbst' und hohe Geistliche, Ihr Bischöf' und Prälaten, The Richter alle kommt herbei, The müßt euch all' gestellen; Man wird das Urtheil rund und frei Auch über euch nun fällen.

3.

Dic Erbe, die erbebet; Kein Fels ift, der bestehen mag, Der größte Berg gerklebet.

Das Meer, das schäumt und schwellt sich auf Und macht ein Mord-Gebrülle,

Die Ströme laffen ab vom Lauf, Steh'n für Erstannen ftille.

4.

Die Winde fausen unerhört Mit graufamem Geftürme,

Es werden alle Grüft erböhrt, Es stirbt auch das Gewürme.

Das Bieh rennt unbesonnen her, Das Wild läuft aus den Löchern,

Die Bögel werden matt und schwer Und fallen von den Dächern.

5.

Des Mondes filbern Angesicht Wird blutroth für Erschrecken;

Die Sonn' erblaßt, ihr Thron zerbricht, Ihr Biergespann bleibt steden;

Die Sterne fieht man allzumal In ängftlichen Geberben,

D weh, sie fall'n in großer Zahl Herunter auf die Erden.

6.

Das wunderschön gefärbte Tuch Um's himmlische Gewölbe Kriegt hin und wieder einen Bruch, Wird runzlich, schwarz und gelbe; Der Morgenröthe gold'nes Kleid Ist ganz und gar zerrissen, All' Annuth, alle Zier der Zeit . Ist hin und ist zerschlissen.

7.

Ein Feu'r steigt auf, bas all's verzehrt, Auch selbst die Elemente;

Es brennet all's, wird all's verheert Auch in dem Firmamente.

Es ift ein Jammer, eine Noth, Ein unaussprechlich's Klagen,

Es wünscht ihm all's Geschöpf den Tod In Anseh'n solcher Plagen.

8.

Der Engel machet einen Schall Mus feiner Erz=Trompete,

Den Bösen tönt es überall Aus einer Tranerflöte:

Steht auf ihr Todten, freucht herfür, Erscheinet für's Gerichte,

Der Richter ist schon vor der Thür, Kommt für sein Angesichte.

9.

Da fängt sich ein Gekrabbel an In allen Todten Säusern,

Ein jedes macht fich auf die Bahn, Rein Bein fann fich entäußern;

Die Anochen henten sich an'n Rumpf, Und fangen an zu leben,

Und das Geripp wird um und um Mit seinem Fleisch umgeben.

10.

Die Gräber alle thun sich auf, Die Särge die zerspringen, Das Meer muß mit dem schnellsten Lauf Die Todten wieder bringen, Die Hölle speiet wieder aus Mit ungestümen Krachen, Diejen'gen, die ihr Teufels-Haus Verschlungen und ihr Nachen.

#### 11

Der Himmel lässet auch mit Gunst Die sel'gen Seel'n hernieder, Und gibt ihn'n mit behender Aunst Die heil'gen Leiber wieder. Die Todten, beide, groß und klein, Die Bösen und die Guten, Bersammlen sich all' ingemein Bie große Wassersluthen.

#### 12.

Darauf erscheint aus Himmels Thron Mit frischem Blut bespritzet Das Krenz, an dem sich Gottes Sohn Für uns zu Tod geschwitzet. Man sieht die Geißeln und den Drath, Mit dem man ihn geschmissen, Den Drath, mit welchem man ihm hat Den zarten Leib zerrissen.

#### 13.

Die Rägel, die durch Füß' und Händ'
Ihm eingetrieben worden,
Der Speer, der ihn nach seinem End'
Auch todt hat soll'n ermorden,
Die sind noch alle roth vom Blut,
Als wär' es erst geschehen;
Das Rohr, die Säul' erscheint auch gut,
Ein jeder kann es sehen.

#### 14.

Die Krone, die von einem Dorn Zusammen war gewunden, Und ihm sein Haupt, mein's Heises Horn, Zerstochen und beschunden; Die Ketten, Strick und was noch mehr Für uns hat ausgestanden, Ist all's für Augen, ihm zur Ehr, Der Welt zu Spott und Schanden.

15.

Da geht es in ein Zeterschrei'n,
Da wird ein Heul'n und Weinen,
Da winselt auch der härt'ste Stein
Und alles Mark in Beinen;
Da wünschet mancher, daß ihn bald
Der größte Berg erdrucke,
Ein ander, daß ihn mit Gewalt
Die Hölle selbst verschlucke.

16.

Dort schreit ber: Wär' ich nie gebor'n,
Noch je geschaffen worden!
Wär' ich in Mutterleib verlor'n,
Könnt ich mich selbst ermorden!
Ja alle, die sich an der Bein
Des Herrn schuldig sinden,
Die wünschen ihnen insgemein
In'n Abgrund zu verschwinden.

17.

Indessen kommt des Menschen Sohn,
Der Richter, angezogen,
Er sitt auf einem neuen Thron
Der wie ein Regenbogen;
Ein bloßes Schwert, des Jornes Zeng',
Erscheint in seiner Linken,
Der Gnaden reichen Lit'gen Zweig
Sieht man zur Rechten blinken.

18.

Er kommt in großer Herrlichkeit Mit göttlichem Gepränge, Boll Blit und Feuer ift sein Aleid, Die Engel in der Menge; Erschrecklich ist sein Angesicht, Doch aber nur den Bösen; Boll Trost scheint seiner Augen Licht Dem, den er wil erlösen.

19.

So bleibt er in den Wolfen steh'n Für allen Adams-Kindern!
Da wird ihm keiner nicht entgeh'n, Noch seinen Spruch verhindern.
Und straks schafft er den Engeln an Daß sie sich abwärts schwingen,
Und sein' Erwählten zu der Fahn'
Der Ueberwindung bringen.

20.

Die Engel lassen sich behend Herunter auf die Erde, Und sammelen an allem End Dem Herren seine Heerde. Sie lesen ihm die Lämmer aus, Führ'n sie zur rechten Seiten, Die Böcke schlendern sie im Strauß Zum Arm der Strengigkeiten.

21.

Da wird manch' Weib von ihrem Mann, Manch' Mann vom Weib gerissen, Da nimmet man den Bater an, Und stößt den Sohn mit Füßen; Hinwiederum steht mancher Sohn Den Sel'gen zugeschrieben, Der Bater aber wird davon Mit höchstem Spott getrieben.

22.

Da muß der Bruder voller Leid Bei'n Teufels Böcken stehen, Und seh'n die Schwester voller Freud' Mit Gottes Schafen gehen. Da wird ein Freund (boch nun nicht Freund)
Bom andern abgeschnitten;
Der eine lacht, der andre weint,
Gar ungleich sind die Sitten.

23.

Sobald er seine Schäfelein
Der süße Gott ersiehet,
So ist er sie zu benedei'n
Mit schönem Gruß bemühet.
Komm her, ruft er, geweihte Schaar
Bom Bater außerkoren,
Besitzt das Reich, das euer war,
Noch eh' ihr wurd't geboren.

#### 24.

Mich hungert, und ihr macht mich fatt, Mich dürst, ihr gebt mir trinken, Ich klagte weh, ihr schafft mir Rath Zur Nechten und zur Linken. Ihr habt mich Nackenden bekleid't, Nahmt mich in enre Hütte; Ihr kamt zu mir zur bösen Zeit In'n Stock mit Trost und Güte.

25.

Sie sprechen, Herr, wann haben wir Dir etwas Gut's erzeiget, Wann haben wir denn uns zu dir Mit solchem Dienst geneiget? Er spricht, was ihr erwiesen habt Den kleinsten meinen Brüdern, Wil ich, als hätt' ihr mich gelabt, Euch ewig nun erwiedern.

26.

Es werden Stühle hingestellt, Darauf die Heil'gen sitzen, Die Heiligen, die in der Welt Mit Christo mußten schwitzen. Sie hatten hier ben Bösewicht,
Die Welt und sich bezwungen,
D'rum sitzen sie jetzt zu Gericht,
Dieweil sie durchgedrungen.

27.

Was nuß für Grimm und was für Schmach Jen' Schuldigen entstehen, Wenn sie die sehen nach und nach Auf den Gerichtsstuhl gehen! Wie wird dir da zu Muthe sein Du Bluthund Maximine, Was fällt dir Hadrian jetzt ein Bei dieser Wunder=Bühne?

28.

Was nuß der Unmensch Commodus,
Was Nero da gedenken?
Wie wird Sever und Decius
Sich in dem Herzen fränken!
Wie muß manch? Schnarcher und Thrann
Vertiest steh'n und gebucket,
Wenn er da sieht den armen Mann,
Den er hier hat verdrucket.

29.

Dies sind die (murmeln sie bei sich)
Die wir für Narren hielten,
Mit deren Blut wir häusiglich
Die wilden Thier' erfüllten;
Dies sind die wir als einen Schaum
Des ganzen Bolks verachten,
Dies sind die wir als einen Traum
Und blauen Dunst verlachten.

30.

Der ist's, spricht jener, der für mir Richt einmal durfte mucken; Der bettelte für meiner Thür, Dem trat ich auf den Rucken; Den hab ich einst an's Rad gebracht, Den aus der Stadt verjaget; Den hab ich weidlich ausgelacht Und jenem 'SNecht versaget.

31.

Wie daß es ihnen so ergeht,

Daß sie so hoch ankommen!

Daß sie so tröstlich sind erhöht

Und herrlich aufgenommen!

Ach, ach, wir Narren haben nie

Den rechten Beg gewandelt,

Wir haben Unrecht spät und früh

Bu unsrem Spott gehandelt.

32

Die Bücher werden aufgethan Und alles d'raus gelesen, Was auf der Welt für Jedermann Berborgen ist gewesen; Da werden kund und offenbar Die innersten Gedanken, Da macht man alle Schandthat klar Für allen, die im Schranken.

33.

Wie blutroth wird da manche Dirn,
Die hier für Jungfer gangen,
Wie runzelt jener seine Stirn
Der sich an sie gehangen!
Wie bleich steht mancher große Dieb,
Wie schlägt er's Antlit nieder!
Wie schämt sich der der falschen Lieb',
Wie zittern ihm die Glieder!

34.

Insonderheit wird aufgethan Das schwarze Schuld-Register, D'raus klagt sie Satan fämmtlich an Als schändliche Verwüster; Er liefet wie sie ihre Seel', Den Himmel Gott's, zerüttet, Und in den Leib sein's Geistes-Höll Gerafet und gewüthet.

35.

Sie wußten nicht, schreit er mit Macht, Für Hoffart und Stolzieren, Mit was für neuer Kleider=Pracht Sie sich nur sollten zieren; Niemand war ihnen gut und gleich, Ihr Stand, Geschlecht und Gaben, Die unten sein bei Arm und Reich Mit llebermuth erhaben.

36.

Sie war'n in Geiz und Geld-Begier Mit Herz und Sinn ersoffen, Kein Bettler durft' an ihrer Thür Je werden angetroffen, Wenn sie zu deines Namens Chr Ein Gröschlein sollten geben, Da war in ihnen kein Gehör, Kein Pfennig zu erheben.

37.

Sie waren neidisch, und sogar Mißgünstig wie die Hunde, Wer reich und wolgesegnet war Den nagten sie zur Stunde; Wo sie gekonnt mit Rath und That Des Nächsten Glück verhindern, Da war'n sie emsig früh und spat, Und halsen es vermindern.

38.

Sie fonnten nichts als gurr'n und murr'n, Und in den Rächsten wüthen, Sie waren stets voll Grimm und Zorn Und sagten Nichts in Güten; Sie fluchten, daß die Luft erschrack Mit grausamem Getünnnel, Sie schmäheten Gott Tag für Tag Und lästerten den Himmel.

39.

Sie lebten fort und fort im Fraß
Vom Abend bis zum Morgen,
Ihr Schlund war stets vom Weine naß
Ob sie's gleich mußten borgen;
Sie haben oftmals die Vernunft
Dreimal im Tag erfänset,
Und also mit der Wiederkunst
Das Sünden-Maß gehäuset.

40.

Sie waren unkeusch und dem Wust Der Unzucht ganz ergeben, Sie führten in des Fleisches Lust Ein ärgerliches Leben; Sie reizten auch noch and're an Mit ihrem Schand Gepäke, Und brachten fast nichts auf die Bahn Als sündiges Gepläke.

41.

Zum Guten waren sie beschwert,
Faul, langsam, träg, verdrossen,
Kein Dürstiger hat auf der Erd'
Thr's Dienstes viel genossen;
Zum Beten konnten sie gar kaum
Die Sünden=Pfosten rühren,
Was Gut's zu denken, war kein Raum
In ihrem Sinn zu spüren.

42.

In Summa es war keine Lieb' In ihrer Brust zu sinden, Noch Hoffnung, die dein's Geistes Trieb Im Herzen pflegt zu gründen. Bei Bielen war der Glaub' allein, Und doch nur in dem Munde, Ihr ganzes Leben war ein Schein, Kein Wesen in dem Grunde.

43.

In aller dieser Schändlichkeit
Da dursten sie noch denken,
Daß du sie würd'st mit ew'ger Freud'
In deinem Reich beschenken.
Sie sündigten auf dein Verdienst
Und auf dein's Geistes Güte,

Sie zechten auf dein's Tod's Gewinnst Mit frevelndem Gemüthe.

#### 44.

Dies all's und mehr hat diese Schaar Mit Wust und Will'n begangen; Du weißt's, o Richter, daß es wahr, Ich hab' sie so gefangen. Sie sind nun mein, sprich sie mir zu, Verdamme sie zur Höllen; Ich wil sie noch in diesem Nu Den Teuseln zugesellen.

#### 45.

Der Richter, weil er voller Glimpf,
Der hält ein wenig inne,
Db jemand auf die Schmach und Schimpf
Zu thädigen beginne.
Es wil sich aber keiner rühr'n,
Es drückt sie ihr Gewissen,
Man sieht, daß sie sich schuldig spür'n
Und recht verstummen mussen.

#### 46.

D'rauf sieht er seine Heil'gen an Und fraget mit Gebärden, Ob auch, was dieses Bolf gethan, Entschuldigt könne werden. Es muß ein jeder nach der Reih' Sein Urtheil von sich geben, Und für ihm reden rund und frei Bon dieser Sünder Leben.

47.

Die Heil'gen biegen ihre Kniee Und fall'n auf's Angesichte Mit Lob und danken, daß er sie Gewürdigt zum Gerichte. Sie sprechen all' einhellig: Nein, Was die an die verbrochen, Das muß mit ew'ger Schnach und Pein An ihnen sein gerochen.

48.

Wir lebten auch im Fleisch und Blut, Im Zunderzeng der Sünden, Wir mußten auch in uns'rem Muth Des Satans Pfeil empfinden. Wir waren Menschen gleich wie sie, Wir hatten auch die Sinnen, Wir wurden aber spät und früh Des Schlangen-Stachel innen.

49.

Und dennoch haben wir durch dich Die Laster überwunden, Wir haben auf den Schlangen-Stich Dein heilsam's Del gebunden; Wir sind zum Leben durch den Tod Gewaltsam eingedrungen, Wir haben unser Herz zu Gott Bom Bösen abgezwungen.

50.

Dies konnten auch die Schälfe thun, Sie konnten ihren Willen Bom Bösen abzieh'n, konnten ruh'n Und die Begierden stillen. Sie fügten aber dir, Herr, nicht, Sie wollten schändlich leben, D'rum kannst du sie mit rechtem G'richt Dem Satan übergeben.

51.

Der Richter, welchem all's bekannt, Der billigt ihre Stimme; Sie follen ewig fein im Brand Und unter Teufels Grimme. Das Urtheil ist bald abgesaßt, Er spricht's mit eig'nem Munde,

Er spricht's, daß auch das Blut erblaß't In ihres Herzens Grunde.

52.

Geht hin und weichet weg von mir,
Ihr Grund-Vermaledeiten.
Geht hin, trollt euch von meiner Thür,
Vleibt weg zu ew'gen Zeiten.
Geht hin in's Fen'r, in's ew'ge Fen'r,
In'n Schlund der grundten Höllen Mit Belzebub, dem Ungehen'r,
Und seinen Nottgesellen.

53.

Ich war für Hunger von Gewalt Und allen Kräften kommen, Ich hatt' an Leib und an Gestalt Aus Mangel abgenommen, Ihr habt mir nicht ein Bissein Brod, Richt ein gut' Bein gegeben Daß ich nur hätte für dem Tod Beschützt mein armes Leben.

54.

Ich litte Durst, daß mir die Zung' Um Ganmen kleben bliebe; Der Mund war trocken und die Lung', Ich sucht an euch die Liebe. The habt mir einen Trunk versagt, The habt mich nicht gelabet, The habt mich von euch weggejagt Und gar mit Nichts begabet.

55.

Ich war ein Fremdling und ein Gaft, Mußt' auf der Straße liegen, Ich dacht' ein wenig Ruh' und Raft' In eurem Haus zu friegen; Ihr habt mich nicht so werth geacht't, Daß ihr mich aufgenommen, Ich konnte nicht auf eine Nacht

Bei euch zur Berberg fommen.

56.

Ich ging elend, bloß und nackt,
Mein Kleid war mir zerriffen,
Das Haupt war naß und unbedackt,
Kein Schuh an meinen Füßen.
Ihr habt mir nicht ein altes Kleid,
Nicht ein Paar Schuh geschenket,
Ihr habt mich nicht zur Winters-Zeit
Mit einem Fleck behenket.

57.

Ich sag im Kerker, ich war frank, Ich winfelte für Schmerzen, Es war mir Zeit und Weise lang, Ich hatte Pein im Herzen, Ihr habt mich nicht einmal besucht, Ihr seid nie zu mir gangen, Ich habe niemals eine Frucht Noch Trost von euch empsangen.

58.

Herr, wann ist's, sprechen sie, gescheh'n Daß du hast Noth gelitten? Wann haben wir dich nackt geseh'n, Mit was für Weh bestritten? Wann bift du fremde hergereift, Wann in dem Stock gelegen, Daß wir dir keinen Dienst beweist, Noch deiner wollten pslegen?

59.

Was ihr, spricht er, nicht habt gethan Dem Kleinsten, der mich liebet,
Das habt ihr auch nicht, schaut mich an,
Einst gegen mir gesibet.
Trollt euch nun fort, ihr habt verlor'n,
Das Urtheil ist gesprochen,
Ihr sind't nicht Gnad' bei meinen Ohr'n,
Der Stab der ist gebrochen.

60.

Da fallen sie mit großem Schrei'n, Mit Prasseln und mit Krachen, Wie Klötze in den Schlund hinein Und in der Höllen Rachen. Die Frommen aber geh'n bereit In ihres Herren Frende, In's Schloß der ew'gen Seligkeit, Zur wahren Seelen Weide.

## Die ewige Pein der Verdammten.

"Die Solle ift von gestern her zugerichtet, sie ist auch bem Könige bereit, tief und weit genug, ihre Wohnung ist Jener und Holz, die Menge und der Athem des Herrn zündet sie an wie ein Schwesel-Strom." Esa. 30, 33.

1.

D Emigkeit, o Beinlichkeit, D Wort voll Donnerkeile!

D Wort voll Tod und Aengstlichfeit, Boll Schreckens, voller Pfeile! D Wort, das aller Menschen Herz In Tranern sollte bringen, Und einen ewiglichen Schmerz Aus ihrem Grund erzwingen.

2.

Weh' benen, die fogar Die Ewigkeit vergessen, Und die erschreckliche Gesahr Keinmal bei sich ermessen! Weh', weh', sie wandeln auf dem Mund Der aufgesperrten Höllen, Der sie zuletzt in ihren Schlund Verschlucken wird und fällen.

3.

Man zanketirt und lebet wol, Man folget feinen Lüsten, Man frist und fänft sich toll und voll, Läßt Sünd' und Schand' einnisten; Und man gedenkt nicht an die Zeit Die unaufhörlich währet, Die alle Frend' in Traurigkeit Und ew'ge Pein verkehret.

4.

Der Weg ist breit und hat den Schein, Daß er voll Rosen lieget, Die Psort' ist groß, man kann hinein, Ob man sich gleich nicht bieget. Man fährt hinunter glatt und frei Mit Roß, Stock, Post und Wagen, Mit Janchzen und mit Gast-Geschrei, Ohn' Anstoß, ohne Klagen.

5.

Es pflegt sich aber dieser Durst Im Angenblick zu enden, Wenn du hinein bist und umsonst Dich mühest umzuwenden. Da siehst du denn was du gethan Mit deinem Zeitvertreiben! Zurück ist weder Weg noch Bahn, Du nußt nur drinne bleiben.

6

So bald du kommst, empsahen dich Die teuselischen Hunde, Und machen dir ganz grausamlich Den Leib zu einer Wunde. Der Teusel nimmt dich selber an Mit seinen Henkerkarmen, Und prest dich ein, so sehr er kann, Ohn' einziges Erbarmen.

7

Der feur'gen Schergen grimm'ge Schaar Wirft dir straks an die Ketten; Bind't, reißt, schlägt, tritt, bis du fast gar Zermergelt und zertreten.
Stürzt dich darauf mit solcher Macht Auf Abgrunds scharse Schwellen,
Daß Leib und Seel' davon zerkracht,
Und ewig sich zerschellen.

8.

Der Ort ist schrecklich, rauh und kalt Und doch voll Gluth und Hite, Schwarz, sinster, grausam, ungestalt, Ein Unstath, eine Pfütze; Der Schwesel strömt wie eine Bach, Von Pech sind große Seen, Geschmolzen Blei fällt von dem Dach Und von den jähen Höhen.

9.

Es donnert, hagelt, fracht und bligt Ohn' Unterlaß, ohn' Ende,

Es brennet, flammet, fticht und hitt Durch alle Stein' und Bande. Es thauet Gift und regnet Feu'r, Es schneiet Pflöck' und Keulen, Es stürmt und wettert ungeheu'r, Daß Grüft' und Lüste heulen.

10.

Die Hunde, die darinnen sein, (Ich meine die Berdammten) Bind't Satan in Gebünder ein Durch seines Borns Beamten. Sie liegen wie das todte Vieh, Wie Häring' auf den Hausen; Und können ewiglich doch nie Ersterben noch ersaufen.

11.

Bon unten brennet sie die Gluth Des Feners und der Flammen, Auf allen Seiten schlägt die Fluth Des Pfuhl's ob ihn'n zusammen. Bon oben trauft das heiße Blei Auf ihre nakten Glieder, Bald trennet sie ein Strahl entzwei, Bald schlägt sie Hagel nieder.

12.

Die Pestilenz die plaget sie Mit Eiterbent'n und Schlieren, Carbunkel, Sprenckel, und was nie Auf Erden war zu spüren. Die Gicht, das Zahnweh, und der Stein, Das Nagen in dem Herzen, Sind gegen ihre andre Bein Noch gar geringe Schmerzen.

13.

Unfäglich ist's, was sie allbar Bom Ungezieser leiben, Die sich an der Verstuchten Schaar Erfättigen und weiben. Die Frösch' und Kröten setzen sich Ganz frei auf ihr Gesichte, Und machen's ihnen ewiglich Zu Schanden und zu Nichte.

#### 14.

Die Schlangen sieht man fort und fort An ihrem Fleische hängen, Und sie auf jeder Stell' und Ort' Anfallen und bedrängen. Die Nattern haben ihre Lust Wenn sie Maul, Nas' und Ohren Durchschlüpfen, und die ganze Brust Bis auf das Herz durchbohren.

#### 15.

Der Läuf' ist ein unzählig Heer, Ingleichen auch der Wanzen, Die nach der Läng' und nach der Ouer Auf ihrer Haut rumtanzen. Die Mücken tühlen ihren Muth, Die Bremsen sind ergötzet, Wenn sie die Hunde bis auf's Blut Gestochen und verletzet.

#### 16.

Der Spinnen ist ein Ueberssuß
Und auch der Scorpionen,
Es müssen sie auch zum Berdruß
Die Mäuse nicht verschonen.
Die Ratten fressen sie stets aus
Und wühlen nach Belieben,
Bis daß an Manchen nichts als Graus
Bon Beinen übrig blieben.

#### 17.

Zum Unglück können sie sich nicht Auf eine Seite kehren, Und einer Fliege, die sie sticht Mit einem Finger wehren. Der Leib ist wie ein Zeutner Blei, Plump, grob und ohn' Gelenke, Die Flechsen alle sind entzwei, Die Bein' aus dem Gerenke.

18.

Und dieses haben sie davon, Weil sie nicht wollten gehen, Wenn Zeit war für des Herren Thron Zu knieen oder stehen. Sie waren langsam, träg und faul Dem Nächsten beizuspringen, Und konnten ihren frechen Gaul Nicht von der Stelle bringen.

19.

Betrachtet dies, ihr faules Vieh,
Die ihr Gott felten dienet,
Die ihr vor seinem Antlit nie
Mit einer Tugend grünet;
Die ihr so hurtig lauft zum Spiel
Zum sausen, fpringen,
Und könnt zu eures Liebes-Ziel
Licht einen Fuß fortbringen.

20.

Sie haben weder Ruh' noch Raft Bon allen diesen Plagen, Es kränkt sie ewig diese Last, Die Pein und dieses Nagen. Das Fleisch, das ihnen hat die Zahl Der Ratten ausgesvessen, Wächst straß auf's Neu' und heißt die Qual Unendlich, ungemessen.

21.

Die Raben fallen auch fie an, Die Habicht' und die Geier, Ein jeder pflucket was er kann Und hacht nach feiner Leier. Sie werben oft mit solchem Stranß Berschlucket von den Drachen, Und wiederum gespieen aus Daß die Gewölbe krachen.

22.

Das Aergst' ift, daß kein' Gras noch Krant Noch Arzuei da zu finden, Kein Arzt der die versehrte Haut Kann salben und verbinden. Kein Trost, kein Labsal in der Dual, Kein Dele für die Schmerzen, Kein Trank, kein Wasser überall Für die ermatten Herzen.

23.

Sie werden niehr geschwächt und krank, Wenn man den Schacht aufrühret Und den unleidlichen Gestank Für ihre Nase führet. Dies ist die Myrke und Arznei'n, Die sie verdienet haben, Der Schnupstabak, der Haupt und Sinn Erleichtern sol und laben.

24.

Der Hunger plaget sie auch sehr,
Sie henlen wie die Hunde,
Nach Wasser lechzen sie noch mehr
Mit aufgesperrtem Munde;
Und doch wird ihnen nichts zu Theil,
Die Hossnung ist verschließen,
Sie müssen so die ganze Weil
Thr Bankettiren büßen.

25.

Wenn ihrer Satan gütlich wil, So füllt er ihren Rachen Mit Hüttenrauch, Koth und Gespill Bon granerlichen Sachen. D'rauf schöpft er ihnen einen Trank Aus der vergiften Duelle, Und füllt sie an mit Mords-Gestank Aus seines Unstaths Kelle.

26.

Unstatt der Musik hören sie Das teuflische Geschreie, Welch's sie erschrecket je und je Ohn' Ordnung ohne Reihe. Sie hören ihren Hohn und Spott Wie sie verlachet werden, Daß sie den Teufeln mehr als Gott Gesolget auf der Erden.

# 27.

Da werden ihnen eingetränkt Die tausend Sakramente, Der Donner, Hagel und was kränkt, Die Sternen, Elemente. Da hören sie im Dampf und Nauch Das Blut und Gottes-Wunden, Das ihnen durch den bösen Branch Entworden und entschwunden.

#### 28.

Sie wissen nicht vor Ungeduld,
Bor Zorn und großem Grimme,
Bie sie nur soll'n in dieser Schuld
Erheben ihre Stimme.
Sie wollen sluchen, lästern, schmäh'n
Und sich darmitte rächen,
Und können kann ein Wort ausdreh'n,
Noch für Verboßung sprechen.

# 29.

Die Zung' ist noch bazu verwund't, Sie können sie kaum rühren, Berschlossen ist der Hals und Mund Mit schmerzlichen Geschwüren. Und so noch eins in dieser Bein Kann einen Fluch erzwingen, Dem dreht man einen Knebel ein Daß Mund und Schlund zerspringen.

30.

Ein unnatürliches Geschrei Ertönt aus ihren Rachen, Sie grunzen wie die volle Säu, Sie frächzen wie die Drachen. Sie bellen wie das Hundes Vieh, Sie heulen, blöcken, brüllen, Sie murr'n und brummen je und je Mit ew'gen Widerwillen.

31.

Schaut, dies sol eure Kurzweil sein, Ihr schändlichen Schandthierer! Dies sind die Hurer-Liedelein Ihr Buhler, ihr Verführer! Singt nun und reißet wie ihr wollt Die Zoten und die Possen, Im Abgrund werd't ihr diese Schuld Genug bezahlen mussen.

32.

Bu biefem sind sie so verstalt't,
Berstümmelt und zerhauen,
Daß man sie beide jung und alt,
Vicht kann ohn' Schrecken schauen:
Rohl-pechschwarz ist ihr Angesicht,
Voll Blasen, voller Grinde,
Der Leib so hart und runzelicht
Als Bast und Eichen-Rinde.

33.

Dem hängt die Nase bis ins Maul, Der hat durchfress'ne Backen, Dem dritten sind die Lippen faul, Dem vierten schwürt der Nacken. Ein Anderer hat einen Kropf Wie eine Wafferkanne, Ein Anderer glüht um den Kopf Wie indian'sche Hanne.

34.

Dem Ein' rag'n die Augen vor Wie große Käse-Näpse,
Dem Andern steh'n die Haar empor Und sind voll Wichtelzöpse.
Der Eine hat die Gusche nicht,
Der And're Nas' und Ohren,
Und gar sein menschlich Angesicht
Au ew'ger Schand' verloren.

35.

Biel seh'n dem Ungezieser gleich,
Den Kröten und den Schlangen,
Dieweil sie auf dem Erdenreich
Boll Gift's und Hasses gangen.
Der Hund' ist eine große Zahl
Der Säu' und Böd' ingleichen;
Weil Neid, Fraß, Unzucht überall
Bei Urmen herrscht und Reichen.

36.

Sie sind so schrecklich zugericht't,
Daß sie selbst d'rob erschrecken
Und ihr versluchtes Angesicht
Stets suchen zu bedecken.
Der Teusel ist nicht greulicher,
Noch seine Spießgesellen,
Kein Wurm und Kröt' abschenlicher
Im Pfuhl der ganzen höllen.

37.

Bu diesem allem kommt auch noch, Daß sie nicht Friede hegen, Und ihnen selber erst das Joch Des Widerwill'ns anlegen. Sie qual'n einander ewiglich Mit Fluchen und Berdammen, Sie schlagen, kratzen, beißen sich Ohn' Unterlaß zusammen.

38.

Dies ist des Abgrund's Eigenschaft,
Dies ist des Teufels Friede,
Mit solcher Liebe sind behaft
Der ew'gen Höllen-Riede.
Weh' euch, die ihr Zank, Krieg und Streit,
Haß, Hader, Zwietracht liebet,
Ihr musset d'rauf in Ewigkeit
Mit Zwietracht sein betrübet.

39.

Erschrecklich muß es ihnen sein,
Wenn sie von Tenfeln allen
Noch über jett erzählte Bein
Erst werden angefallen.
Weiß doch nicht ein beherzter Held
Was er für Angst soll machen,
Wenn ihn nur ein Gespenst anfällt,
Was sind denn tausend Drachen.

40.

Sie fall'n sie an mit großem Grimm Und unerhörtem Schreien, Mit einer höll'schen Donnerstimm, Mit Brüllen wie die Lenen. Sie wüten, toben, stechen, hau'n, Sie speien, schnanben, krazen, Sie saffen sie mit ihren Klau'n Und teuselischen Tagen.

41.

Da ist das Elend erst recht groß Und nimmer auszusprechen, Mit was für Pein und was für Stoß Sie ihnen's Herze brechen. Wie sie sie peinigen und qual'n, Wie grimmig sie versahren, Kann kein verschwatzter Mann erzähl'n In vielen langen Jahren.

# 42.

Dem brechen sie im Zorn ben Hals, Daß ihm die Sehnen knacken, Dem andern dreh'n sie gleiches Falls Das Antlitz auf den Nacken. Dem reißen sie die Angen aus, Zerschmettern dem die Beine, Den wersen sie mit großem Strauß Und Toben an die Steine.

## 43.

Den henkert man wie man nur kann, Den jaget man durch Spieße, Den speiet man mit Fener an, Berhauet dem die Füße. Die tritt man in den höll'schen Koth, Die schläget man mit Kenlen, Die nagelt man zu Hohn und Spott Auf Stangen wie die Eulen.

# 44.

Biel schleppet man im Abgrund rum Und zaust sie bei den Haaren So grimmig, daß sie um und um Die Schwarte lassen fahren. D'rauf brüht man sie bis auf's Gebein In allen feur'gen Flüssen, Schleußt sie in glühend Eisen ein Mit Händen und mit Füßen.

#### 45.

Dem stößet man das Herz entzwei Mit Rädern und mit Rammen, Den stampst man gar wie einen Brei Mit Spinnen-Gift zusammen; Dem schneibet man das Fleisch vom Rump, Den peitschet man mit Schlangen, Den schlägt man lahm, den andern krumb, Den reißet man mit Zangen.

46.

Viel werden an den Spieß gesteckt
Und lebendig gebraten,
Viel auf der Folterbank gereckt,
Vekennend ihre Thaten.
Viel werden bis auf's Mark zerfeilt,
Viel jämmerlich geschunden,
Viel klein zerhackt und ausgetheilt
Zur Kost der höll'schen Hunden.

47.

Man föpft und henkt sie ewig hin, Man sied't sie stets im Dese, Treibt ihnen von entbrannten Kien Durch alle Glieder Pfähle. Bald wirset man sie aus der Glut In ein' eiskalte Wune, Aus der bald wieder in die Flut Und feuerheiße Thrune.

48.

Die Laster haben noch dazu
Ihr' eigne Straf und Plagen,
Die den Verbrechern alle Ruh
In Ewigkeit versagen.
Wem dein verruchtes Herz allhier
Um meisten war ergeben,
Das quälet dich da für und für
In diesem todten Leben.

49.

Die Hoffart lieget da im Koth Dem Satan zu den Füffen, Und muß ihm, ihr zu Schimpf und Spott, Auch gar den Hintern füffen; Wie sie gepranget und stolziert, Wie sehr sie sich erhaben, So sehr wird sie nunmehr vegirt, Gedrucket und vergraben.

50.

Der Geizige klaubt überall
Den Tenfels=Koth zusammen,
Und frift in sich mit großer Qual
Die Kohlen sammt den Flammen.
Er schnart, er gratscht, er greift nach Geld,
Schnappt nach den höll'schen Fliegen,
Er kränkt sich, daß er nicht die Welt
Soll ganz in Nachen friegen.

51.

Man genßet ihm geschmolzen Gold In seinen Schlund die Menge, Füllt ihm darmit, wie er gewollt, All' Abern, alle Gänge. Was er mit Unrecht an sich bracht Und Andern hat entzogen, Das wird ihm all's durch's Tensels Macht Erschrecklich ausgesogen.

52.

Der Neid frist ihnen selbst das Herz Und nagt an eignen Brüsten, Er muß dem Belzebub zum Scherz Sich fränken und entrüsten. Man nimmt ihm auch was er nicht hat, Man gönnt ihm nicht die Stelle, Man leid't ihn kaum in diesem Bad Und in der ganzen Hölle.

53.

Die Schlecker=Vißlein, die dem Fraß In seinen Wanst geslogen, Die werden ihm da ohne Maß Mit Hacken raußgezogen. Er muß sich würgen in der Bein Und unaufhörlich frecken. Das Bier muß raus und auch ber Bein, Sollt' er gleich bald verreden.

54.

Der Durft und hunger plaget ihn, Und wie er hier geseffen, So hat er da auch noch den Sinn Bum Saufen und gum Freffen. Man gibt ihm aber nichts als Roth Und Eiter von den Wunden: Das ift fein Trank und täglich Brod Mu' Angenblid und Stunden.

55.

Der Born muß aller Teufel Born Auf seinem Ropfe tragen, Und zu all'm ihren Schnurr'n und Burr'n Auch nicht ein Wörtlein fagen. Er brennt, er flammt, er schnaubt, er gischt, Bleibt ewiglich gerrüttet, Weil er hier all's mit Grimm vermischt' Und ohn' Bernunft gewüthet.

56.

Der Faule, der nichts Butes that, Roch jemals wollte beten, Der wird gepeitscht mit scharfen Draht Und jämmerlich zertreten. Man fauft ihm Luft mit einem Beil, Mit Rolben und mit Brügeln, Man lauft ihn für die lange Weil Mit allen Sölle=Riegeln.

57.

Die Bod' und Brommer, die allhier Manch' ehrlich Mensch verführten, Und manche Dirn zur Ungebühr Befleideten und zierten,

Die müffen unerhörte Bein Bon ihrer Brunft empfinden, Und ewiglich gequälet sein Mit Fühlung dieser Sünden.

58.

Die geilen Säcke, die so oft Den Jünglingen nachgingen, Und manchen, der es nicht verhofft Mit ihren Stricken fingen, Die werden jämmerlich gekränkt Bon ihren bösen Lüsten, Mit Scorpionen hart bedrängt An Leib und an den Brüsten.

59:

In Summa, wer ist's, der sogar Die Peinen kann beschreiben, Die der Bermaledeiten Schaar Ohn' Ende werden bleiben. Es wird mit höchster Grimmigkeit An ihnen da gerochen, Was sie mit ihrer Üppigkeit Und bösen Thun verbrochen.

60.

Noch eins ist über alle Pein Und über alle Plagen, Das sie so lang, als Gott wird sein, Um schrecklichsten wird nagen; Das sie mehr brennt als siedig Zinn Und alle höll'schen Flammen, Das sie mehr fränkt an Geist und Sinn Uls alle Pein zusammen.

61.

Es ist, daß sie in Ewigkeit Die Marter müssen leiden, Und die verscherzte Himmels-Freud' In Ewigkeit vermeiden; Daß sie von Gottes Angesicht Berstoßen bleiben müssen, Und sein so lieblich selig's Licht Nun nimmermehr genießen.

62.

Da geht erst die Berzweiflung an, Da geht's in ein Berfluchen,

Da wil man erft im Pfuhl die Bahn Zur Buß' und Beichte suchen;

Da fängt man an, jedoch umfonft, Das Bofe zu berenen,

Und fid für vich'icher Luft und Brunft, Für Günd' und Schand' gu icheuen.

63.

Sie fluchen, daß fie Menfchen fein, Und woll'n fich ftets ermorden,

Sie wünfchen Gott die ew'ge Bein, Dag sie geschaffen worden.

Sie fchrei'n und gillen nach bem Tob, Und fieh! er fleucht vor ihnen,

Sie henkern felbst sich, daß sie Gott Richt haben wollen bienen.

64.

Es schmerzet sie bas milde Blut, Das Christus hat vergossen,

Sie deuken an die Gnade Fluth, Die fie umfonst genoffen.

Sie wiffen, wie Gott fie geliebt, Was er für fie gelitten,

Wie er gewest um sie betrübt Und bis in'n Tod gestritten.

65.

Ach, schrei'n sie, wie leicht hätten wir In Himmel können kommen, Nun ist's umsonst, und mussen hier In Swigkeit verstummen. Wie leichte konnten wir zu Gott Durch Buß' und Christi Bunden! Run sind uns alle Mittel todt Und sein Verdienst verschwunden.

66.

Mun müssen wir in Ewigkeit
Bergeh'n in diesen Qualen,
Und unsre Luft und Sitelseit
Mit Leib und Seel' bezahlen.
D Ewigkeit, o Ewigkeit!
Ber kann die Läng' außsprechen?
Ber zählt die Jahre dieser Zeit,
In der man uns sol rächen?

67.

Dies ist der Wurm der ninnnermehr In den Verdammten stirbet, Durch den die Seele noch so sehr Als durch das Feu'r verdirbet. Dies ist der allergrößte Schmerz, Den sie, die Hund', empfinden, Dies macht, daß ihnen Seel' und Herz Verdorren und verschwinden.

68.

(Sch' nun, verruchtes Sündenkind, Und folge deinem Willen, (Sch', sei erboßt, verstockt und blind, Laß dich den Teufel füllen.

Stolziere, geize, zürne, friß, Uegeh' des Fleisches Lüste:
Denk' aber, daß durch dies gewiß Die ew'ge Qual einniste.

69.

Kehr' um und eile hente noch Mit Ren' und Leid zur Buße, Reiß' dich aus dem versluchten Joch Und fall' dem Herrn zu Fuße. Betreng dich nicht, thu's weil es Zeit, Beil Gnad' und Gunft zu finden, So wird dir Gott's Barmherzigkeit Und alle Huld verschwinden.

70.

Ach, daß du noch so thöricht bist, Und dich so tief verbrennest! Ach, daß du doch in Koth und Mist So unbesonnen rennest; Ach, arme Seele, steh' doch auf, Ermuntre deine Sinnen, Berändre deinen schnöden Lauf, Den Höllen zu entrinnen.

71.

Betrachte doch die Ewigkeit,
Daß sie unendlich währet!
Schan' an den Wurm, den keine Zeit
Ertöcket und verzehret.
Ach, ach, was ist es, ewig sein
Berstoßen und verdammet!
Ach, ach, was ist mit ew'ger Bein
Geplagt sein und umklammet!

72.

Kurz ist die Lust, kurz ist die Zeit, Vergänglich diese Frenden, Lang ist die Pein und Ewigkeit, Veständig währt ihr Leiden. O Ewigkeit, o Ewigkeit! O ewig sein verloven!

D Laft, o Unerträglichkeit, D beffer nie geboren!

# Die ewigen frenden der Seligen.

"Und ich fahe die felige Stadt, das neue Jerufalem, von Gott aus dem himmel herabfahren, zubereitet als eine geschmuckte Braut ihrem Manne." Apol. 21, 2.

1.

Ich bin voll Troft und ew'ger Freud', Boll himmelischer Güte, Boll Lebens, voller Seligkeit, Boll Jauchzens im Gemüthe; Wenn ich an dich, du werthe Stadt, Jerusalem, gedenke, Und in dich meiner Sinnen Rad, Du Liebesland, versenke.

2.

Du bift ganz schön und wolgebant, Ganz herrlich aufgeführet, Kein Makel wird an dir geschant, Kein Ungestalt gespüret. Du übertriffst der Sonnen Licht, Dein Anseh'n glänzt von serne Beit über Hinnels Angesicht, Wenn er voll gold'ner Sterne.

3.

Die Manern sind hoch ausgespitt,
Sanz schußfrei, voller Thürme,
Sie lachen, wenn es fracht und blitt,
Sie fürchten kein Gestürme.
Die Steine sind dem Jaspis gleich,
Durchscheinend wie Krystallen,
Der Grund ist köstlich, stark und reich,
Kann ewig nicht zerfallen.

4.

Sie funkeln, daß auch fast's Gesicht Bergeht noch auf ben Granzen,

Dort leucht't des Calcedonners Licht, Da steht der Goldstein glänzen. Dort blickt der Sardonik hervor Mit seinen schönen Wangen, Da steigt der Amethyst empor, Mit Purpur reich behangen.

5.

Dort färbet sich der Carniol,
Da spiel'n die Hyacinthen,
Hier sieht man den Chrysopras wol
Und den Topas dort hinten.
Wie schöne scheint das Himmelblau
Der würdigen Saphiren,
Wie grünet des Smaragdes Au,
Wie kann Beryll sie zieren!

6.

Unglaublich ift der Pforten Pracht, Ein' jed' (ich muß's doch sagen) Ist nur aus einer Perl' gemacht, Und wunderlich beschlagen. Es ift nur ein Stück und dabei So künstlich ausgeätzet, Daß man das Werk allein ganz frei Für unvergleichlich schätzet.

7.

In allen steht ein Seraphin Mit herzlichem Verlangen, Und pflegt mit großem Frendensinn Die Bilger zu empfangen. Er heißet sie willkommen sein Mit frenndlichen Geberden, Und führet sie frohlockend ein Daß sie da Bürger werden.

8.

Die Gassen alle sind durchaus Mit klarem Gold gebrücket, Es ist fein Ort, fein einzig's Haus, Welch's nicht das Aug' berücket. Man weiß schier nicht wo man's Gesicht Zum ersten hin sol wenden, Ein solches übertrefslich's Licht Sieht man an allen Enden.

9.

Das Licht kommt nicht vom Mondenschein, Nicht von der Sonne Strahlen,

Es fällt auch nicht vom Blit hinein, Der all's im hui fann malen:

Es ist das Licht der Herrlichkeit, Die wesentliche Sonne,

Die Flamme der Durchleuchtigkeit, Gott felbst und seine Wonne.

10.

Glücksel'ger Pilger, der du hast,
Den Weg hieher genommen,
Du bist zu deiner Ruh und Nast
In diese Herberg fommen.
Hier fannst du deine matte Brust
Für alle Müh' ergötzen,
Und dir mit tausendsacher Lust
Die furze Dual ersetzen.

11.

Die Hänser alle sind gebaut Bom weißen Alabaster, Bom Marmel, den man ganz durchschaut Gleichwie das goldne Pflaster. Dem kleinsten, das darinnen steht Ift feine Stadt zu gleichen,

Es kann (so hoch sind sie erhöht) Thr'n First kein Thurm erreichen.

12.

Die Fenster sind von Bergkrystall Auf's sauberste poliret, Die Nahmen filbern überall Gefalzt und ausgezieret. Der stolzen Dächer Glanz und Pracht Ist Schnielzwerf bestermaßen, Vom theuersten Metall gemacht Mit wunderlichen Straßen.

13.

Die Zimmer drinnen sind staffirt Mit Aunsttapezereien, Mit schönsten Bildern ausgeziert, Die reines Herz erfrenen. Es steh'n ganz lebhaft hin und her Der Heiligen Geschichte, Die Reisen über's ind'sche Meer,

Mit günftigstem Gesichte.

14.

Bei jedem ist bald hinten d'ran Ein Zier= und Blumen=Garten, Da schant man was man wünschen kann Bon Blumen tausend Arten. Hier steigt der Lilgen Schnee empor Da glänzen die Narcissen, Dort ragt ein Rosenstock hervor, Da läßt Sasran sich küssen.

15.

Hier ist ein Beet von Tausendschön,
Da voller Tulipanen,
Dort pslegt die Goldwurz aufzusteh'n
Mit ihren gelben Fahnen.
Hier zeiget sich die Anemon,
Der Nelten sammtne Wangen,
Dort steht die stolze Kaiser-Kron'
Beim türk'schen Bunde prangen.

16.

MU's ift mit foldem Fleiß und Kunft So zierlich angeleget, Daß es die Angen stracks zur Gunft, Das Herz zur Luft beweget. Kein Persenhefter hat ein Tuch So künstlich ausgesticket, Als dieses Bunder-Blumenbuch Sich in einander schicket.

17.

Aus diesem Garten kann man bald In einen andern gehen, In den die Bänme jung und alt In bester Ordnung stehen. Da hat man mit Berwunderung Die schönsten Frücht' in Angen, Es ist kein Ständlein ja so jung, Das nicht sollt etwas tangen.

18.

Auf diesem läßt sich eine Schaar Der Jungsernäpfel sehen, Auf jenem wird man bald gewahr Bie sich die Birnen drehen. Ein andrer ist von Pfirschken schwer, Ein andrer von Morelchen, Ein andrer wanket hin und her Mit Muskateller Kelchen.

19.

Ergötlich ist es anzuseh'n,
Benn sich die Pommeranzen
Von Lüften hin und wieder dreh'n
Und auf den Aesten tanzen.
Benn die Citronen klein und groß
Sich auf die Erde neigen,
Und die Granaten fast ganz bloß
Und reif zum effen zeigen.

20.

D'raus kommt man in das freie Feld, Das hat ein schön Gesichte, Man siehet eine solche Welt,
Die unsre macht zu nichte.
Da siegt ein Berg, da steht ein Wald,
Da ruhen Au'n und Wiesen,
Ein jegliches ganz wolgestalt't
Und nie genug gepriesen.

21.

Man siehet straks die liebe Saat Auf etlich hundert Morgen, Sie wächst ohn' allen Mißgerath, Goldstriemig und ohn' Sorgen. Es hat der Kürbisse so viel Und zuckerne Melonen, Daß man sich, wie man immer wil Nicht kann für ihnen schonen.

22.

Es schwingen sich die Lerchelein Mit Hansen in die Höhe, Das trene Turteltänbelein Senfzt lieblich ohne Wehe. Sie lassen sich von Jedermann Auch mit den Händen fangen, Und sliegen von sich selbst heran Wenn du sie thust verlangen.

23.

Die Flüße schleichen schlangenweiß
Im Grünen hin und wieder,
Die Ströme rauschen ohne Fleiß
Ganz wolgefäll'ge Lieder.
Unf diesen Wassern schwimmen auch
Die Schwäne, welche singen,
Und durch des langen Halses Schlauch
So schön Getone bringen.

24

Seht man darauf in einen Wald, So hat man d'rinn zu sehen So viel Ding, daß so mannigfalt Und fein als je geschehen.

Un Bäumen wächst ein seidner Moos Bermengt mit goldnen Faden,

Das Laub ift linde, fett und groß, Das Holz ohn' ein'gen Schaben.

25.

Man hört den angenehmsten Schall, Den tausend Bögel machen,

Es lockt und zückt die Nachtigall, Die Tauben girr'n und lachen;

Die Amsel schlägt, die Finke pinkt, Die Lerche direliret,

Der Zeisig und ber Stieglitz singt Und alles musiciret.

26.

Die Alfter schwatzet mit den Staar'n Von ihren Fantaseien,

Es pelfern hin und her mit Schaar'n Die schönen Bapageien.

Da reden sie die Sel'gen an Mit lächerlichen Gruffen.

Und plaudern artig Jedermann Bur Rurzweil, wie fie wiffen.

27.

Das Wild ift fämmtlich da nicht wild, Rein einzig's ist zu scheuen,

Der Leopard geht fanft und mild, Man scherzet mit den Leuen.

Ein Jauchzen und ein Luftgeschrei Sort man bei bem Gehete,

Der Hirsch hängt sein verguld't Geweih Freiwillig an das Nete.

28.

Es quill'n viel lautre Brünnelein, Die den Kryftall befchämen, Biel Bächlein rinnen, die den Schein Dem Francneis benehmen.

Ausbündig fommen d'einn Die Wiesen und die Matten,

Es hat da, was er wil, der Sinn, Schön's Licht und schönen Schatten.

29.

Nah' bei find't man mit fondrem Schein Erbauet Schäfereien;

Die Schäflein find so hübsch und fein, Daß sie das Herz erfreuen.

Sie tragen Seiden statt der Woll'
Und silbernes Gespinnste,

Sie geh'n so häufig fett und voll, Dhu' alles Mißgegünste.

30.

Die Fische sind so wundersam, So luftbar in den Teichen,

So günftig, daß man fie vom Damm Mit handen fann erreichen.

Sie schimmern wie Goldgeschmeid,
Sie spielen fast so seine

Wie Berlennutter, und zur Zeit Wie edele Gesteine.

31.

Die Hügel nuß ich sonderlich In diesem Schanplat preisen,

Sie feh'n so luftig und um sich Als wollten sie sich weisen.

Sie sind durchscheinend allzumal Wie die polirten Glasen,

Sind wol bewachsen überall Mit Grasgrün und mit Rasen.

32

Der ein' ist lauter von Saphir, Der andre von Krystallen, Der ein' Smaragd, ein andrer schier Wie Bernstein und Korallen.

Sie find voll Segen und voll Than, Man fiehet ihre Spitzen

Von fern hernieder auf die Au, Mit Milch und Honig schwigen.

33.

Herunter werden sie umschantt Mit außerlef'nen Reben,

Mit Länben, deren Zier fo glangt,. Dag ich's nicht weiß zu geben.

Es ftehen Haufen weiß und frei, Dliven, Mandeln, Feigen,

Und Cedernbäum', je zwei und zwei, Den Stragweg anzuzeigen.

34.

Und alle diese Lieblichkeit Pflegt für und für zu währen,

Es fann fein Alter, feine Zeit Ih'rn Saft und Glanz verzehren.

Es ist ein ew'ger Frühlingsschein Ein ew'ger Herbst im Lande;

Es dauert alles insgemein In seiner Blüt und Stande.

35.

Die Erde wird allzeit geziert Bon ihrem Seiden=Sticker,

Der Wald steht immer wol schattirt, Die Luft wird niemals dicker.

Es hängen durch das ganze Jahr Die Tranben an den Neben,

Das Obst reift fort, die Wellenschaar Pflegt stets am Mee zu kleben.

36.

Es pflegt kein Wetter da zu sein, Rein Donner wird gehöret, Es fällt fein Reif und Brand barein, Rein Hagel ba zerftoret.

Man weiß vom Winter, Frost und Eis Nur nicht ein Wort zu sagen,

Man hört auch über Sommer heiß Richt eine Mücke klagen.

37.

Es schneit wol zur Ergötlichkeit: Was? Lilgen und Narcissen;

Es pflegt sich auch zu mancher Zeit Ein Reglein zu ergießen,

Sein Waffer ift von Rosmarin Und Rosen destilliret,

Von Majoran und von Jasmin, Bon Springauf abgeführet.

38.

Es stürmt kein Wind in diesem Port Und innerhalb ber Bruden,

Der Blumenfeind, der strenge Rord, Darf hier nicht einmal muden.

Es facht und webelt nur allein, Wie spielend durch einander,

Ein tausendfühles Lüftelein Mit lieblichen Gewänder.

39.

Die Schönheit, Lust, Schmuck, Glanz und Pracht Der Sel'gen, die da bleiben,

Hat noch kein Mensch je für gebracht Und recht gekonnt beschreiben.

Die Engel find so voller Gunft, So huldreich an Geberden,

So freundlich, dienstig und umsonst, Als fein Geschöpf auf Erden.

40.

Die Tugenden sind voller Zier Und löblicher Gestalten, Die Sanftmuth leucht so schön herfür In Fürsten und Gewalten; Die Herrschaften in großer Zahl Sind glimpflich im Gebieten, Und die Erzherzog allzumal Boll Ehr'ns in allen Tritten.

41.

Wer will der Seraphiner Blitz
Und feur'ge Liebes=Wagen,
Wer von der Chernbiner Witz
Und großem Lichte fagen?
Wer kann den Ernst und Majestät
Der Thronen wol vermelden?
Unmöglich ist's auf dieser Stätt
Unch dem berechten Helden.

42.

Erstannungsvoll sieht man allba Die heil'gen Leiber schweben, Man glaubt's nicht, was sie fern und nah Vor Ausseh'n von sich geben. Der eine strahlt mit großem Licht Durchleuchtend wie die Sonne, Ein andrer hat ein Augesicht Ganz wie des Himmels Wonne.

43.

Der überkrifft den Mondenschein Zu mehr als siebenmalen, Die Nöthin bricht nicht so herein Als hunderttausend prahlen. Biel glänzen wie der Morgenstern Und andre Himmelsstammen, Viel wie das Firmament von sern Mit allem Licht zusammen.

44.

Biel seuchten wie ein Diamant, Biel schimmern wie Opale, Viel haben des Carfunkels Brand Und seine Fenerstrahle. Viel sind wie Onnkel so weiß, Viel haben vom Crystalle, Viel von dem Sardonik den Preis, Von reinsten Gläsern alle.

45.

Die Märtrer geh'n in Karmesin Und rothen Sammet prangen, Sind mit Geschmeide von Rubin Ganz wunderlich behangen. Sie tragen Kronen auf dem Haupt Bon lauter edlen Steinen, Ein Lorber-Kranz, der sie umlaubt,

Macht ihren Sieg erscheinen.

46.

Die Jungfern, eine kensche Schaar, Geh'n all' in weißer Seide, Kein Atlas gleist so schön und klar Wie der zu ihrem Kleide. Auf ihrem Haupt blüht eine Kron Von Litgen und Narcissen, Von Köslein, die man Anemon Mit Namen pslegt zu grüßen.

47.

Die Lehrer geben in die Fern Ein himmlisches Geglänze, Auf ihren Talar'n steh'n so viel Stern' Als an der Feste Gränze. Sie sind in Goldstück eingekleid't Und haben goldne Kronen, Die Liebe hat sie zubereit't, Sie pflegt mit Gold zu sohnen.

48.

Die andern alle sind so schön Und herrlich angeleget,

Daß auch kein Kaifer kann so geh'n Wenn er die Krone träget.

Es ift fold,' Reichthum, folde Pracht, Sold, Berlenfchund zu feben,

Soviel Meinoden, daß AU's lacht Im hin und wieder drehen.

49.

Sie riechen fo fürtrefflich wol Rach Caff = und Zimmetrinde,

Ein' Apothet' mit Balsam voll Riecht nie so schön am Winde.

An einem kann man Benoin, Am andren Ambra fpüren,

Der ftreichet mit Rhodis=Del hin Und der thut Relfen führen.

50.

Es fann kein Weh in ihn'n entsteh'n Noch Krankheit sie beladen,

Sie können in die Hölle geh'n Ohn' Brand und ein'gen Schaden.

Es fann fein' Waffen, Spieß noch Schwert Sie schneiben und durchstechen,

Kein Hammer auf der ganzen Erb' Ihr fleinstes Beinlein brechen.

51.

Sie find subtiler als die Luft Die Berge zu durchdringen,

Sie geh'n burch Steine, Man'r und Gruft, Dichts halt, noch kann sie zwingen.

Sie können wie mit einem Ball Mit Sonn' und Monde spielen;

Die Erde hindreh'n überall Kann sie nicht einst vervielen.

52.

Sie find so hurtig und geschwind, Unsäglich sehr behende, Sie können sein eh' als der Wind In allen Ort und Ende. Sie sind in einem Augenblick Wo sie nur hingedenken, Und können gleich so straks zurück, Sollt's tausend Meil'n sein, lenken.

53.

Sie dürfen die Dreifaltigkeit Nicht mehr im Glauben ehren, Man darf sie keine Heiligkeit Noch etwas anders lehren. Sie seh'n es klar und können nu Selbst nutheil'n ohne wanken, Sie können auch noch schau'n dazu Die innersten Gedanken.

54.

Sie leben sicher und gewiß
Daß sie darinnen bleiben,
Sie fürchten keinen Fall noch Riß
Der sie kann rans vertreiben.
Sie wissen, daß noch Krieg noch Feind,
Roch Best zu ew'gen Tagen,
So lange Gottes Sonne scheint
Bon dannen sie kann jagen.

55.

Daraus entstehet solche Freud'
Und Trost in ihr'n Gewissen,
Daß sie für großer Süßigkeit
Fast von sich selbst zersließen.
Sie haben Gott, die höchste Lust,
Sie können ihn umfassen,
Sie halten ihn an ihre Brust
Und woll'n ihn nimmer lassen.

56.

Da höret auf all ihr Begehr'n, Da stirbet all's Verlangen, Da steh'n sie ewig im Gewähr'n Und ewig im Empfangen.

Da sitzen sie zu ew'ger Zeit In höchster Ruh und Friede,

In Zufluß und Genüglichkeit, Und werden's niemals müde.

57.

Sie werben nie vom Zorn bewegt, Bon feinem Hag betrübet,

Es wird fein Zank noch Streit erregt Rein Muthwill' je verübet.

Die Mißgunft und der blane Reid Sind ewig da verschrieben,

Melancolei und Traurigkeit Ift für der Pforte blieben.

58.

Sie find mit lauter Lieb' und Brunft Des heil'gen Geist's entzündet,

Ein jeder fieht mit lautrer Gunft Was er im andren findet.

Ein jeder liebt den andern fo MB wie fein Herz und Leben,

Ein jeder ift des andern froh Und was ihm Gott gegeben.

59.

Sie haben alles in gemein Dhn' Argwohn, ohn' Berbenken,

Sie reden ohne falschen Schein, Ohn' Sticheln, ohne Kränken.

Es ift fein Stolz, noch Uebernuth, Rein Aufblüh'n unter ihnen

Ein jeder ist dem andern gut Und wil ihn stets bedienen.

60.

Sie leben in Bertraulichkeit Wie Kinder mit einander, Wie Tauben in Holbseligkeit Und günftigem Gewander.

Es ift ein Berg in Beift und Sinn, Ein Bill' und Bolgefallen,

Im Thun und Laffen her und hin Auf's höchst' in ihnen allen.

61.

Es mehret auch noch diese Freud', Daß sie das Herz und Sinnen Mit klarem Seh'n und Unterscheid Im Nächsten kennen können.

Sie seh'n wie er's so treulich meint Wie er so herzlich liebet,

Wie er der ift, der außen scheint, Und den er von sich giebet.

62.

Sie gehen öfters auf das Feld Und die gestickten Auen,

Die Wunder Gott's die neue Welt Und was darin'n zu schauen.

Da seh'n sie mit Berwunderung an Der Sonnen neue Pferde,

Des Mond's Gesicht, den neuen Plan Der krystallinen Erde.

63.

Da machen sie ein Feldgeschrei Der Allmacht Gott's zu Ehren,

Da singen sie so vielerlei Der Weisheit Lob zu mehren.

Da spielen sie nach aller Lust Mit jauchzendem Gemüthe,

Da laben sie Mund, Sinn und Brust Und preisen seine Güte.

64.

In diesem setzen fie fich fein Busammen in den Schatten, Und sprechen von der Freud' und Bein Die sie auf Erden hatten.

Sie sagen wie sie auf die Bahn Des wahren Lebens kommen, Was ihnen Gott für Gut's gethan

Bie er sie angenommen.

65.

Da rühmt Henricus seine Braut, Die keusche Annigunde,

Und Elzear fagt's überlaut Daß ihn sein' überwunde.

Da scherzet die Cäcilia Mit ihr'm Valeriane,

Da kommt Alex aus Spria Mit seiner Bilgerfahne.

66.

Da red't Johannes von der Bruft, Un der er hier gelegen,

Da Bernhard von des Geistes Luft Und inn'rem Gnadesegen;

Da ift Franziscus allerding' Im Zeigen seiner Wunden,

Und Catharina in dem Ring', Der sie mit Gott verbunden.

67.

Da hört man mit Verwund'rung an Der Genoveva Leben,

Wie sie die Schickung Gottes kann Und sein Borseh'n erheben.

Wie seinen Jammer und auch Glüd Enstachius erzählet,

Wie Bartholmä die Galgenstrick
In Indien gequälet.

68.

Da reden von der Härtigkeit Die strengen Eremiten, Die Märthrer, was sie für Leid, Für Schimpf und Tod erlitten.

Da weist ber Täufer auf sein Haupt, Da Agatha die Brüfte,

Da andre wessen sie beraubt Das peinliche Gerüste.

69.

Da weiß Agnet ihr ihren Spott Gar artlich Rutz zu machen,

Da Margareth ob ihrem Tod Mit Barbara zu lachen.

Da kann Lorenz sich schöne zier'n Mit seinem Rost und Rohlen,

Ignatius sich an den Thier'n Gar meisterlich erholen.

70.

Der Thron, auf welchem voller Hold Der König Jesus sitzet,

Ist über all's Gestein und Gold Und über Kunst geschnitzet.

Er übertrifft des Himmels Glanz, Leucht mehr als der Carfunkel,

Sein fräftig aufgewölbter Kranz Ift wie der Blitz wann's dunkel.

71.

Sein Kleid macht blaß den reinen Schnee In klaren Sonnenstrahlen,

Die Kron' auf seines Hauptes Höh' Kann keine Zung' abmalen.

Die Sonn' weicht seinem Angesicht Und aller Blitz gar gerne,

Sein' Augenäpfel und ihr Licht Sind zweene Morgensterne.

72.

Er ift ber lieblichst' und gang schön Für allen Menschenkindern,

Läßt einen jeden zu sich geh'n Und ruft auch gar den Sündern. Niemand hat jemals ihn geseh'n In seinen Majestäten, Der unverliebt sich könnt abdreh'n Und ohn' ihn anzubeten.

73.

Bur Rechten etwas unter ihm Ift noch ein Thron erbauet, Auf welchen man in Gold-Gestriem Die Jungfrau Mutter schanet. Ihr Thron ist klares Elsenbein, Ihr Rock ist himmelfarben, In ihrer Hand ein Köcherlein Boll Blumen, Frücht' und Garben.

74

Bu beiben Seiten um ben Thron Sind tapezierte Dielen,
D'rauf sitt' der Patriarchen Kron'
In schön beschlagnen Stühlen.
Nach diesem die Propheten all',
Die von ihm prophezeiten,
D'rauf die Apostel ebenfall
In gleichen Bürdigkeiten.

75.

Bur Füßen auf bes Thrones Schwell'
Knie'n breimal taufend Knaben,
Die sich bis auf die Stund' und Stell'
Mit nichts bemakelt haben.
Er hat sie selbst vom Erbfall rein
Gewasch'n und eingekreidet,
Und in Livrei von Mondenschein
Zu seiner Chr' gekleidet.

76.

Für ihm fieht man die große Schaar Der Heil'gen aller fteben,

Die Päpst' und Kaiser dienen dar Für seines Thrones Höhen. Es steh'n die Märt'rer allzumal Bekenner groß und kleine, Auch Frau'n und Jungfrau'n ohne Zahl, Ein' edle Gemeine.

## 77.

Um ihn und oberhalb des Thron's Sieht man die Engel schweben,
Die zum Besehl des Menschensohn's Und seinen Diensten leben.
Die Seraphim und Cherubim Und Thron', und noch sechs Schaaren,
Die schweben allesammt für ihm Zu hunderttausend Baaren.

78.

Die Alten voller Ehrbarkeit
Steh'n auf von ihren Stühlen,
Und fall'n mit Chrerbietigkeit
Zu seines Thrones Dielen.
Sie legen ihre Kronen hin
Und geben ihm die Ehre,
Und thun es kund mit klarem Sinn
Daß ihm der Preis gehöre.

79.

Dies schend thun's auch alsobald
Die andern Heil'gen alle,
Und schrei'n zusammen mit Gewalt
Und freudenreichem Schalle:
Du, du bist würdig, Gotteslamm.
Kraft, Stärk' und Chr' zu haben,
Dir, dir gebührt der reiche Stamm,
Gewalt und andre Gaben.

80.

Du hast und Gott mit deinem Blut Erkaufet von der Erden, Du haft uns Priester ihm zu gut Und Kön'ge lassen werden. Dir, dir sei Lob und Herrlichteit, Dir sei von allen Zungen, Durch's ganze Run der Ewigkeit Preis, Ruhm und Dank gesungen.

81.

Dies fangen auch die Hügel an Zurücke zu erschallen, Und alle Grüft' auf seiner Bahn Gar eigen nachzulallen. Du, du bist würdig, spricht die Luft, Kraft, Stärk und Ehr' zu haben, Dir, dir gebührt, wird nachgeruft, Gewalt und andre Gaben.

82.

D'rauf geht es in ein Inbilir'n
Mit Paufen und Trompeten,
Da fängt man an zu musicir'n
Mit Zinken und mit Flöten.
Da ift das schönste Saitenspiel,
Das jemals war, zu hören,
Da find der besten Sänger viel
In mehr als tausend Chören.

83.

Da höret man das Gloria
Bon allen Engeln singen,
Da nuß sich das Halleluja
In alle Lüft' erschwingen.
Da wird des Sanctus oftermal
Ganz artlich ausgesprochen,
Und das Dsanna ohne Zahl
Luf's fünstlichste gebrochen.

84

Da höret man ein neues Lieb Allein die Jungfern singen, Dazu die Harfen sind bemüht, Die wie der Donner klingen. Sie soben ihren Bräutigam Daß er sie außerkoren, Und sie zu seinem keuschen Stanun Ubsonderlich geboren.

85.

Sie halten ihm für große Freud'
Ein fünftliches Getänze,
Und reichen ihm zur Dankbarkeit
Im selben ihre Kränze.
Sie ehren ihn in einen Reih'n
Wit tief gebognem Reigen,
Und machen ihm den schönften Mei'n
Uns ihren Lilgenzweigen.

86.

Es ist von Allen ingemein Ein em'ges Triumphiren Ein jeder wil der erste sein Und seinen Thron berühren. Die Märtrer schwingen ihre Fahn' Und beugen ihm die Picken, Sie rennen mit den Lanzen an Und brechen sie in Stücken.

87.

Die andern Alle stren'n ihm für Ihr' Delzweig', ihre Palmen, Und singen ihm mit Chrgebühr Die allerschönsten Psalmen.
Sie wersen Blumen allerhand Auf seines Thron's Gestelle, Und räuchern mit kostbarem Brand Für der gekrönten Schwelle.

88.

Biel können sich infonderheit Für Inbrunft nicht enthalten, Sie laufen zu ihm ungescheut Für Jungen und für Alten. Maria fällt ihm um den Hals Mit hunderttausend Küssen, Und dankt ihm für die Ehr' und all's Welch's er sie läßt genießen.

89.

Johannes fleugt an seine Brust Und bleibt nach Wunsche liegen, Und wieget sich mit höchster Lust In dieser Himmels-Wiegen. Die Magdalena laufet hin Zu den verklärten Füßen, Und nuß sie mit Herz, Mund und Sinn Auch noch für Inbrunst küssen.

90.

Da siehet man wie Majestät Mit Liebe kann bestehen, Wiewol sie sich in einer Städt' Vertragen und begehen. Er schwingt sich selbst herab vom Thron Und kommt mit Lust gegangen, Den Kleinesten (der Gottes Sohn) Gar herzlich zu empfangen.

91.

D'rauf stellt er an ein groß' Panket Im großen Göttersaale, Dahin der ganze Haufe geht Mit lieblichem Geprahle. Unmöglich ist's den Aufzug seh'n Mit unverzuckten Sinnen, Unmöglich, wie er zu gescheh'n Pslegt, nur beschreiben können.

92.

Ich wil nur lall'n so gut ich kann, Die Schatten blos zu bilben. Die Engel fah'n den Reihen an Mit Senkung ihrer Schilden, Auf ihren Achseln tragen sie Bergold'te Botenspieße, Geschürzte Röcklein bis an's Anie, Geslügelt sind die Füße.

93.

Nach ihnen kommt das größ're Heer Der Erzengel getreten, Ein Regiments-Stab ist's Gewehr, Ihr Gang andächtig's Beten. D'rauf geh'n die Tugenden herein Mit zierlichsten Berwenden; Die schönsten Blumensträußelein Sieht man in ihren Händen.

94.

Gemeldten folgen straks hinnad, Noch mehr von den Gewalten, Sie gehen gar gesach, gesach, Thun bloße Schwerter halten. Nach denen kommt der Fürsten Fluth Wie große Wasserwogen, Sie tragen ihren Fürstenhut Vom Haupt herabgezogen.

95.

Der Herrschaften der sind noch mehr,
Die alle Zepter führen,
In großem Anseh'n großer Chr'
Den schönen Aufzug zieren.
Der Thronen noch viel größre Schaar,
Die tragen güldne Kronen,
Zum Zeichen, daß in ihnen gar
Gott pslegt zu ruh'n und wohnen.

96.

Der Cherubinen noch soviel Bededt mit ihren Flügeln, Geh'n zu verwunderlichem Spiel Mit unbefleckten Spiegeln. Die denen folgen ohne Zahl, Die fel'gen Seraphiner, Die tragen Fackeln allzumal Als feur'ge Liebesdiener.

97.

Nachdem die alle sind fürbei, So komm'n die Edelknaben In der gemeld'ten Liverei, Die sie vom Herren haben. Ein jeder trägt ein Körbesein Von himmlischem Gemächte, Aus welchem sie den Weg bestren'n Gleich einer Blumenslechte.

98.

Dann bricht gleich wie die Sonn' herein Boll em'ger Herrlichkeiten, Der Sel'gen liebster Glanz und Schein Der's Mahl thut zubereiten, Ich sage, Jesus kommt nunmehr, Die heil'gen Hochzeitleute, Mit höchster Gunst und höchster Ehr' Hinein zu führ'n als Bräute.

99.

Ich fage, Jesus, Jesus kömmt,
Mehr ist mir nicht gegeben,
Sein Glanz mir all'n Verstand benimmt,
All's Reden, alles Leben.
Ber seinen Gang und seinen Blitz
Nach Würden wil beschreiben,
Der lasse sich zuvor den Witz
Der Sel'gen einverleiben.

100.

Für ihn geht als Erzmarschall her Mit fürstlichen Geberden, Der Großfürst Michael, dem er Die Ehr' hat lassen werden. Sein Marschallsstab thut eigentlich Ein dreifach's Krenz darstellen, Mit welchem er ganz ritterlich Verjagt die Macht der Höllen.

101.

An's Herren Seiten geh'n, die sich Um's Himmelreich verschritten, Und mit Gewalt den Schlangenstich Erlitten und bestritten. Sie haben einen bessern Stand Und einen bessern Namen, Als alle Gottessöhn' im Land Und Töchter je bekamen.

102.

Fragst du warum? so sag' ich dir, Ein unbestecklich's Leben, Das pslegt dir Ehr' und diese Zier Den Gläubigen zu geben; Je unbesteckter und mehr rein Du wirst hier einhergehen, Je näher wirst du Gotte sein Und Christo mehr aufstehen.

103.

Die seind so unvergleichlich schön, Daß Gott sie nuß liebkosen, Die Litge nuß für ihn vergeh'n Und alle Zuder-Rosen. Nichts zeucht der Herr so gern in sich Als den Geruch von ihnen, D'rum läßt er auch so günstiglich, Nächst um sich her sie grünen.

104

Viel tragen Infeln in der Hand, Auch viel dreifache Kronen, Nicht wenig fürstliches Gewand, Es geh'n ihr' auch mit Thronen. Daraus man sieht, daß insgemein Auch große Leut' auf Erden Des Himmelreichs verschnitten sein, Und Gott's Bersobte werden.

105.

Am Nächsten nach dem Gottessohn Geh'n die Apostel alle, Die Jünger, eine schöne Kron', Die er behüt't vor'm Falle. Sie geh'n daher wie große Herr'n, Wie Fürsten aller Christen, Durchlanchtig in die weite Fern Sammt den Evangelisten.

106.

Die Patriarchen folgen d'rauf Bermengt mit den Propheten, Ein ebenfalls durchlauchter Hauf', Der nunmehr außer Nöthen. Die tragen Anker von Demant Und klare Ferngesichte, Sie prangen wie ein kestes Land Welch's über Massen lichte.

107.

Nach diesen kommt der Martrer Heer In Scharlach angezogen, Ein Heer, groß wie das weite Meer Und bessen Wasserwogen. Sie schwingen all' ein schönes Fahn Zum ew'gen Siegeszeichen, Und machen instig Federmann Mit ihren Ritterstreichen.

108.

D'rauf fommt die freudenvolle Schaar Der Beichtiger gesprungen, Weil ihr Bekenntniß in Gefahr Ih'n ist so wol gelungen. Sie geh'n mit Zinken und Schallmei'n Mit Orgeln und mit Flöten, Mit Chmbeln und mit Jubelschrei'n Und himmlischen Trompeten.

109.

Mit ihnen gehen untermengt Die Prediger und Lehrer, Die Bischöf' und (welch's mich woldenkt) Die armen Kirchenmehrer. Sie geh'n mit Büchern, ihrer Lust, Mit Lichtern voller Leben, Mit Jesn Namen auf der Brust, Mit goldnen Pilgerstäben.

110.

Die Ordensstifter geh'n auch hier Mit ihren Kriegesheeren, Die sie geworben vor der Thür Und nunmehr Gott gewehren. Die ziehen wie Soldaten auf Und große Generale, Ihr Gang ist ein behender Lauf Mit fürstlichem Geprahle.

111.

Nach denen kommt in großem Glanz Die Schaar'n der Eremiten, Der Diakonen heil'ger Kranz, Die Priester und Leviten. Sie tragen goldgewirktes Band Und weiße seidne Schnüre, Patenen, priesterlich's Gewand Und Kelche mit Gebühre.

112.

Nach all'n komm'n endlich ohne Zahl Die g'meinen Heil'gen alle,

Sie gehen janchzend allzumal Mit schönstem Klang und Schalle. Ihr aller Schnuck und viele Pracht Ist nimmer zu beschreiben, D'rum laß' ich's lieber ungedacht Und die Erzählung bleiben.

#### 113.

In größerm Troß geh'n an der Seit' Der göttlichen Verwandten, Mit Haschen, Spießen, schön bereit, Die Engel als Trabanten. Sie nehmen ihren Fürstenhut In ihre würd'gen Hände, Und geh'n voll Ehrung wolgemuth Vom Ansang bis zum Ende.

#### 114.

Wenn dann nun alle sind fürbei,
So ist gleichwol noch immer
Zu seh'n. Es konnut in edler Keih'
Das edle Franenzimmer.
Sie wallen wie ein blühend's Meer,
Wie tausend Frühlingsgarten,
Und wie ein buntes Blumenmeer
Bon hunderttausend Orten.

#### 115.

Die erst' ist Gottes erste Braut,
Die seinen Sohn geboren,
Da er sie nach des Engels Laut
Zur Mutter außerkoren.
Maria mein' ich, unser Frau,
Die Jesum, unser Leben,
Uns, wie ein Feld den Maienthau,
Sich unversehrt, gegeben.

116.

Die führt ihr treuer Gabriel Als ob'rster Hofemeister, Bestellt von ihr'm Emanuel, Dem Herren aller Beifter.

Er geht voll Bucht, führt sie gar facht Mit engelischen Sitten

Beim Nermel, deffen Gold und Pracht Er kuft in allen Tritten.

#### 117.

Ihr treten tausend Engel für Aus all'n und jeden Chören, Die sie mit höchster Ehrgebühr Anbeten und verehren.

Den Beg bestreu'n mit Bluth' und Laub Die Bethlemiter Anaben,

Die ben Befehl und Gartenraub Bon ihrem Sohne haben.

#### 118.

Stracks auf dem Fuße geh'n ihr nach Mit Lampen die Jungfranen,

Die Jesu in dem Kloster doch Sich haben woll'n vertrauen.

Sie find gar anders jetzt verziert Als fie auf Erben gangen,

Die Gottheit selbst, die sie geführt, Die strahlt aus ihren Wangen.

#### 119.

Die andern Jungfern, die allhier Die stete Keuschheit liebten, Und sich wie Christin'n für und für Dem Herrn zu dienen übten,

Die gehen diesen zugesellt Und glänzen wie die Lilgen,

Die keine Sitz, wie in der Welt, Noch Zeit je kann vertilgen.

#### 120.

Den Jungfern folgt der Wittwen Fahn' Und aller heil'gen Frauen, Die Gott auf biefer Pilgersbahn Berlangten anzuschauen. Goldn' Ühren sind in ihrer Hand Zu dreißig, sechszig Pfunden, Die sie in dem gelobten Land Durch ihr Berdienst gesunden.

#### 121.

Nach ihnen geh'n die Tauben her, Die strengen Büßerinnen, Die glänzen wie ein gläsern Meer, Das seurig ist von innen. Sie haben in des Lammes Blut Ihr Kleid ganz rein gewaschen, Und durch die bittre Thränensluth Berschwemmt der Sünden Uschen.

#### 122.

Dann kommen wieder ohne Zahl
Die g'meinen Heiliginnen,
Aus deren Angen stets ein' Duall
Der Andacht pflegt zu rinnen.
Wie schön jedwed' in allen Chör'n
Geschmückt geht und gezieret,
Laßt sich auf dieser Welt nicht hör'n,
Db's gleich wird angesühret.

#### 123.

Höchst günstig ist's, daß all' und jed' Ein schöner Engel führet, Und sie zu ehren sich bemüht Wie einer Braut gebühret. Die wird von einem Cherubin, Die von dem Ingendwagen, Die von dem huldsten Seraphin Fast auf der Hand getragen.

#### 124.

Nach allen komm'n die Mägdelein Durch's Taufbad hingeschwommen, Ein jed' ift wie ein Mondenschein Wenn er voll's Licht bekommen. Der kleinen Büpplein günstig's Wall'n Und artiges Gewinnnel, Macht all'n ein neues Wolgefall'n Und gleichsam neuen Himmel.

125.

Den ganzen Aufzug, den beschleußt Ein Regiment Gewalten, Welch's sich um sie herum ergeußt In fürstlichen Gestalten, Zu zeigen, daß man Niemand klein, Niemand geringe schätzet, Wer in dies ew'ge Seligsein Durch Christum ist versetzet.

126.

Sobald man ankommt, stellen sich Die engelischen Heere
In bester Ordnung günstiglich Und zierlich in's Gewehre.
Die neigen sich dem Herrn zu ehr'n Als König aller Zeiten,
Und schrei'n ihm zu mit vollen Chör'n Nach allen Möglichkeiten.

127.

Gebenedeit sei Jesus Chrift,
Schrei'n sie mit vollem Schalle,
Gebenedeit sei, der du bist,
Der Herrscher über Alle.
Gebenedeiet sei dein Tritt,
Gebenedeit dein Gehen,
Gebenedeiet in der Schrift,
Osanna in den Höhen.

128.

Mit gleichem Wunsch und Jubelschrei'n Und ehrsamen Geberden Umfahen sie ben ganzen Neih'n Dem, der sol's Brantmahl werden. Der holde Jesus, Aller Trost, Bleibt an der Thür auch stehen, Bis er ein jedes liebgekost Und heißen all' eingehen.

129.

Dann kommt er voller Günstigkeit Und thut, eh' sie's gedenken, Jur Mehrung ihrer Seligkeit Ganz reichlich sie beschenken. Den setzt er über ein ganz Land, Den über dreißig Städte, Den in den höchsten Nitterstand, Dem gibt er viel Geräthe.

130.

Biel'n schenket er ein fürstlich's Schloß,
Biel'n goldene Paläste,
Biel'n eine Burg wie's Kaisers groß,
Auch viel'n nur Zweig' und Aeste.
Ihr Biel'n das ganze Himmelreich,
Auch viel'n den Kreis der Erden,
Biel'n saßt er Land, Herrschaften gleich,
Biel'n auch nur Dörfer werden.

131.

Dem Frauenzimmer wirft er an
Die thenerste Geschmeibe
Bon Gold und Perl'n, die er gewann,
Da er hier ging im Leide.
Jedwedem was der hier verdient
In diesem Jammerleben,
Wird, wenn er nunnehr dorte grünt,
Doch reichlicher gegeben.

132.

Da mehret sich Freud über Freud, Da steh'n sie voller Dankens, Und ewiger Genitglichkeit Im Zirk dies sel'gen Schrankens. Sie sehen alle, daß ihn'n ist Mit hunderten vergolten, Mehr worden als sie selbst erkiest, Und selber wünschen wollten.

133.

D'rauf gibt man mit Trompetenschall
Den Ton zum Hochzeitsmahle,
Da komm'n die lieben Engel all'
Und dienen in dem Saale.
Die Heil'gen, jeder wie er kann,
Springt auf für großen Freuden,
Sie machen all' einander an,
Kommt, nun woll'n wir uns weiden.

134.

Nun wollen wir des ew'gen Gut's Mit ew'ger Luft genicken, Nun woll'n wir recht sein gutes Muths Und uns aus uns ergieken. Nun woll'n wir uns mit bestem Wein Und bestem Balsam füllen, Mit Rosen frönen und die Pein Des vor'gen Leides stillen.

135.

Der Herr, dem fröhlich wohlgefällt Ihr heil'ges Jubiliren,
Beginnt alsbald die sel'ge Welt
Jum sitzen anzusühren.
Er setzt sie selber an den Tisch
Und ehret sich mit ihnen,
Er träget auf behend und frisch
Und thut sie selbst bedienen.

136.

Bald anfangs bringt er ihnen dann Die gärtlichsten Gerichte,

Von feiner Kindheit erstem Jahr Und kleinem Angesichte. Er setzet auf sein junges Blut Sein' Unschuld, seinen Namen, Und zieret alle Speisen gut Aus seiner Weisheit Kramen.

137.

Zum andern trägt er ihnen auf Die Annuth seiner Jugend, Die Alugheit, den verdeckten Lauf Und alle seine Tugend. Die Arbeit, die er früh und spat Bei'n Estern hat verrichtet, Und den Gehorsam, der ihn hat Zu solchem Werf verpslichtet.

138.

Er füllt die ganze Tafel an Mit dem was er erworben, Da er, der thenre Pelican, Berwund't am Kreuz gestorben, Und spickt bei allen Trachten ein Den Zucker seiner Liebe, Die ihn solch' unerhörte Pein Für sie zu leiden triebe.

139.

Er setzet ihnen ferner vor Die Klarheit seiner Seele, Und hebt sie etwas mehr empor In der durchsauchten Höhle. Zuletzte läßt er das Consect Von seiner Gottheit kommen, Da bleibt die Tasel stets bedeckt Und wird nie abgenommen.

140.

Er trinket ihnen eines zu Mit höchstem Bunsch und Gönnen, Daß sie sich für dem Großgethu Nicht ganz verwundern können. Der Wein ist ew'ge Süßigkeit, Wird aus den lautrem Bronnen, Der heiligen Dreifaltigkeit Bom heil'gen Geist gewonnen.

#### 141.

Da können sie sich ohn' Verdruß
Mit Speis' und Trank aufüllen,
Doch nie mit allem Uebersluß
Den süßen Hunger stillen.
Sie werden trunken von dem Wein
Und woll'n doch immer trinken,
Vis sie in Vaters Schoos hinein
Und's ew'ge Bett versinken.

#### 142.

Da liegen sie in ew'ger Lust Und ewigem Genießen, Da muß das Herz in ihrer Brust Leib, Seel' und Geist zerstießen. Sie schwimmen wie die Fisch' im Meer Der ew'gen Süßigkeiten, Und darf sie Niemand hin noch her Zu einem Brunnen seiten.

#### 143.

Da sehen sie Gott wie er ist, Wie Vater in dem Sohne, Und wie er ewig sie erkiest Zu seinem Frendenthrone. Da schmecken sie den heil'gen Geist Und sühl'n sein's Stromes Wogen, Da sind sie ihnen ganz entreist Und ganz in Gott gezogen.

#### 144.

Sie werben da ein Gott in Gott, Ein Wefen, eine Wonne, Sie sind baselbst das Himmelsbrod
Und selbst die ew'ge Sonne.
Sie werden eine Seligkeit
Mit ihm, ein Geist und Leben,
Ein Licht und eine Herrlichkeit,
Ein einiges Erheben.

#### 145.

Da werden sie in dunklen Grund
Der Reichthümer verzucket,
Und von dem allersüßten Mund
Der ew'gen Lieb' verschlucket.
Da fället hin die Anderheit,
Da ist nur uns zu spüren,
Da nuß man sich in Ewigkeit
Für Wollust selbst verlieren.

#### 146.

Mun dieses ist die Seligkeit!

Doch hab' ich nichts geschrieben.
Es ist noch mehr, was Gott bereit
Für die, so ihn hier lieben.
Kein Ohre hat's noch nie gehört,
Kein Auge hat's gesehen,
Kein sterblich's Herz ward's je gesehrt,
Was recht dort wird geschehen.

#### 147.

Berlangt dich Bilgrim in dies Land
Und diese Stadt zu kommen?
Bünscht ihm dein Herz und Geist zur Hand
Darinn'n sein aufgenommen?
So merke wie du dich darzu
Durch ein Baar Seligkeiten
Mit mehrer Buß' und stiller Ruh
Rächst Gott recht sollst bereiten.

#### 148.

Die arm im Geift sind und die Welt Mit ihrer Pracht verachten, Die nicht nach Reichthum, Gut und Geld, Nach eitlen Shren trachten, Die ihren Will'n den Todten gleich Von aller Luft abwenden, Die haben schon dies Himmelreich Auf Erden in den Händen.

149.

Die sich vom Zorn und Grimmigkeit, Bom Schmäh'n und Droh'n enthalten, Die alles mit Bescheibenheit Regieren und verwalten; Die wie die Lämmer sind bewand't, Für Glimps und Sanstmuth sließen, Die werden dies gelobte Land Besitzen und genießen.

150.

Die ihre Sünd' und ihre Schuld Mit heißen Zähr'n beweinen, Die aus getreuer Lieb' und Huld Mit leiden Christi Beinen; Die um sein' Ehre sind betrübt Und für sein Bolf sich franken, Die sind in diesem Schloß besiebt, Und ihnen wird man's schenken.

151.

Die stündlich nach Gerechtigkeit Ein groß Verlangen tragen, Die nicht nach Anseh'n, Lieb' und Leid Für ihren Hunger fragen, Die durstig thu'n im Geist und Sinn Nach Gottes liebsten Willen, Die werden ihren Durst hierin Und Hunger können stillen.

152.

Die ihres Nächsten Herzeleid Aufnehmen mit Erbarmen, Und Gutes thun zu rechter Zeit
Den Dürftigen und Armen;
Die ihn entführ'n aus feiner Schuld,
So feine Seel' umfangen,
Die werden alle Gunft und Huld
In dieser Stadt erlangen.

153.

Die ihr Gewissen rein und schön

· Gewaschen und behalten,
Mit Zoten und mit Schandgeton

Die Lippen nicht zerspalten;
Die ihre Herzen nicht verbau'n

Mit schädlichen Gedanken,
Die werden Gottes Antlitz schau'n

In diesen sel'gen Schranken.

154

Die in Bertrag und Einigkeit
Mit ihren Nächsten leben,
Die Lieb und Lob für Schmach und Neid,
Die Gut's für Böses geben;
Die sich des Friedens früh und spat
Aus Herzens Grund besteißen,
Die wird man Erben dieser Stadt
Und Gottes Kinder heißen.

155.

Die um des Guten, welch's sie thun,
Berfolgung leiden müssen,
Die für den Haß nicht können ruh'n,
Beil sie mit Wahrheit grüßen;
Die alle Nachred' und Verdacht
Gedusdiglich verschweigen,
Derselben ist des Hinmels Pracht
Und ganzes Wesen eigen.

156.

So geh' nun hin und halt' dich wol, Daß dir der Streit gelinge, Thu was ein tapfrer Kämpfer sol, Und sei denn guter Dinge. Gland', hoff' und lieb' und schrei' zu Gott, Daß du wirst aufgenonunen, Unf daß wir mögen durch den Tod Nach Wunsch zusammen kommen.

157.

Denn hier sol meine Bleibstadt sein, Hier wil ich überspringen, In diesen Port wil ich mich ein Mit Sturm und Liebe dringen. Hier wil ich mir ein ew'ges Haus Durch gute Werke bauen, Auf daß ich ewig mög' daraus Gott und den Herrn auschauen.

# Sprachlicher Anhang.

Das folgende fleine Berzeichnift ber bei Scheffler vorkommenden ungewöhnlichen Wort = und Redeformen enthält eine gute Augahl folder, Die fich weder in den bezüglichen Arbeiten von Abelung und Campe, noch in dem Wörterbuche ber Brimms vorfinden, ein Beweis, wie wenig Aufmerkfamkeit den Werten eines fo bervorragenden Dichters in fprachlicher Beziehung gewidmet worden, obicon bereits Kahlert auf bie große iprachliche Fruchtbarkeit beffelben und seiner Zeitgenoffen aufmerkfam gemacht. Gbenso tommen eine ziemliche Menge von Gilesiasmen vor, Die man vergeblich in ben Idiotifen von Berndt und Beinbold fucht. Auch hierbei bin ich Beren Dr. Fr. Pfeiffer für seine überaus freundliche Beihülfe zu Dank verpflichtet.

Ableiben für Sterben, S. G.

Angigkeit, Engigkeit, von geringem Umfang, Ch. 28. II., 145. "Was ift bas Wefen Gotts? Fragst bu mein

Angigfeit?"

Antenden, mbb. anlenden, für anlanden, fich wohin neigen, irgendwo ein Ziel finden. G. B. I, 15. "In bies Pallast hat beine Freud' gum letten angelendet," auch S. S. IV. 127, 12.

Armuthei für Armuth, Ch. 28. IV. 5. Artlich. Altere Form von artig, was

eine Art bat.

Bad, bie, auch Bache, Bach, in Schle= sien weiblich gebraucht.

Biden, mbb. bicken, ichtagen, haden, hauen, Ch. 28. 1. 3.

Bis, schlesisch statt "Sen," häufig, auch jetzt noch üblich.

Blid für Augenblid. Ch. B. I, 12 u. ö. Bleibstadt für Residenz, fester Wohnjitz. S. B. IV. 157 u. ö.

Brücken für Plaftern (baher wol auch

Boln. brukowac.

Brünkle in , fcblef. fürkleinere Broden. Brünkel auch jetzt noch überall ba gebraucht, wo von einem fleinen Theile einer Sache ober Zeit die Rebe ift. Ch. 28. III., 15 u. ö.

Dieuftig für bieuftwillig, bieuftfertig.

Ginleiben fich, für fich verforpern, in Gaft und Blut übergeben.

Ginmenfchen, fich einmenfchen, für sich vermenschlichen, Ch. W. III, 1. Entbilben, fich entbilben. 3tw. Sich

bes sinnlichen Scheins begeben, Ch. 23. I, 54: "Entbilde bich, fo wirst

du Gotte gleich."

Entbrechen, fich entbrechen. 3tw. filr fich entziehen. S. S. IV. 127, 15: "Wer ift, ber filr bir wird besteben, und fich bem Born entbrechen," auch 5. S. 129, 6 n. 5.

Entmilcht, 3tw. für entwöhnt, von einem Rinde, bem die Mutterbruft entzogen worden. Ch. 23. I. 67.

Entwerden, 3tw. für entgeben, fich von etwas entfernen. "Je mehr bu nach ihm greifst, je mehr entwird er bir." Ch. B. I. 25, auch H. S. IV. 136, 2 n. ö.

Entwerfung, 3tw. von entwerfen, etwas zeichnen, baher Abbild, Bebilde,

jo Ch. 23. II. 48.

Entwirfen, 3tm., frei machen, befreien. "Die Auferstehung ift im Beifte ichon gescheh'n, wenn du bich läßt entwirft von beinen Gunben feh'n." Ch. 23. IV., .55.

Erängen, 3tw. mbd. eraugen, für erscheinen, fich seben laffen. "Die geiftliche Geburt, die fich in mir eraugt," Ch. 23. V. 249.

Erböhren, 3tw. mbd. erboeren, für erheben, urplöblich, emporheben, f. S. B. II. 4: "Es werben alle Grüft' erböhrt."

Erfencheln, 3tw. für erfücheln, unter seine Flügel nehmen, wie eine Senne ihre Rüchel. Ch. W. II. 96.

Gefach, adj. mbb. gevech, feindlich.

S. B. IV. 94.

Bebrange, von "fich brangen um etwas, fich nach etwas reißen." Ch. 28. I. 275: "Mensch, Alles liebet bid, um bid ift's fehr gebrange."

Gebreften, 3tw. für fehlen, gebreschen, Ch. 28. I. 287.

Gelaffen, 3tw. statt lassen, über- lassen. Ch. W. I. 22 u. ö. Gebünder Spiw. für Bündel.

Bemächte, Sptw. Art und Beife, wie etwas gemacht ift. "Ein jeder trägt ein Körblein vom himmlischen Gemächte." S. B. IV. 97.

Gegäfe von gaken mho. gagen ichw. 3tw. für schreien, wie eine Gans schreien, dumm schwatzen, f. S. B. II. 40: "Sie reizten auch noch and're an mit ihrem Schand Gegäte."

Gepläte, von platen (ichlef.) ftatt blofen, schreien, toben. S. B. II. 40. Geschicht, schles. für geschieht, häufig. Gefpül, Sptw. ftatt Spülicht, S. B.

III. 25, in Schlesien allgemein. Gewest, schles. statt gewesen.

Gezweigen, 3tw. niederd. twiden, gewähren, erhören. S. S. V. 175. 5: "Da du bein Baffer und bein Blut bem harten Speer gezweiget, ebd. IV. 10: "D Jesu mein, gezweig es mir."

Glaft, mbb. glast, ftatt Glang. Ch.

26. II. 7.

Gleichen, 3tw. sich gleichmachen, Geb. an Frankenb. 20.

Glimmen, 3tw. für glüben, erglüben, eifrig auf etwas bedacht fein, S. G. III. 120. 4.

Gratichen, 3tw. (schles.) für plump zugreifen, ungeschickt faffen, f. G. B. III. 50. "Er scharrt, er gratscht, er greift nach Welb."

Sciut, Mov. mbd. hinaht, hinte, hint, in Schlefien ungemein häufig beute; doch kommen auch die Formen heunte und binte vor.

Heimt, Hptw. für Heimath; auch "die Beimbe" fommt vor.

Himmling, Bewohner des Himmels, Ch. B. VI. 139.

Sochheit ftatt Soheit, wie ein "hoches Saus" ftatt "bobes Saus" im Bolls= mund gebräuchlich.

Böfen, Ztw. filt ben Hof geschickt machen; Gehöft auch höflich. Ch. W. VI. 189.

Ichts, mbb. ichtes, (gen.) Etwas. Ch. 23. I. 34., II. 153. u. ö., auch bei andern gleichzeitigen schlesischen Dichtern vorfommend.

Aleiben, befleiben, mbb. bekliben. Wurzel faffen, f. H. S. S. II. 46, 13. "Belft mir, daß ich fann befleiben und ein grüner Zweig verbleiben."

Rreden, froden, 3tw. (fcblef.) buften bis jum Erbrechen. "Er muß fich würgen in ber Bein und unaufhörlich freden." G. B. III. 53.

Rrippen, fich einfrippen, 3tw. fich in eine Krippe zurückziehen, sich von ber Angenwelt absperren. Ch. 28. VI. 94.

Laufen, 3tw. ftart mit Schlägen gusetzen, so häusig sprückwörtlich: "mit dem Rolben laufen." S. B. III. 56.

Muden, muffen, 3tw. Abd. mucazzan, Richt mucken, fein Wort fprechen, ben Dannb nicht aufthun, S. B. II. 30.

Rächft, Adj. jüngft verfloffen, letthin, ö. Nu, hänfig statt nun, auch als Hptw. für Augenblick, Moment, gebraucht.

Purren, schw. Ztw., einen rauschenden, knurrenden Laut von sich geben, in ben Bart sprechen ober murmeln, S. 3. III. 55.

Bufch, Bilichlein, ichles. für Bufch Bilfchlein, häufig bei Scheffler, im Volksmund gang und gabe.

Reinen, 3tw. für reinigen.

Röthin, für Morgenröthe, B. S. V. 164, 4.

Rügen, 3tw. altbeutsch für anregen, jo im Ch. B.: "Das Fener rilgt alle Ding, und wird boch nicht be-

Runden, 3tw., die Runde machen. Ch. W. VI. 206.

Schlier, Hptw. 111hd. Slier,

Schwär, Furunkel.

Schaum, ftatt Abschanm, S. B. II. 29. Schmeißen, mbd. smîzen, filr werfen; in biefer Bebentung vom Bolfe fast allein gebraucht, während werfen fast gar nicht gehört wird; mit etwas schmeißen, gleich schlagen. S. S. B.

II. 12: "Man fieht die Geißeln und den Draht, mit dem man ihn ge= schmiffen."

Schoof, die Schoofe, wie noch felbst allgemein in Schlesien weiblich ge-

Shippen, 3tw. mbd. Schupfen, fchie= ben, stoßen.

Sehrer, Comp. von febr, häufig bei ben fafef. Dichtern bes 17. Jahrhunderte, Superl .: am Sehrsten.

Geinicht lange, ichlef. ftatt "Bleib nicht lange weg." S. S. III. 113. 6. Huch jett noch allgemein üblich.

Sicht, fchlef. ftatt "fieht." Ch. 28. I.

111. u. ö.

Seinheit und Gelbheit. Die Be= jouderheit, Individualität. Ch. 28. I. 143.

Spreiten, 3tw. mbb. Spreiten, ftatt begießen, beiprengen. "Er fpreitet über Kels und Au einen fruchtbaren Blumenthau." H. S. S. I. S. 3. III. 118. 3. u. ö.

Stock, 3tw. ichles. ftatt Rerfer. S. B. II. 58. Allgemein üblich ,,im

Stock fiten."

Subtiligfeit. Durchfichtigfeit, Berflärung bes Leibes. S. S. V. 202. 9.

Thädigen, auch thädingen, thei= bingen. Dibb. tagedingen, teidingen, taedingen. Bergleichen, entfcblagen, etwas entgegensetzen, ent= schuldigen, f. S. B. II. 45: ,, Db Jemand auch die Schmach und Schimpf zu thädigen beginne."

Thurstiglich, Abv. mhb. türstec., muthig, berghaft, (Türse, türste, ber Niese.) Ch. B. II. 253. H. S. III.

122, 9.

Töde, altdentscher Plural von Tod, Ch. W. I. 29.

lleber = Engelheit. Ein erhabenerer Zustand als der der Engel. Ch. 28. II. 44.

lleber = Wesenheit, soviel wie Got= tes Wefen. Ch. B. II. 145.

lle ber formen, 3tw. mhb. überformen, hanfig bei Scheffler in ber Bebentung: eine neue Geftalt verleihen. 5. S. 1. 39. 3. Ch. W. VI9.; Ch. W. H. 256.

Unbeflectlich Abb. ftatt unbeflect.

S. B. IV. 102.

Urfachen, 3tw. für verurfachen. Ch.

28. VI. 117.

Urftehen, 3tw. Goth. urstandan, von etwas seinen Ursprung nehmen: "Mein Geift ahmt bem Befen nach,

von dem er urgestand." Ch. W. II. 159.

Berboßt, mbb. verboset, beftig ergrimmt, burchans bofe. Ch. 28. V. 166.

Berboffung für Buth. G. B. III. 28. Berformen, 3tw. filr ungestalten, vergestalten, in eine Gestalt bringen. Cb. 28. II. 240.

Berfreien, 3tw. für vermählen.

Bergottet sein, zu göttlichem Besen gelangt fein. Ch. W. V. 355. II. 202.; in bemfelben Sinne auch Ber = göttung. Ch. 23. II. 140.

Berhölen, fich verböhlen. 3tw. fich versteden. B. S. III. 101. 1.

Berkohrt, auch jetzt noch bisweilen vorkommend filr verkehrt: .. Die Band' und Flige find burchbohrt, verrenft, gelähmet und verfohrt." S. S. II. 44. 6.

Vernichtigen, 3tw. Jemanden hers absetzen, demüthigen;

Bernichtigkeit, gleich Berabsebung,

Demuth. Ch. 23. II. 140.

Berreden, 3tw. bedeutet urfpriinglich so lange ziehen, bis ber Athem vergeht und ber Tod eintritt. Setzt nur mehr vom Bieh gebräuchlich; bom Menschen gebraucht, ift es ein Zeichen ber Berachtung, wenn einer ein lafterhaftes Leben geführt. fo auch bei Scheffler.

Berfchneiben, fich für etwas verichneiben, gufdneiben, gurichten. G. B. IV. 104. "Daraus man fieht, baß ingemein auch große Leut' auf Erden bes himmelreichs verschnit=

ten fein."

Berfpeien, 3tw. für besudeln, be-

fleden; S. S. II. 45. 1.

Bervielen, 3tw. mbb. verviln, gu viel werben, nicht leiften fonnen; "mich vervielt eines Dinges" ober "ein Ding vervielt mich." S. S. B. IV. 51. "Die Erde hindreh'n überall fann fie nicht einst vervielen," b. b. also: es fann ihnen niemals schwer, zu viel, werben, bie Erbe nach allen Richtungen bingudreben. Um Breslan in diefer Bedeutung noch gebrändlich.

Berwerden, mbd. verwerden, vergeben, verfommen, verderben, wohl baffelbe, was bas ebenfalls vorkom= mende Berwerden. Ch. B. I. 109, 193. II. 255.

Bergnden, verzudt fein, im Bu-

ftanbe ber Bergüdung fein, Jemand in benfelben verfeten. G. S. G. III. 92, 1: "Bergüde mich, mein

Jefu, gang in bich." Berftergen, 3tw. 3u Grunde richten, in ben Grund fturgen. S. G. IV.

127, 7.

Bor, schles. ftatt zuvor, häufig.

Webeln, mhb. wêbeln, vor Schwäche wanken, bin und her schwanken. S. B IV. 38.

Wesen, 3tm. fo viel wie sein, leben. "Gott weset aus mir." Ch. 23. I.

276, ferner 264.

Buhne, Sptw. Die Bune, Deffnung int Cife, besonders für die Fische gemacht. S. B. III. 47.

Bust, Sptw. von Wiffen, "bies All's und mehr bat biese Schaar mit Buft und Will'n begangen." G. B.

II. 44.

Bertleben, 3tw. fich auflösen, zer-fallen. "Nein Kels ift, ber bestehen mag, ber größte Berg zerklebet." S. B. II. 3.

Zermergeln, Ziw. Sehr abmartern,

quälen.

Berwerben, f. Berwerben.

# Literatur.

# A.

# Schriften von Scheffler.

#### I.

Kristliches Ehrengebächtnis bes weiland woledlen und gestrengen Herrn Kerrn Abraham von Franckenberg auf Ludwigsdorf: welcher anno 1652 den 25. Brachmenats, im Antritt seines sechzigsten Lebenssahres zu Ludwigsdorf seelig verschieden, und bernach den 14. Wintermonatstag in der Fürstlichen Schloßtirchen zur Delsse Abelichen Branch nach zur Erben bestattet worden. Ausgesetzt von Johann Schessier'n Phil. et med. Dr. Fürstl. Delssinigen Leibe und Hospinedies. Gedruckt zur Delsse durch Johann Seissert. 4. (Wörtlich abgebruckt bei Kablert. S. 32 ff.; in etwas veränderter Schreibweise bei Hospinann in Weimar. Ihrb. I. S. 284 ff.)

#### II.

Heilige Seelen-Lust ober Geistliche Hirten-Lieber ber in ihren Jesum verliebten Psyche, gesungen von Johann Angelo Siscesio und von Herrn Georgio Josepho, mit ausbilindig schönen Melobeyen geziert. Breslaw in der Baumannischen Druckerey. D. J. 12. (Die Upprebation bes bamaligen Officials, nachmaligen Bischofs von Breslau, Sebastian von Rostock, ist vom 1. Mai 1657 batirt.) —

Joannis Angeli Gilefii Bierter Theil ber geiftlichen hirtenlieber, gu ber verliebten Pfinche geforig, bestehend in allerhand foonen Anmutungen

und neuen Melodeven. Breslaw. (1657.) -

Heilige Seelenluft oder Geistliche hirten-Lieber 2c. Anjeho auf's Neue übersehen und mit dem fünften Theil vermehrt. Allen denen, die nicht singen können, statt eines andächtigen Gebet-Buches zu gebrauchen. Breslau in der Baumannischen Druckerei. Im Jahr Christi 1668. 8. — In unverändertem Abbruck baselbst 1697. 8. V. 695.

Geiftliche Hirtenlieder 2c. von J. Ang. Silesius. Berl. 1702. 12. Enthält außer ber Vorrede bes Dichters auch eine bes Herausgebers (Anstronicus), ber fein Unternehmen, weil doch, ber gute Angelus zu ben Römischen" gehört, mit einer Stelle aus Luthers Schriften zu entschledigen sir mithig erachtet. Die Runnnern 203 und 204 hat er nicht mit abstructen lassen, weil sie ein "widern atürliches Lob Maria" enthalten.—

Heilige Seelenluft u. f. w. Münch. 1826. 12. (von Ludwig Aurbacher.) Heilige Seelenluft. Geistliche Lieber. Bearbeitet und als Andachtsbuch herausgegeben von B. Winterer und H. Sprenger. Mannb. 1838. 16. — Heilige Seelenluft u. f. w. Mit 10 Stablft. Stuttg. 1846. 16. 9. Aust. 1847. —

#### III.

Johannis Angeli Silefii Cherubinischer!) Wandersmann ober Geistreiche Sinns und Schluß-Reime zur göttlichen Beschanligkeit auleitend. Wien, bei Josef Jakob Kürner. 1657. 12. (Mit Approbation bes brest Generalvicars Sebastian von Rosted d. d. 6. Juli 1656, und des Defaus der Theologenfacultät zu Wien, P. Ricolaus Avancinus S. J. d. d. 2. Apr. 1657.) Enthält 5 Bücher und einen Anhang von 10 Sonnetten.

Johannis Angeli Silefii Chernbinischer Banbersmann ze. Bon bem Urheber auf's Neue überschen und mit bem sechsten Buche vermehrt, ben Lebbabern ber gebeimen Theelogie und beschaulichens Lebens zur Geistlichen Ergöglichkeit zum andernmal herausgegeben. Glatz, aus neu aufgerichteter Buchbruckerei Ignatis Schubarthi, 1675. 12. — hiervon ein unveränderter Abbruck. Glogan, 1676. 12.

Johannis Angeli Silefii Chernbinischer Banbersmann. Heransgegeben (und mit Borwort versehen) von Gottsried Arnold. Franksurt, 1701. 8. Neuer Abbruck. ("auf Kosten guter Freunde.") Altona, 1737. 8. — Sulzbach, 1829. 12. bei Seibel. — München, 1827. (von L. Anr-

bacher beforgt.)

Auszilge bes Werfes von Frenäus Heid, Münch. 1815. — Desgl. von Franz Horn. Ein Taschenbuch für beutsche Frauen. Nürnb. 1819. — Desgl. von B. v. E. (Varnhagen von Ense): Geistliche Sprücke aus bem dernbinischen Wandersmann. Berl. 1820. 12. — Angelus Silesius v. St. Martin. Auszige und Vennerfungen von Nabel, herausgeg. von B. v. E. Berl. 1834. 16. 3. Aust. 1849. — Bon Wilhelm Müller im 9. Bd. der Bibliothef beutscher Dichter des 17. Jahrh Herausgeg. 1826. — Perlenschilden Sprücke von Angelus Silesius. Münch. 1831. 16. 3. Aust. Augsb. 1847. — Geistl. Vergismeinnicht, aus den schieften und geistereichsten Sinngedichten. Herausgeg. von Christoph von Schmid. Augsb. 1839. 12. — Die schönsten Sprücke des A. S. der beutschen Christen heit zur Erbauung dargeboten von E. Hermes. Magdeb. 1845. 8. — Büten des herubinischen Wandersmanns. Herausgeg. von J. W. Brann. Trier. 1855. 16. XXVIII. 80 S. (Enthält nur die von Friedrichene, lesus werthe Vorrede); von allen Auszilgen ist dieser am meisten zu empschlen. — Auszug aus dem hernbin. Wandersmann und den Hirtenliedern von Auna E. Scharschmiedin. D. 1704.

#### IV.

3. A. Silesii Sinnliche Beschreibung (Betrachtung?) ber vier letzten Dinge zu heilsamen Schröcken und Ausmunterung aller Menschen in Druck gegeben. Schweibnitz 167.? (Muß jedenfalls 1674 oder noch vorher erschienen sein.) —

3. A. Silesti Sinnliche Beschreibung ber vier letten Dinge. Mit ber himmlischen Procession vermehrt. Zum andermahl gebrucht zur Neiß bei Ignatio Constant Schubart, Hoff = und Stadtbuchbruckern. 1677. 12. —

3. A. Silefii Sinnreiche (!) Beschreibung ber vier letten Dinge 2c. Glat. Druck von A. F. Bega. 1689. 8.

<sup>1)</sup> Roch will ich bemerken, daß das Beiwort Cherubinisch, wie dieser alle Gebiete des Lebens, wie des Denkens, und die Bilder ans der Natur, wie die Gleichnisse der Schrift mit seinen Sprücken begleitende und durchschiffende Mandersmann von Angelus genannt wird, nicht etwa ein unbestimmtes Pröbstat exaltiret Andacht fei, sondern in jener älteru Sprache einen ganz bestimmten Sim hat. — Es bezeichnet nach der uns nun fremd gewordenen Sprache jener Zeit, "was von der Klarheit und dem Lichte des göttlichen Verstandes durchdrungen, nun in sich seldst helb geworden, auch alte Dinge mit der göttlichen Alarheit in biejem Lichte anschaut." Friedr. Schlegel in Basso Delzweigen. Jahrg. 1820, R. 19.

# **B**.

# Schriften und biographische Notizen über Scheffler.

Engel- Urt, an bem leben und Wantel bes wohlebrwurdigen Berrn Jeannie Angeli Scheffler, Phil. et med. Dr., ber beiligen tatholijderes mijden Rirden Prieftere bei feinem firchlichem Leichenbegangniffe im Getteshause St. Matthia zu Brestan am 12. Juli 1677 gelobt von P. Da-niele Schwarz Soc. Josu. Brestan in ber Banmanniichen Druckerev. 4. 14 Seiten. (In ber Ronigl, und in ber Bernbarbinifden Bibliothet porbanden und von mir eingesehen.) -

Henning Witten, Diarium biographicum. Gedan. 1688. ad 9. Juli

1677.

Georgius Scultetus, de Hymnopaeis Silesiorum. Dec. IV. Vitebg.

1711. 4.

Johannes C. Wetzel, Hymnopoegraphia. Hernot. 1719. Bd. I. S 57. fg. — Sig. Jahn, Parnassus silesiacus, Centur. II. Vraticlaviae. 1729. p. 136. -Leuschner, Spicilegia. N. IX. Hirschb. 1753.

Barnhagen von Enfe in Al. Silefins von St. Martin. Berl. 1833.

C. F. Gaup, Die romifche Rirde, beleuchtet in einem ihrer Profeluter. Dresben. 1840. 8.

Patricins Wittmann, Angelus Silefins als Convertite, als muftifder Dichter und als Polemiter. Mit Andeutungen über mabre Poefie, achte Mofiif und rechte Polemif. Augsburg. 1842. 8.

B. Schraber: Angelus Gilefins und feine Muftit. Salle. 1843. 4. -Muguft Rablert, Angelus Gilefins. Gine literar biftorifche Unterfuchung. Mit zwei urfundlichen Beilagen. Brest. 1853. gr. 8. (Hauptwert.)

Soffmann von Fallereleben, Johann Scheffler. Beimar. Jahrb. I. 267 - 95.

3. 28. Braun in feinen erwähnten Bertchen.

# Inhaltsverzeichniß des zweiten Bandes.

|               |    |        |         |                |       |        |              |       |       |          |  | Seite |
|---------------|----|--------|---------|----------------|-------|--------|--------------|-------|-------|----------|--|-------|
|               |    |        | Che     | Cherubinischer |       |        | Wandersmann. |       |       |          |  |       |
| Erstes Buch   |    |        |         |                |       |        |              |       |       |          |  | 5     |
| Zweites Buch  |    |        |         |                |       |        |              |       |       |          |  | 31    |
| Drittes Buch  |    |        |         |                |       |        |              |       |       |          |  | 53    |
| Viertes Buch  |    |        |         |                |       |        |              |       |       |          |  | 78    |
| Fünftes Buch  |    |        |         |                |       |        |              |       |       |          |  | 100   |
| Sechstes Buch |    |        |         |                |       |        |              | ٠     |       |          |  | 132   |
|               |    | Sinn   | lidje B | esdireil       | ung   | der vi | er lehi      | len D | inge. |          |  |       |
| Der Tob       |    |        | ٠       |                |       |        |              |       |       |          |  | 161   |
| Das jüngste ( | Be | richt. |         |                |       |        |              |       |       |          |  | 166   |
| Die ewige Pe  |    |        |         |                |       |        |              |       |       |          |  | 181   |
| Die ewigen F  | re | uben b | er Se   | ligen          |       |        |              |       |       |          |  | 200   |
| Sprachliche   | r  | Anhai  | ıg.     |                |       |        |              |       |       |          |  | 240   |
| Literatur: .  | A. | Schrif | ten v   | on Sc          | heffl | er .   |              |       |       |          |  | 241   |
| ]             | В. | Edriff | ten m   | ib bio         | grap  | hische | 92otize      |       | er S  | cheffler |  | 216   |



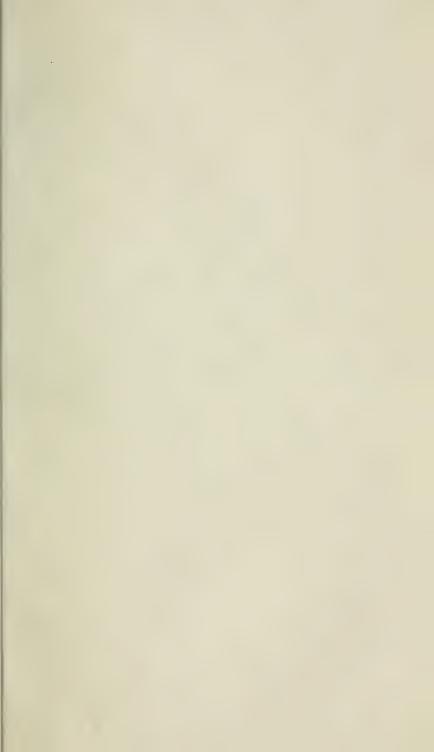

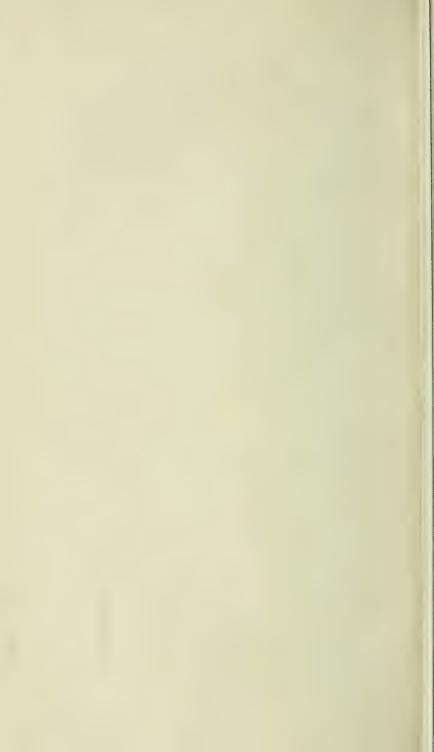

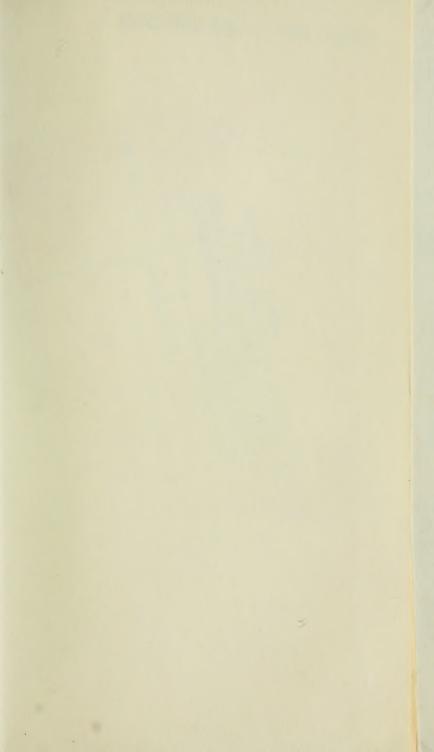

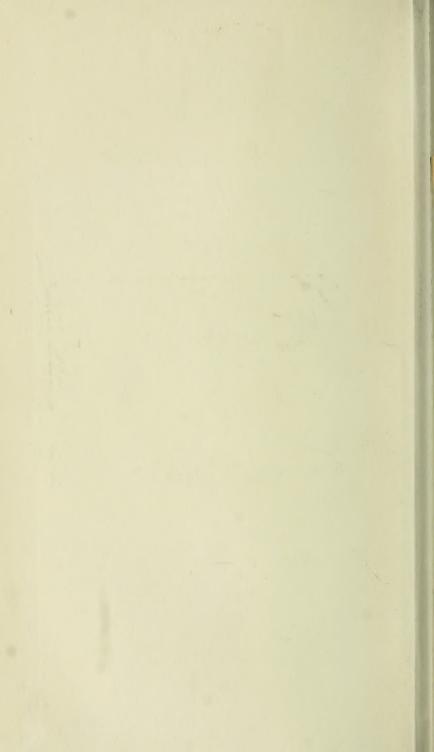

# BINDING SECT. MAY 22 1968

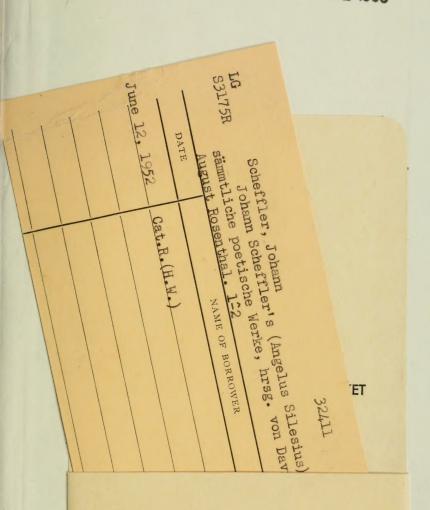

